

UNIV.OF TORONTO LIBRARY





Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto

# Goethe's

# fämmtliche Werfe.

Sechster Banb.

e adino@

fammilide 2Berle.

599

# Goethe's

# fämmtliche Werke

in dreißig Banden.

Bollständige, neugeordnete Ausgabe.

Sechster Band.

208235

Stuttgart und Tübingen.

3. O. Cotta's cher Berlag. 1850. Gorthr's

iammeliche Weerke

monie giftiger ut

Stullgart and Enbingen

Buchbruderei ber 3. G. Cotta'ichen Buchhanblung in Stuttgart.

## Alles an Personen

und gu

# festlichen Gelegenheiten Gedichtete

enthaltenb.

Alles un Berionen

# festlichen Gelegenheiten Gedichtete

entituitent.

## Inhalt.

|                                       |      |        |     |      |     |      |   |  |   |   | 2010 |
|---------------------------------------|------|--------|-----|------|-----|------|---|--|---|---|------|
| $\mathfrak{L}_{\mathfrak{l}}$         | ge.  |        |     |      |     |      |   |  |   |   |      |
| Symbolum                              |      |        |     |      |     |      |   |  |   |   | 3    |
| Verschwiegenheit                      |      |        |     |      |     |      |   |  |   |   | 5    |
| Gegentoaft ber Schwestern             |      |        |     |      |     |      |   |  |   |   | 6    |
| Trauerloge                            |      |        |     |      |     |      |   |  |   |   |      |
| Dank bes Sangers                      |      |        |     |      |     |      |   |  | , |   |      |
| Bur Logenfeier bes 3. Cept. 1825 .    |      |        |     |      |     |      |   |  |   |   | 9    |
| Dem würdigen Bruderfeste. Johanni     | 1830 | )      |     |      |     |      |   |  |   |   | 12   |
| Festg                                 | ebid | l) t e |     |      |     |      |   |  |   |   |      |
| Dem Baffavant : und Schüblerischen &  | -    |        |     |      |     |      |   |  |   |   | 15   |
| Feier ber Geburtsftunde bes Erbprinze |      |        |     |      |     |      |   |  |   |   | 17   |
| Dem frohsten Manne des Jahrhundert    |      |        |     |      |     |      |   |  |   |   | 18   |
| - / /                                 |      |        |     |      |     |      |   |  |   |   | 22   |
| Den Freunden am 28. August 1826 .     |      |        |     |      |     |      |   |  |   |   | 23   |
| Dem Bergog Bernhard                   |      | -      |     |      | ٠   |      | • |  | ٠ |   | 25   |
| Erzeugniffe ber Stotternheimer Saline |      |        |     |      |     |      | ٠ |  |   |   | 29   |
| Belter's fiebzigster Geburistag       |      |        |     |      |     |      |   |  |   |   | 33   |
| Tischlieb                             |      |        |     |      |     |      |   |  | • |   | 34   |
| Der Colner Mummenschang               |      |        |     |      |     |      |   |  | ٠ | • | 35   |
| Bu Thaer's Jubelfest                  |      |        |     |      |     |      |   |  |   |   | 37   |
| Feier meines fiebzigften Geburtstages |      |        |     |      |     |      |   |  |   |   | 38   |
| Der Frau v. Zigefar                   |      |        |     |      |     |      |   |  |   |   | -    |
| Frankenberge Jubilaum                 |      |        |     |      |     |      |   |  |   |   |      |
| Erwiederung ber festlichen Gaben von  |      |        |     |      |     |      |   |  |   |   | 41   |
| Den achtzehn Frankfurter Festfreunden |      |        |     |      |     |      |   |  |   |   | 42   |
| Toast zum 28. August 1820             |      |        |     |      |     |      |   |  |   |   | 43   |
| Toast zum Landtage                    |      |        |     |      |     |      |   |  |   |   | 44   |
| An Pe                                 | rjo  | nei    | t.  |      |     |      |   |  |   |   |      |
| Bufdriften und E                      | rinn | erm    | ngė | = 23 | lät | ter. |   |  |   |   |      |
| Dem Bergog Carl August .              |      |        |     |      |     |      |   |  |   |   | 47   |
| An den Bergog Carl August             |      |        |     |      |     |      |   |  |   |   | 49   |
| Bueignung an die Bringeffin Caroline  |      |        |     |      |     |      |   |  |   |   | 51   |
| Amendaming an on benizellin Guertine  |      |        |     |      |     |      |   |  |   |   |      |

#### vIII

|                                                                     |       |   |   |   |   | 311 |
|---------------------------------------------------------------------|-------|---|---|---|---|-----|
| Der Frau Erbgroßbergogin .                                          |       |   |   |   |   | ő   |
| Derfelben zum Geburtstage                                           |       |   |   |   |   | 5   |
|                                                                     |       |   | • |   |   | 5   |
| Dem 30. Januar 1814                                                 |       |   |   |   |   | 5   |
| Zum 2. Februar 1824                                                 |       |   |   |   |   |     |
| Der Großfürstin Allexandra                                          |       |   |   |   | , | 5   |
| Dem Bergog Carl August. 1822 .                                      |       |   |   |   |   | 51  |
| Demfelben zum neuen Jahr 1828 .                                     |       |   |   |   |   | 5   |
| Der Pringeffin Marie                                                |       |   |   |   |   | 60  |
| Der Bringeffin Auguste                                              |       |   |   |   |   | 6   |
| Giner hohen Reifenden                                               |       |   |   |   |   | 65  |
| An Bacharia                                                         |       |   |   |   |   | 6-  |
| Un Mademoifelle Defer                                               |       |   |   |   |   | 66  |
| Auf einen Baum in tem Baltchen bei Gefe                             | onhoi |   |   |   |   | 75  |
| Friederike                                                          |       |   |   |   |   | 75  |
|                                                                     |       |   |   |   |   | 76  |
| Rach Sesenheim                                                      |       |   |   | • | • |     |
| Nach Sefenheim<br>Neber Tisch                                       |       | ٠ |   |   |   | 6-  |
| Stammbuch Joh. Peter Reynters .                                     |       |   |   |   |   | 78  |
| Goethe an Gotter                                                    |       | , |   |   |   | 77  |
| Gotter an Goethe                                                    |       |   |   |   |   | 79  |
| Un Schloffer                                                        |       |   |   |   |   | 83  |
|                                                                     |       |   |   |   |   | 83  |
| Dan Drillingdfrounden von Waln                                      |       |   |   |   |   | 84  |
| An Iraning                                                          |       |   |   |   |   | 85  |
| An Tischbein                                                        |       |   |   |   |   |     |
|                                                                     |       |   |   |   |   | 86  |
| An Denfelben                                                        |       |   |   |   |   | 87  |
| un Benjelben                                                        |       |   |   |   |   | 87  |
| An Denselben                                                        |       |   |   |   |   | 88  |
| Stammbuchs = Weihe                                                  |       |   |   |   |   | 88  |
| Der Liebenden Bergeflichen .                                        |       |   |   |   |   | 89  |
| Mit Wahrheit und Dichtung                                           |       |   |   |   |   | 89  |
| Un den Bringen von Ligne .                                          |       |   |   |   |   | 90  |
| An Schiller                                                         |       |   |   |   |   | 91  |
| Un Madame Bolff                                                     |       |   |   |   |   | 92  |
| 0. ~:(. '                                                           |       |   |   |   |   | 93  |
| An Silvien                                                          |       |   |   |   |   | 93  |
|                                                                     |       |   |   |   |   |     |
| Verseiben zum 21. Juni                                              |       |   |   |   |   | 94  |
| In das Stammbuch ber Gräfin Eina Bruht                              |       |   |   |   |   | 96  |
| An Grafin Constanze v. Fritsch                                      |       |   |   |   |   | 96  |
| Ain Dieselbe                                                        |       |   |   |   |   | 97  |
| Un Dieselbe .                                                       |       |   |   |   |   | 97  |
| Derselben .                                                         |       |   |   |   |   | 98  |
| Vinitische Erwiederung                                              |       |   |   |   |   | 98  |
| Vitt einem buntgestickten Rissen                                    |       |   |   |   |   | 99  |
| Bu einer Bandschrift Friedrichs Des Großen                          |       |   |   |   |   | 99  |
| Bu einer Handschrift Friedrichs des Großen Dbriftlieutenant v. Bock |       |   |   |   |   | 100 |
| Regierungsrath Beucer                                               |       |   |   |   |   | 100 |
| Regierungsrath Beucer<br>Obrift v. Geismar                          |       |   |   |   |   | 100 |
| - Trip V. Ottomat                                                   |       |   |   |   |   | 101 |

|                                      |  |  |  |   |   | Geite |
|--------------------------------------|--|--|--|---|---|-------|
| Sofrath Forfter in Berlin            |  |  |  |   |   | 101   |
| Mabame Catalani                      |  |  |  |   |   | 102   |
| Dem Grafen Loeben                    |  |  |  |   |   | 102   |
| An Denfelben                         |  |  |  |   |   | 102   |
| An herrn Abbate Bonbi                |  |  |  |   |   | 103   |
| Grann D'Donell                       |  |  |  |   |   | 104   |
| Un Grafin D'Donell .                 |  |  |  |   |   | 104   |
| An Grafin D'Donell                   |  |  |  |   |   | 105   |
| Boigt's Jubilaum                     |  |  |  |   |   | 106   |
| Dem Fürsten Harbenberg               |  |  |  |   |   |       |
| An Lord Byron                        |  |  |  |   |   |       |
|                                      |  |  |  |   |   | 110   |
| Ottilien v. Goethe                   |  |  |  |   | · | 111   |
| 2111 Genetinerath v. Wittemer        |  |  |  |   |   | 112   |
| An Grafen Baar                       |  |  |  |   |   | 112   |
| An Grafen Baar                       |  |  |  |   |   |       |
| An Grafin Titinne D'Donell           |  |  |  |   |   | 113   |
| Derfelben                            |  |  |  |   |   | 113   |
| Un Grafin Jaraczewsfa                |  |  |  | * |   | 114   |
| An Fürst Biron von Curland           |  |  |  |   |   | 114   |
| Grafen Carl Harrach                  |  |  |  |   |   | 115   |
| Der vollkommenen Stickerin .         |  |  |  |   |   |       |
| Mit bes Dichters Portrait            |  |  |  |   |   | 116   |
| An Freund Mellish                    |  |  |  |   |   | 116   |
| An Fraulein Wotowsta                 |  |  |  |   |   | 117   |
| Gefendet von Marienbad .             |  |  |  |   |   | 117   |
| Marienbab 1823:                      |  |  |  |   |   |       |
| Du hattest längst mir's angethan 2c. |  |  |  |   |   | 118   |
| Tabelt man baß wir und lieben ic.    |  |  |  |   |   | 118   |
| Du Schüler Howard's 2c               |  |  |  |   |   | 118   |
| Wenn fich lebendig Gilber neigt zc.  |  |  |  |   |   | 119   |
| Du gingst vorüber 2c.                |  |  |  |   |   | 119   |
| Am heißen Quell 2c.                  |  |  |  |   |   | 119   |
| An Madame Szymanowska                |  |  |  |   |   | 120   |
| In das Stammbuch der Frau v. Spiegel |  |  |  |   |   | 121   |
| Der sierlikken Undin                 |  |  |  |   |   | 123   |
| Der zierlichsten Unbine              |  |  |  |   |   | 123   |
| Reichthum und Bluthe                 |  |  |  |   | • | 124   |
| An                                   |  |  |  | ٠ |   |       |
| An Gefunde und Genefende .           |  |  |  |   |   | 124   |
| Julien v. Egloffftein                |  |  |  |   |   | 125   |
| Derfelben. Reise=Gegen               |  |  |  |   |   | 125   |
| An Julien. Bur Dresbner Reife .      |  |  |  |   |   | 126   |
| Entoptische Farben. An Julien        |  |  |  |   |   | 127   |
| An Julien                            |  |  |  |   |   | 128   |
| Julien                               |  |  |  |   |   | 128   |
| herrn Rangler v. Müller              |  |  |  |   |   | 129   |
| herrn Grafen Caspar Sternberg .      |  |  |  |   |   | 129   |
| Un Denfelben                         |  |  |  |   |   | 130   |

| An Allerander v. Sumboldt .                  |   |  |   |   |   |   | 130 |
|----------------------------------------------|---|--|---|---|---|---|-----|
| An Alexander v. Humboldt                     |   |  |   |   |   |   | 13. |
| Un Klinger                                   | , |  |   |   |   |   | 13. |
| Mit der Jubilaums = Medaille                 |   |  |   |   |   |   | 132 |
| Un Grafin Caroline v. Egloffftein .          |   |  |   |   |   |   | 132 |
| Derfelhen                                    |   |  |   |   |   |   | 133 |
| Meinem Freunde v. Rnebel .                   |   |  |   |   |   |   | 135 |
| An Bernhard v. Knebel                        |   |  |   |   |   |   | 130 |
| Alls fleinen Anaben hab' ich Dich gefehn ze. |   |  |   |   |   |   | 130 |
| An Grafin Marie v. Ginfiedel .               |   |  |   |   |   |   | 137 |
| Wiegenlied für Walter v. Goethe .            |   |  |   |   |   |   |     |
| Mit meinen fleinen Gedichten                 |   |  |   |   |   |   |     |
| In ein Stammbuch                             |   |  |   |   |   |   |     |
| In das Stammbuch meines Enfels Walter .      |   |  |   |   |   |   |     |
| Find' in bieser Buchlein Reihe 2c.           |   |  |   |   |   |   | 141 |
| Biel gute Lehren ftehn in Diesem Buche 2c.   |   |  |   |   |   |   | 141 |
|                                              |   |  |   |   |   | • | 14% |
| Schul=Psorta                                 |   |  |   |   |   |   | 148 |
| Of some in Children birther Control          |   |  |   |   |   |   |     |
| Daß man in Guter biefer Erbe zc.             |   |  |   |   | ٠ |   | 140 |
| Die Gegenwart weiß nichts von sich zc        |   |  |   |   |   |   | 143 |
| Un Felix Mendelssohn=Bartholdy .             |   |  |   | ٠ |   | ٠ | 144 |
| Wenn das Talent verständig waltet            |   |  |   |   |   |   | 144 |
| Vi 's Feder an                               |   |  |   |   |   |   |     |
| An Madame Milder                             |   |  |   |   |   |   | 145 |
| An herrn Genaft                              |   |  |   |   |   |   | 140 |
| Un Fran Oberkammerherrin v. Egloffftein .    |   |  |   |   |   |   | 146 |
| An Dieselbe                                  |   |  | , |   |   |   | 147 |
| In ein Stammbuch                             |   |  |   |   |   |   | 147 |
| Un Madame Genast                             |   |  |   |   |   |   | 148 |
| An Frau v. Stein                             |   |  |   |   |   |   | 148 |
| Mit einem aufgetrockneten Blumenfranze       |   |  |   |   |   |   | 149 |
| Criviederung.                                |   |  |   |   |   |   | 150 |
| Blumen fah ich, Edelsteine                   |   |  |   |   |   |   | 150 |
| Das Kleinod, das Vergismeinnicht zc.         |   |  |   |   |   |   | 150 |
| Schon und föstlich ift die Gabe ic.          |   |  |   |   |   |   | 151 |
| Wenn ich mir in filler Geele 20              |   |  |   |   |   |   | 151 |
| Cile zu ihr 2c.                              |   |  |   |   |   |   | 151 |
| An Sie                                       |   |  |   |   |   |   | 152 |
| Of                                           |   |  |   |   |   |   |     |
| An Sie                                       |   |  |   |   |   |   | 154 |
| Starf von Fauft, gewandt im Rath ic.         |   |  |   |   |   |   |     |
| Stammbuchs : Weihe. Meinem Enfel Bolfgan     |   |  |   |   |   |   | 156 |
| In ein Notenheft .                           | 3 |  |   |   |   |   | 156 |
|                                              |   |  |   |   |   |   | 157 |
|                                              |   |  |   |   |   |   | 157 |
|                                              |   |  |   |   |   |   |     |
| 44/ 1 V 1 - C - 1                            |   |  |   |   |   |   | 158 |
| Mrich's Garten                               |   |  |   |   |   |   | 158 |

|                                                           |     |     |      |     |     |   |  |   |   |   |   | 6 61.1     |
|-----------------------------------------------------------|-----|-----|------|-----|-----|---|--|---|---|---|---|------------|
| In eine Sammlung ausgeschnitten                           | er  | Lai | 1010 | haf | ten |   |  |   |   |   |   | 159        |
| An Gräfin Rapp                                            |     |     |      |     |     |   |  |   |   |   |   | 159        |
| An Dieselbe                                               |     |     |      |     |     |   |  |   |   |   |   | 160        |
| In ein Stammbuch                                          | ٠.  | ٠,  |      |     |     |   |  |   |   |   |   | 160        |
| Mit einem Blatt Bryophyllum ca                            | aly | cın | un   | 1   |     |   |  |   |   |   |   | 161        |
| Mit einem Blatt berfelbigen Bffan                         | 36  |     |      |     |     |   |  |   |   |   |   | 162        |
| Flora, welche Jena's Gauen 2c.                            |     |     |      |     |     |   |  |   |   |   |   | 162<br>162 |
| Frühlingsbluthen find vergangen 2 Seiteres Migverständniß | ť.  |     |      |     |     | ٠ |  |   |   |   |   | 163        |
| Berichtigt                                                |     |     |      |     |     |   |  |   |   |   |   | 163        |
| Der Demoiselle Schmehling .                               |     |     |      |     |     |   |  |   |   |   |   | 164        |
| An Madame Mara                                            |     |     |      |     |     |   |  |   |   |   |   | 164        |
|                                                           |     |     |      |     |     |   |  |   |   |   |   | 165        |
| Herrn Krüger                                              |     |     |      |     |     |   |  |   |   |   |   | 165        |
| An zwei Gebrüber                                          |     |     |      |     |     |   |  |   |   |   |   | 166        |
| Toaft jum afabemifchen Mittagemi                          |     |     |      |     |     |   |  |   |   |   |   | 167        |
| Steine find zwar falt und fchwer :                        | 20. |     |      |     |     |   |  |   |   |   |   | 167        |
| herrn Bergrath Leng Jubelfeier                            |     |     |      |     |     |   |  |   |   |   |   | 168        |
| herrn Rath Schellhorn                                     |     |     |      |     |     |   |  |   |   |   |   | 169        |
| herrn Rath Schellhorn                                     |     |     |      |     |     |   |  |   |   |   |   | 170        |
| Der Abwesende dem Mastenfest Bilber = Scenen              |     |     |      |     |     |   |  |   |   |   |   | 171        |
| Bilder = Scenen                                           |     |     |      |     |     |   |  |   |   |   |   | 171        |
| Bilber=Scenen                                             |     |     |      |     |     |   |  |   |   |   |   | 172        |
| Wohin er auch tie Blicke fehrt ze.                        |     |     |      |     |     |   |  |   |   |   |   | 172        |
| Den 6. Juni 1816                                          | •   |     |      |     |     |   |  |   |   |   |   | 173        |
| Die Wittwe dem Cohne                                      | •   |     | ٠    |     |     |   |  | • | • | • |   | 174        |
| Mut Rosegarten's Girah                                    |     |     |      | ٠   |     |   |  |   |   |   |   | 175        |
| Auf Kofegarten's Grab Dem Schauspieler Malfolmi           |     |     |      |     |     |   |  |   |   |   |   | 175        |
| Un bie neunzehn Freunde in Engl                           | lan | ۲.  |      | •   |     |   |  |   |   |   |   | 176        |
| Un Fraulein v. Boawisch                                   |     |     |      |     |     |   |  |   |   |   |   | 176        |
| An Madame Carlule                                         |     |     |      |     |     |   |  |   |   |   |   | 177        |
| Un Dieselbe                                               |     |     |      |     |     |   |  |   |   |   |   | 177        |
| Derselben .                                               |     |     |      |     |     |   |  |   |   |   |   | 178        |
| Derfelben                                                 |     |     |      |     |     |   |  |   |   |   |   | 178        |
| Un bie Damen Duval                                        |     |     |      |     |     |   |  |   |   |   |   | 179        |
| Un Frau Hofrathin Riemer                                  |     |     |      |     |     |   |  |   |   |   |   | 180        |
| Der Beiben=Raifer Balerian 20.                            |     |     |      |     |     |   |  |   |   |   |   | 180        |
| An Professor Rosel                                        |     |     |      |     |     |   |  |   |   |   |   | 181        |
| Un Denfelben                                              |     |     |      |     |     |   |  |   |   |   | ٠ | 182        |
| Austausch<br>Inschrift                                    |     |     |      |     |     |   |  |   |   |   |   | 182        |
| Rei Mhanhung had Wand Cont                                |     |     |      |     |     |   |  |   |   |   |   | 183        |
| Set ginleunnid nen Botiteneuben                           |     |     |      |     |     |   |  |   |   |   |   | 184        |
| Herrn Ferbinand Siller                                    |     |     |      |     |     |   |  |   |   |   |   | 184        |
| In tas Stammbuch ter Fraulein                             | 11  | ·   | ion  | ٠.  |     |   |  |   |   |   |   | 185        |
| Vermächtniß                                               | ٠.  | -t  | reg  | r l |     |   |  |   |   |   |   | 185<br>186 |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                   |     |     |      |     |     |   |  |   |   |   |   | 100        |

| Rhein und Main:                                                                                                 |     |    |     |  |   |   |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|--|---|---|--|------|
| Bu bes Rheins gestreckten Hügeln 20.<br>Was ich bort gelebt, genoffen 20.<br>Erft Empfindung, bann Gebanken 20. |     |    |     |  |   |   |  | . 18 |
| Mas ich bort geleht genoffen zo.                                                                                |     |    |     |  |   |   |  | 18   |
| Erit Empfinhung hann Gehanken is                                                                                |     |    |     |  |   |   |  | 18   |
| Wenn ihr's habt und wenn ihr's wist                                                                             | 90  | •  |     |  |   |   |  | 19   |
| Hier fah ich hin, hier fah ich zu 20.                                                                           | 26  | •  |     |  | , |   |  | 4.0  |
| Siehst du das wie ich es sah ze.                                                                                |     |    |     |  |   |   |  | 10   |
| Siehit ou das wie ich es fan ic.                                                                                |     |    |     |  |   |   |  | 18   |
| Nicht ist alles Gold was gleißt 2c<br>An die Stelle des Genusses 2c<br>Den 15. August 1815                      |     |    |     |  |   |   |  | 18   |
| Un die Stelle des Genunes ic.                                                                                   |     |    |     |  |   |   |  | 18   |
| Den 15. August 1815                                                                                             |     |    |     |  |   |   |  | 18   |
| Den 16. August                                                                                                  |     |    |     |  |   |   |  | 18   |
| Du bist auch am Mhein gewesen 2c.                                                                               |     |    |     |  |   |   |  | 18   |
| Also lustig sah es aus 2c                                                                                       |     |    |     |  |   |   |  | 18   |
| Also lustig sah es aus ic                                                                                       |     |    |     |  |   |   |  | 18   |
| Wafferfülle, Landesgröße 2c.                                                                                    |     |    |     |  |   |   |  | 18   |
| Fluß und Ufer, Land und Sohen ac.                                                                               |     |    |     |  |   |   |  | 18   |
| Wasserfülle, Landesgröße 2c.<br>Fluß und Ufer, Land und Höhen 2c.<br>Pfeifen hör' ich fern im Busche 2c.        |     |    |     |  |   |   |  | 189  |
| Bilgernde Könige                                                                                                |     |    |     |  |   |   |  | 190  |
| Bilgernde Könige                                                                                                |     |    |     |  |   |   |  | 190  |
| Invective                                                                                                       |     |    |     |  |   |   |  |      |
| Subettibe                                                                                                       | 11. |    |     |  |   |   |  |      |
| Der neue Alcinous, 1. u. 2. Theil                                                                               |     |    |     |  |   |   |  | 193  |
| Journal der Mioden                                                                                              |     |    |     |  |   |   |  | 100  |
| Journal ber Moben                                                                                               |     |    |     |  |   |   |  | 199  |
| Eriumvirat  * unb *                                                                                             |     |    |     |  |   |   |  | 200  |
| * unb *                                                                                                         |     |    |     |  |   |   |  | 201  |
| Gottheiten zwei 2c                                                                                              |     |    |     |  |   |   |  | 201  |
| Welch ein verehrendes Gedränge ic.                                                                              |     |    |     |  |   |   |  | 202  |
| Rahahita                                                                                                        |     |    |     |  |   |   |  | 203  |
| Demfelben                                                                                                       |     |    |     |  |   |   |  | 204  |
| Bift bu Gemunbifches Gilber ic.                                                                                 |     |    |     |  |   |   |  | 204  |
| Ultimatum                                                                                                       |     |    |     |  |   |   |  | 205  |
| Demfelben<br>Bist du Gemündisches Silber 2c.<br>Ultimatum<br>Es hatte ein junger Mann 1c.                       |     |    |     |  |   |   |  | 205  |
| v                                                                                                               |     |    |     |  |   |   |  | 207  |
| Voß contra Stolberg                                                                                             |     |    |     |  |   |   |  | 207  |
| Untifritif                                                                                                      |     |    |     |  |   |   |  | 208  |
| Antifritit                                                                                                      |     |    |     |  |   |   |  | 208  |
| Dom Ruchtschonsnarar                                                                                            |     |    |     |  |   | • |  | 000  |
| Dem Buchstabensparer ger Schone                                                                                 |     |    |     |  |   |   |  | 209  |
| Of the Marifage                                                                                                 |     |    |     |  |   |   |  | 210  |
| over Dence Very                                                                                                 |     |    |     |  |   |   |  |      |
| Auf Müllner<br>Auf Denselben                                                                                    |     |    |     |  |   |   |  | 210  |
| "Operide mud Bultunden.                                                                                         |     |    |     |  |   |   |  | 211  |
| Fauntieron und Comforten                                                                                        |     |    |     |  |   |   |  | 212  |
| an gran It. in C.                                                                                               |     |    |     |  |   |   |  | 213  |
| Fauntleron und Conforten Un Frau K. in C. Un Erwiederungen                                                      |     |    |     |  |   |   |  | 214  |
| Gedichte zu Bi                                                                                                  | ild | er | 11. |  |   |   |  |      |
| Abler mit ber Lyra nach oben ftrebend .                                                                         |     |    |     |  |   |   |  | 217  |
|                                                                                                                 |     |    |     |  |   |   |  |      |

#### хш

|                               |       |        |      |       |    |       |   |    |    |     |    |   |   | 6.611 |
|-------------------------------|-------|--------|------|-------|----|-------|---|----|----|-----|----|---|---|-------|
| Schwebenber Benine über ber   | Erdf  | ugel   |      |       |    |       |   |    |    |     |    |   |   | 218   |
| Beschildeter Arm              |       |        |      |       |    |       |   |    |    |     |    |   |   | 219   |
| Regenbogen                    |       |        |      |       |    |       | , |    |    |     |    |   |   | 220   |
| Genius, Die Bufte ber Matur e | nthü  | illeni | D    |       |    |       |   |    |    |     |    |   |   | 221   |
| Urne auf einem bunten Teppid  | b .   |        |      |       |    |       |   |    |    |     |    |   |   | 223   |
| Leuchtenber Stern über Binfel | wage  | , 3    | lei  | und   | Bi | rfel  |   |    |    |     |    |   |   | 222   |
| Binfel und Weber bom Corbeer  | unin  | vunt   | en   |       |    |       |   |    |    |     |    |   |   | 223   |
| Bu einem Delgemalbe           |       |        |      |       |    |       |   |    |    |     |    |   |   | 22-   |
| Bu Gemalben einer Capelle .   |       |        |      |       |    |       |   |    |    |     |    |   |   | 224   |
| Rore                          |       |        |      |       |    |       |   |    |    |     |    |   |   | 223   |
| Bu einem Bilbe von Frankfurt  | am    | Ma     | in   |       | ,  |       |   |    |    |     |    |   |   | 223   |
| Schloß Belvebere in ber Abend | fonne | 2 .    |      |       |    |       |   |    |    | ,   |    |   |   | 220   |
| Bum Bilbnif ber Bringeffin D  | arie  | ,      |      |       |    |       |   |    |    |     |    |   |   | 226   |
| Gartenhaus am untern Parf     |       |        |      |       |    |       |   |    |    |     |    |   |   |       |
| Wohnhaus                      |       | ·      |      |       |    |       |   |    |    |     |    |   |   | 228   |
| Bu bem Bilbe einer Safenftabt |       |        |      |       |    |       |   |    |    |     |    |   |   | 228   |
| on the time guithing          | m.    | 8 F a  | 11.2 | 1700  | •  |       |   |    |    |     |    | • | • | , ,   |
| Or. C OD!                     | 201 H | bit    | mg.  | uy c  | 0  |       |   |    |    |     |    |   |   | 231   |
| Aufzug bes Winters            |       | ٠      |      |       | *  |       |   |    |    | ٠   |    | ٠ |   |       |
| Aufzug ber vier Weltalter .   |       |        |      |       |    |       |   |    |    |     |    |   |   | 234   |
| Gin Bug Lapplander            |       |        |      |       |    |       |   |    |    | ٠   |    |   | ٠ | 235   |
| Die weiblichen Tugenben       |       |        |      |       |    |       |   |    |    |     |    |   | ٠ | 236   |
| Amor. Zum 30. Januar 1782     |       |        |      |       |    |       |   |    |    |     |    |   | ٠ | 237   |
| Planetentang                  |       |        |      |       |    |       |   |    |    |     |    |   | ٠ | 239   |
| Masfenzug. Bum 30. Januar     | 1798  | 3.     |      |       |    |       |   |    |    |     |    |   |   | 245   |
| Maskenzug. Bum 30. Januar     | 1802  | 2 .    |      |       |    |       |   |    |    |     |    |   |   | 247   |
| Zum 30. Januar 1806           |       |        |      |       |    |       |   |    |    |     |    |   |   | 248   |
| Die romantische Poesse        |       |        |      |       |    |       |   |    |    |     |    |   |   | 250   |
| Maskenzug ruffischer Nationen |       |        |      |       |    |       |   |    |    |     |    |   |   | 258   |
| Masfenzug bei Anwesenheit ber | Rai   | ferir  | ı D  | Nutte | er |       |   |    |    |     |    |   |   | 262   |
| Im Namen der                  | Bii:  | rae    | rid  | haft  | tv | on    | 0 | ar | (8 | bal | D. |   |   |       |
| Der Kaiserin Ankunft          |       |        |      |       |    |       |   |    |    |     |    |   |   | 311   |
| Der Kaiserin Becher           |       |        |      |       |    |       |   |    |    |     |    |   |   | 313   |
| Der Kaiserin Play             |       | •      |      |       |    |       |   |    |    |     |    |   |   | 314   |
| Der Kaiserin Abschied         |       | •      | •    | •     |    |       |   |    |    | •   |    |   |   | 315   |
| Der Raiserin unn Dostorroich  |       |        |      |       |    |       |   |    |    |     |    |   |   | 318   |
| Dem Kaiser von Desterreich .  |       |        | •    |       |    |       |   |    |    |     |    |   | • | 321   |
| Der Kaiserin von Frankreich   |       |        |      |       |    |       |   |    |    |     |    |   | • | 325   |
| or dentities on Oranicela     |       |        | •    |       |    |       |   |    |    |     |    |   |   | •     |
|                               |       |        |      |       |    |       |   |    |    |     |    |   |   |       |
|                               |       |        |      |       |    |       |   |    |    |     |    |   |   |       |
| Palaeophron und Neoterpe      |       |        |      |       |    |       |   |    |    |     |    |   |   | 327   |
| Vorspiel 1807                 |       |        |      |       |    |       |   |    |    | •   |    |   |   | 339   |
| Was wir bringen. Lauchstädt   |       |        |      |       |    |       |   |    |    |     |    |   |   | 353   |
| Mas wir bringen Galle         |       |        |      |       |    |       |   |    |    |     |    |   |   | 391   |
| Was wir bringen. Halle        |       |        |      | ٠ .   |    | 1 . ( |   |    | (  |     |    |   |   | 000   |
| Einzelne Scenen               |       |        |      |       |    |       |   |    |    |     |    |   |   |       |
| Finale zu Johann von Baris    |       |        |      |       |    |       |   |    |    |     |    |   |   | 411   |

#### XIV

|                                              |      |   |  |  | Cette |
|----------------------------------------------|------|---|--|--|-------|
| Schluß von Palaeophron und Meoterpe          |      |   |  |  | 415   |
| Bu Wallensteins Lager                        |      |   |  |  |       |
| Theaterreden.                                |      |   |  |  |       |
| Brolog. Gesprochen ben 7. Mai 1791           |      |   |  |  | 421   |
| Brolog. Gefprochen ben 1. October 1791       |      |   |  |  |       |
| Epilog. Gesprochen ben 11. Juni 1792         |      |   |  |  |       |
| Gpilog. Gesprochen ben letten December 1792  |      |   |  |  |       |
| Prolog zu bem Schaufpiel: ber Rrieg          |      |   |  |  | 429   |
| Prolog jum Luffpiel: Alte und neue Beit      |      |   |  |  |       |
| Cpilog zu Gotter's Bafthi. October 1800      |      |   |  |  |       |
| Brolog, Leipzig ben 24. Mai 1807             |      |   |  |  |       |
| Brolog, Salle ben 6. August 1811             |      |   |  |  |       |
| Cpilog zu Effer, ben 18. Detober 1813        |      |   |  |  |       |
| Epilog zu Schiller's Glocke                  |      |   |  |  |       |
| Prolog zu Eröffnung bes Berliner Theaters im |      |   |  |  |       |
| serving to servine the                       | <br> | • |  |  | . 10  |
|                                              |      |   |  |  |       |
| 03.4                                         |      |   |  |  | 1=0   |
| Moten                                        |      |   |  |  | 458   |

Loge.



#### Symbolum.

Des Maurers Wandeln Es gleicht dem Leben, Und sein Bestreben Es gleicht dem Handeln Der Menschen auf Erden.

Die Zufunft bedet Schmerzen und Glüde. Schrittweis bem Blide, Doch ungeschrecket, Dringen wir vorwärts,

Und schwer und schwerer Hängt eine Hülle Mit Ehrsurcht. Stille Ruhn oben die Sterne Und unten die Gräber.

Betracht' sie genauer Und siehe, so melben Im Busen ber Helben Sich wandelnde Schauer Und eruste Gefühle. Doch rufen von brüben Die Stimmen ber Geifter, Die Stimmen ber Meifter: Berfäumt nicht zu üben Die Kräfte bes Guten.

Hier winden sich Kronen In ewiger Stille, Die sollen mit Fülle Die Thätigen sohnen! Wir heißen euch hoffen.

#### Verschwiegenheit.

Wenn die Liebste zum Erwiedern Blid auf Liebesblide beut, Singt ein Dichter gern in Liedern Wie ein solches Glild erfreut! Aber Schweigen bringet Fülle Reicheren Bertrauns zurüd; Leise, leise! Stille, stille, Das ift erst das wahre Glüd.

Wenn den Krieger wild Getöse, Tromm's und Panken, aufgeregt, Er den Feind, in aller Blöße, Schmetternd über Länder schlägt; Nimmt er, wegen Siegsverheerung, Gern den Nuhm, den santen, an, Wenn verheimlichte Verehrung Seiner Wohlthat wohlgethan.

Heil uns! Wir verbundne Brüder Wissen doch was keiner weiß; Ja sogar bekannte Lieber Hüllen sich in unsern Kreis. Niemand soll und wird es schauen Was einander wir vertraut: Denn auf Schweigen und Vertrauen Ift der Tempel ausgebaut.

#### Gegentoaft der Schwestern.

3nm 24. Oftober 1820 bem Stiftungs= und Amalienfeste.

Unsern Dank, und wenn auch trutig, Grüßend alle lieben Gäste Mache keinen Frohen stutig: Denn wir seiern eure Feste.

Sollten aber wir, die Franen, Dankbar solche Bilder preisen, Die ins Innere zu schanen, Immer uns zur Seite weisen!

Dody Amalien, der hehren, Die auch euch verklärt erscheinet, Sprechend, singend ihr zu Ehren Sind wir doch mit euch vereinet.

Und indem wir eure Lieder Deufen keineswegs zu ftören, Fragen alle sich die Brüder: Was sie ohne Schwestern wären?

#### Tranerloge.

Der Pringeffin Raroline gewihmet 1816.

An bem öben Strand des Lebens Wo sich Dün' auf Düne häust, Wo der Sturm im Finstern träust, Setze dir ein Ziel des Strebens. Unter schon verloschnen Siegeln Tausend Väter hingestreckt, Ach! von neuen frischen Hügeln Freund an Freunden überdeckt.

Haft du so dich abgefunden, Werde Nacht und Aether klar, Und der ew'gen Sterne Schaar Deute dir belebte Stunden, Wo du hier mit Ungetrübten, Trenlich wirkend, gern verweilst, Und auch trenlich den geliebten Ewigen entgegen eilft.

#### Dank des Sangers.

Bon Sängern hat man viel erzählt Die in ein Schloß gekommen, Wo nichts ermangelt, nichts gesehlt, Sie haben Platz genommen.
Doch war wo, irgendwo ein Platz, Bergleichbar biesem Britber Schatz, Wo auch ich Platz genommen?

Ihr fraget nicht woher ich sen, Wir alle sind von oben; Doch singend wird der Freie frei Und darf die Brüder loben.
Die Brust entlöse der Gesang!
Was außen eng, was außen bang Uns macht es nicht beklommen.

So hab' ich ench benn schon ben Dank, Den ich gebacht, erwiesen, Und euch mit Tönen rein und schlank Als Würdige gepriesen. Was bleibet übrig als der Schall Den wir so gerne hören, Wenn überall, allüberall Im Stillen wir uns vermehren.

#### Bur Logenfeier

res

britten Septembers 1825.

#### Cinteitung.

Einmal nur in unferm Leben, Was auch fonst begegnen mag, Ist das höchste Glück gegeben, Einmal seiert solchen Tag!

Einen Tag, ber froh erglänzenb Bunten Schmucks ber Racht entsteigt, Sich gesellig nun befränzenb Segensvoll zum Berge neigt.

Darum öffnet eure Pforten, Laßt Bertrauteste herein; Heute soll an allen Orten Liebe nah ber Liebe senn!

#### Bwischengesang.

Laßt fahren hin das Allzuflüchtige! Ihr sucht bei ihm vergebens Rath; In dem Vergangnen lebt das Tüchtige, Berewigt sich in schöner That. Und so gewinnt sich das Lebendige Durch Folg' aus Folge neue Kraft, Denn die Gesinnung, die beständige, Sie macht allein den Menschen dauerhaft.

So lös't sich jene große Frage Nach unserm zweiten Baterland; Denn bas Beständige ber ird'schen Tage Berbirgt uns ewigen Bestand.

#### Shlufgefang.

Nun auf und laßt verlauten Ihr brüderlich Vertrauten! Wie ihr geheim verehret Nach Außen fen's gekehret! Nicht mehr in Sälen Verhalle der Sang.

Und jubelnd übermaaßen Durchziehet neue Straßen! Wo wir ins Leere schauten Erscheinen eble Bauten Und Krauz an Kränzen Die Reihen entlang.

So änßeres Gebände Verkündet innre Frende; Der Schule Raum erheitert Zu lichtem Saal erweitert; Die Kinder schenen Nicht Moder noch Zwang. Mun in die luft'gen Räume! Wer pflanzte diese Bäume, Ihr kinderfrohen Gatten? Er pflegte diese Schatten, Und Wälder umgrünen Die Higel entlang.

Die Plage zu vergessen, Das Gute zu ermessen, So aufgeregt als trenlich, So treusam wie ersreulich Stimmet zusammen In herzlichem Sang!

Wie viel Er ausgespendet, Auch weit und breit vollendet, Die Unzahl sich verbündet, Unsäglich Glück gegründet, Das wiederholet Das Leben entlang.

## Dem würdigen Bruderfefte.

Johanni 1830.

Funfzig Jahre find vorüber, Wie gemischte Tage flohn; Funfzig Jahre find hinilber In bas ernst Bergangne schon.

Doch lebendig, stets aufs neue, Thut sich edles Wirken kund, Freundesliebe, Männertreue, Und ein ewig sichrer Bund.

Ausgefä't in weiter Ferne, Nah, getrennt, ein ernftes Reich, Schimmern sie, bescheidner Sterne Leis wohlthätigem Lichte gleich.

So! die Menschheit fort zu ehren, Lasset, freudig überein, Als wenn wir beisammen wären, Kräftig uns zusammen sehn! fest-Gedichte.



### Dem Paffavant- und Schüblerischen Brautpaare.

Die Geschwister bes Bräutigams jum 25. Juli 1774.

Er fliegt hinweg bid) zu umfangen Und unfre Seele jauchzt ihm lant! Mit innig heißerem Berlangen Flog nie der Bräutigam zur Braut. O Schwester, willst Du länger weilen? Auf, bring uns doppelt Ihn zurück! Wir wollen alles mit Dir theilen, Und unser Herz und unser Glück.

Die besten Eltern zu verlassen, Die Freunde, denen Du verschwind'st, Ist traurig; doch, um Dich zu sassen, Bedenke, was Du wiedersind'st. Dein Glück, v Freundin, wird nicht minder, Und unsers wird durch Dich vermehrt: Sieh, Dich erwarten muntre Kinder, Die werthen Eltern Gott bescheert.

Komm zu dem täglich neuen Feste, Wo warme Liebe sich ergießt, Ningsum die brüderlichen Gäste, Da eins des andern Glück genießt. Im lang' gehofsten Sommerregen Neicht Gott dem früchtevollen Land Erquickung, tausenbfält'gen Segen! — Neich' Du dem Bruder Deine Hand.

Und mit der Hand ein fünftig Glücke Für Ihn und Dich und und zugleich; Dann werden jede Angenblicke Un neuen Lebensfreuden reich. Ja es find wonnevolle Schmerzen, Was aus der Eltern Ange weint! Sie sehen Dich mit warmem Herzen Mit Deiner Schwester neu vereint.

Wie Frend' und Tanz Ihn Dir ergeben Und Ingendwonne Ench verknüpft: So seht einst Euer ganzes Leben Um schönen Abend hingeschlüpft. Und war das Band, das Such verbunden, Gefühlvoll warm und heilig rein, So laßt die letzte Eurer Stunden Wie Eure erste heiter sehn.

#### Feier der Geburtsstunde des

### Erbpringen Carl Friedrich,

den 15. Februar 1783,

gegen Morgen.

Vor vierzehn Tagen harrten wir In dieser nächtigen Stunde, Noch zweiselhaft auf unser Glück, Mit zugeschloßnem Munde.

Nach vierzehn Tagen kommen wir, Die Stimme zu erheben, Zu rusen: endlich ist Er da! Er lebt und Er wird leben!

Nach vierzehn Jahren wollen wir Dieß Ständhen wieder bringen, Zu Seiner ersten Jünglingszeit Ein Segenslied zu singen.

Nach vierzehnhundert Jahren wird Zwar mancher von uns fehlen, Doch soll man dann Carl Friedrich's Glück Und Güte noch erzählen.

#### Requiem,

bem frohesten Manne bes Jahrhunderts,

## bem Fürften von Ligne.

Weft, ten 13. Dec. 1814.

(Fragment.)

Chor.

Alle ruhen, die gesitten, Alle ruhen, die gestritten; Aber anch die sich ergötzten, Heiterkeit im Leben schätzten, Ruhn in Frieden; So bist du von uns geschieden.

Genius. Tenor.

Wem hoher Ahnen Geift im alten Sange Das Kinderhaupt durchschwebt, Wem früh von Waffenklange Die Erde bebt, Er wird sich nie Gefahren bengen, Und Heiterkeit, sie bleibt sein eigen. Holder Knabe, froh gesinnet, Alles seh dein Eigenthum! Zwar die brave Faust gewinnet, Doch der Geist bewährt den Ruhm.

Erdgeift. Bag.

So foll dem Jüngling denn, vor allen, Der Schlachten Ruf,
Der Prüfung Ruf erschallen;
Wie die Alten, so die Neuen,
Eifersucht wird sie entzweien.
Nur voran mit Glücksgewalt,
Der Besitzer wird nicht alt.

Das Entsetzen wie das Grauen, Das Zerstören als ein Bauen, Nur voran mit Geistsgewalt, Birbelt Pause, Trommete schallt.

Bwei Snlphen.

Berklinge, wilder unwillkommner Ton.

Sylphe des fofs.

Und follten wir ihn nicht umgarnen? Er läßt fich vor Gefahr nicht warnen.

Sniphe der Gefellichaft.

Doch find wir liebenswürdig Paar, So liebenswirdig als Gefahr.

Erfter Snlphe.

Lode bu!

Bweiter Snluhe.

Locke bu!

Erfter Sniphe.

Zu, nur zu!

Bweiter Snlphe.

Zu, nur zu!

Beibe.

Sieh, schon horcht ber Kriegsgenosse,

Erfter Snlphe.

Auf bas Schmeicheln,

Bweiter Sylphe.

Auf die Posse.

Erfter Sniphe.

Lode bu!

Bweiter Sylphe.

Nur zu, nur zu!

Genius.

Richt nur leichtsinnig zu, nur zu! In seinem Wesen ist ein ander Wesen, Ihn hab' ich mir zum Beispiel auserlesen. Unglück bas finket, Glück es steigt, In beiden seh er froh und leicht.

Und was wollt ihr, frohe Seelen?

Sniphen.

Für die Frende nur den Raum.

Genius.

Kann euch bas? es kann nicht fehlen,

Sniphen.

Luft'ges Leben, luft'ger Traum.

Genius.

Der Sonne herrlich Licht, des Aethers freier Raum, Dort wohnt das Ewige, das Wahre;
Wie ernst das Leben auch gebahre,
Das Menschenglück, es ist ein Traum.
Rasch statternd schlägt ein Wetter auf dich ein;
Was hilft ench eurer Thaten Lohn,
Ein Ungesähr, es schmettert drein —
Berwais't der Bater, todt der Sohn!

Dater. Bag

Rein, es ist fein Troft dem Tage, Der bem Bater nahm den Sohn.

Mutter. Alt.

Hemme, stille beine Klage! Er ist auch ber Mutter Sohn.

Shwefter. Copran.

Den Geschwistern ift verloren, Der mit ihnen war geboren.

Geschwister und Derwandte.

Und boch find wir neugeboren, Sind bem Bater wie ber Sohn.

Dater.

Nein, es bleibt kein Trost bem Tage, Der dem Bater nahm den Sohn; Einet meiner bittern Alage Liebevollen Tranerton. Chor.

Ja, wir einen Jammerklage Mit bem Bater für ben Sohn.

Chorführer.

So ward es Nacht, ein unernießlich Trauern Umgiebt uns mit der Gräber Schauern, Der Morgen kommt von jenen Höhn, Wer kann dem Trost, der Freude widerstehn!

fremde Lander.

Sollten wir dich nicht umgankeln, Denen du gehuldigt haft? Laß dich holde Bilder schaukeln, Von der hütte zum Balast.

Italien.

Auch mich haft bu besucht, Du mußt's bebenken! Bas ich vergende, Niemand kann es schenken.

> Das Weh'n der Himmelslüfte, Dem Paradiese gleich, Des Blumenselbs Gedüste Das ift mein weites Reich.

> Das Leben aus bem Grabe Jahrhunderte beschließt; Das ist ber Schatz, die Habe, Die man mit mir genießt.

> > Chor.

Sollten wir bich nicht umgauteln, Denen du gehuldigt haft? Laß dich holde Bilder schauteln, Blumenwätter und Palast.

#### Den Erennden

am 28. August 1826.

Des Menschen Tage sind verslochten, Die schönsten Giter angesochten, Es trübt sich auch der freiste Blick; Du wandelst einsam und verdrossen, Der Tag verschwindet ungenossen In abgesondertem Geschick.

Wenn Freundes-Antlitz dir begegnet, So bift du gleich befreit, gesegnet, Gemeinsam freust du dich der That, Ein zweiter kommt sich anzuschließen, Mitwirken will er, mitgenießen, Verdreisacht so sich Kraft und Nath.

Bon äußerm Drang unangefochten Bleibt Freunde so in Eins verslochten, Dem Tage gönnet heitern Blick! Das Beste schaffet unverdrossen; Bohlwollen unsver Zeitgenossen Das bleibt zuletzt erprobtes Glück. Tem aus Amerika glüdlich-bereichert Wieberkehrenten, Ihrem durchlauchtigsten Bruder

Herrn

## Carl Bernhard,

Bergog von Cachfen - Weimar - Gifenach Sobeit,

## die verbundenen Bruder der Loge Amalia

gu Weimar.

Um 15. September 1826.

Das Segel steigt! das Segel schwillt!
Der Jüngling hat's geträumt;
Nun ist des Mannes Wunsch erfüllt,
Noch ist ihm nichts versäumt.
So geht es in die Weite sort
Durch Wellenschaum und Strauß;
Kaum sieht er sich am fremden Ort,
Und gleich ist er zu Haus.

Da summt es wie ein Vienenschwarm, Man baut, man trägt herein; Des Morgens war es seer und arm, Um Abends reich zu sehn. Geregelt wird der Flüsse Lauf Durch kaum bewohntes Land, Der Felsen steigt zur Wohnung auf, Alls Garten blüht's im Sand. Der Reisefürst begrüßt sodann, Entschlossen und gelind, Als Bruder jeden Ehrenmann, Als Bater jedes Kind; Empfindet wie so schön es sen Im frischen Gottesreich; Er fühlt sich mit dem Wackern frei, Und sich dem Besten gleich.

Scharssichtig Land und Städte so Weiß er sich zu beschaum; Gesellig auch, im Tanze froh, Willsommen schönen Fraum; Den Kriegern ist er zugewöhnt, Mit Schlacht und Sieg vertraut; Und ernst und ehrenvoll ertönt Kanonenbonner saut.

Er fühlt bes edlen Landes Glück, Ihm eignet er sich au, Und hat bis heute manchen Blick Hinüberwärts gethan. Dem aber seh nun wie's auch sen, Er wohnt in unserm Schooß! — Die Erde wird durch Liebe frei, Durch Thaten wird sie groß. Die ersten Erzeugnisse ber Stotternheimer Saline, begleitet von

## dichterischem Dialog

3 mifchen

dem Gnomen, der Geognoste und der Technik,

überreicht zum 30. Januar 1828 mit getrostem Glüd auf!
C. Glend, Salinen Director, unterthänigst.

#### Onome.

In brauner Kapp' und Kutte tret' ich au, Wo Prunt im Licht erhellt den weiten Plau, Unwillig, doch genöthigt, bin ich hier: Denn das was triumphirt gehörte mir; Ich barg es tief in schwerer Nächte Schoof, Nun liegt es flar am hellen Tage bloß, Und da es mir zu hindern nicht gelingt, So din ich einer der es sestlich bringt.

Den Menschen will ich wohl, allein betrübt Daß sie mißbrauchen was man Gutes giebt, Bersteck' ich Gold an schmaler Klüste Wand, Alls Stand zerstren' ich's breit in Fluß und Sant: Und wenn sie's rann mit Müh' und Fleiß erhascht, Wird es sogleich vergendet und vernascht, Mit vollen Händen wird es ausgestreut Und niemand häuft den Schatz für künft'ge Zeit.

Doch heute bringt ein fühn gewandter Mann, Der gegen mich so manche Lift ersann, Als Gabe bar, was, selbst an diesem Tag, Schneeweiß geförnt, dem Fürsten gnügen mag. So thut sie denn dem Bürger auch genug, Dem Reisenden, dem Landmann hinterm Pflug; Und wenn sie euch das Schönste hoffen läßt, So seiert sroh das allgemeine Fest.

#### Geognofic.

Saft bu auch eble Schätze tief verftedt, Dem Menschengeist sind sie bereits entbedt. 3ft boch Natur in ihrem weiten Reich Sich ftets gemäß und folgerecht und gleich; Und wer bes Anänels zartes Ende hält Der schlingt sich wohl durchs Laburinth ber Welt. So fdreit' ich fort burch Weld und Bergeshöhn, Id zandre nicht - auf einmal bleib' ich stehn; Dief unten fühl' ich bas ersehnte Gute, Erfahrung bleibt die beste Wünschelruthe. Bedeckt ber Kalkstein hier die Region, So ahn' ich unten Thon und Ghps und Thon, Sobann auch Sandstein; lagt ihn mächtig ruhn! Wir gehen burch, wir wissen was wir thun. Nur immer tiefer! unten ftromt es hell, Ms unser Schönheits=, unser Jugend=Quell; Es strömt Gewürz, das lieblicher erquickt Als was uns Banda's Infelgruppe schickt. Schmackhaft durchbringt es unfer täglich Brod, Es thut dem Menschen, thut dem Thiere noth, Gefundes Volf erfranket im Entbehren; Welch ein Verdienst es reichlich zu gewähren!

Bezeichnet nun den weitgeführten Schacht, Und wagt ench fühn zum Abgrund tiefster Nacht: Bertrant mir. daß ich Schatz zu Schätzen häuse. Ann frisch ans Werk und muthig in die Tense!

#### Cednik.

Nur nicht so rasch und unbetacht gethan! — Mit Had und Spaten kommt ihr kühnlich an; Wie könnt ihr euch so wunderlich behaben, Us wolltet ihr tes Nachbarn Weinberg graben? Doch wenn dein Blick in solche Tiesen drang, So nute schnell was unsere Kunst gelang.

Nicht meinem Ditz ward solche Gunst bescheert, Zwei Götterschwestern haben mich besehrt: Physik voran, die jedes Element Berbinden sehrt wie sie es erst getrennt; Das Unwägbare hat für sie Gewicht, Und aus dem Basser lockt sie Flammenlicht, Läßt unbegreisliches dann sichtbar sehn, Durch Zauberei im Sondern, im Berein.

Doch erst zur That erregt ben tiefsten Sinn Geometrie, die Allbeherrscherin:
Sie schaut das All durch Ein Gesetz belebt,
Sie mißt den Namm und was im Namme schwebt;
Sie regelt streng die Kreise der Natur,
Hiernach die Bulse beiner Taschenuhr;
Sie öffnet geistig gränzenlosen Kreis
Der Menschenhände kümmerlichstem Fleiß.

Uns gab sie erst ben Hebel in die Hand, Dann ward es Nad und Schranbe bem Verstand; Ein seizer Hauch genügt ber steten Regung, Ans Füll' und Lecre bilbet sie Vewegung, Vis mannichsaltigst endlich unbezirkt Nun Kraft zu Kräften überschwenglich wirkt.

Bon Söh' und Breite iprach ich schon zu viel, Einfachstes Bertzeng gnüge bir zum Biel.

Den Eisenstab ergreise, ber gekrönt Mit Fall nach Fall ben harten Stein verhöhnt, Und so mit Fleiß, Genanigkeit und Glück Erbohre bir ein reichliches Geschick. —

Geleistet ift's! Du bringst im britten Jahr Dem Herrn bes Lands willkommne Gabe bar.

#### Gnome.

Auch ich entsage nun dem alten Trutz, Was ich verheimlicht feh dem Bolk zu Nutz.

#### Geognofie.

Und wenn ich einsam im Gebirg verweilt, Hat boch mein Geift ben tiefsten Wunsch ereilt.

#### Cednik.

Bethätigt weiter glüdliche Bereitung Un biefes Tages günft'ger Vorbebeutung.

#### Belter's fiebzigster Geburtstag

gefeiert von

Bauenben, Dichtenben, Singenben am 11. December 1828.

Bauende. Chor.

Schmückt die priesterlichen Hallen, Edler Harmonie errichtet, Heut dem Manne zu gefallen, Der sein Leben euch verpslichtet.

Solo

Waget laut und klar zu nennen Sein Bemühen, seine Tugend; Denn ein herzlich Anerkennen Ist bes Alters zweite Jugend.

Singende. Cbor.

Füllt die wohlgeschmückten Hallen Laut mit festlichen Gefängen, Und in Chören laßt erschallen Wie sich die Gefühle drängen.

Selo.

Laßt uns träftiglich erstärken Des Berdienten neues Leben, Mag ein Jüngling wohl vermerken Sich bei Zeiten zu erheben.

Dichtende. Recitatio,

Froh tret' ich ein, und wohl weiß ich zu schäßen Was ihr, so nah mit meinem Thun verwandt, Zu dieses Tages sestlichem Ergögen Von Herrlichkeit umher gebannt. Kilhn barf ich mich nach jeder Seite wenden, So herrlich sen, so sestlich sen der Ort; Doch bricht hervor und glänzt nach allen Enden Der Freundschaft wie der Liebe heilig Wort.

#### Dichtende. Aria.

Die Blumen gepflegt und gehütet, Ihm bracht' ich sie oft zum Strauß, Wie frisch man der Liebsten sie bietet, Sie nahmen sich zierlich aus. Dann erst begann es zu düsten, Da hob ein frischer Flor Zu leichten Aethers Lüsten In Tönen sich hervor.

Bauende. Gelo.

Hat er uns früh gepfleget, Wir gründeten sein Haus.

Singende. Golo.

Wie er uns täglich heget, Wir füllen's freudig aus.

#### Bu Drei.

Mun erst beginnt's zu büsten, Nun hebt ein frischer Flor Zu leichten Aethers Lüften In Tönen sich empor.

Dichtende. Cole

Blitz und Schlag Um klaren Tag Unterbricht Freud' und Licht.

Bauende.

Finsterniß und Nebelschauern Hingegeben unbewußt, Und von tiesgefühltem Trauern Nähret sich die hohe Brust. Singende.

Melobie'n so hehr', so schöne, Dringen aus der sinn'gen Brust, Ach! es sind nur Tranertöne, Bittre Klagen ob Berlust.

Dichtende. Solo. Wie wenig, wir Geschäftigen, Vermochten wir alsbann, Er weiß sich selbst zu kräftigen, Er ift, er steht ein Mann!

Bauende.

Er steht,

Singende. Er fteht, Banende.

Er ist,

Singende.

Er ift.

Alle.

Ist unser Mann!

Dichtende. Arie mit Cher. Was braucht es weiter! Wir fingen heiter, So wie am Anfang, So auch am Ende, Daß jeder Jahrgang Sich rein vollende.
Sein Thun und Lassen In Sin Sin zu sassen

Bauende, Dichtende, Singende.

Bu brei ober vier.

Dantbar ewig tlar und helle Flöße fegnend unser Sang, Doch an solcher Frenden Schwelle Weilten wir schon allzulang.

Alle.

Dank- und lieb- und wonnereiche, Auserwählte treue Schaar, Schlinget eure Lorbeerzweige Dreifach um das würd'ge Haar!

#### Tischlied

ju Belter's fiebzigftem Geburtstage.

Lasset heut am edlen Ort Ernst und Lust sich mischen, Geist an Herzen, Ton am Wort Feierlichst erfrischen; Froh genießet eurer Lage, Denn man setzt nicht alle Tage Sich zu solchen Tischen.

Ein bedeutend ernst Geschief Waltet übers Leben, Denn es nimmt der Augenblick Was die Jahre geben. Ist so manches Gut zerronnen, Hat uns mehr und mehr gewonnen Männlich fühn Bestreben.

Doch an Lethe's Labetrant Darf es heut nicht fehlen! Treu Gefühl und frommer Dank Walte durch die Seelen. Lasset ew'ge Harmonieen Bald sich suchen, bald sich sliehen, Und zuletzt vermählen.

Unfer Mann er that ja so; Leb' er brum! er sebe! Werde seiner Säle froh Daß er nehm' und gebe; Wie bisher, im Allerbesten, Sich zu Tag= und Jahres=Festen Uns zu Lieb er strebe!

## Der Colner Mummenschang

Kaftnacht 1825.

Da tas Alter, wie wir wiffen, Nicht für Thorheit helfen fam; Bär' es ein gefundner Biffen Einem heitern, alten Mann,

Daß am Mhein, bem viel beschwommnen, Mummenschaar sich zum Gesecht Rüstet gegen angekommnen Feint, zu sichern altes Recht.

And bem Weisen fügt behäglich Sich die Thorheit wohl zur Hand; Und so ist es gar verträglich Wenn er sich mit Ench verband.

Selbst Erasmus ging ben Spuren Der Moria scherzend nach, Ulrich Hutten mit Obseuren Derbe Lanzenkiele brach.

Löblich wird ein tolles Streben Wenn es kurz ist und mit Sinn; Heiterkeit zum Erdeleben Sen dem flücht'gen Nausch Gewinn.

Häufet nur an diesem Tage Kluger Thorheit Bollgewicht, Daß mit uns die Nachwelt sage: Jahre sind der Lieb' und Pflicht.

#### Bu Chaer's Inbelfest,

ben 14. Mai 1824.

Wer müht sich wohl im Garten bort Und mustert jedes Beet? Er pflanzt und gießt und spricht kein Wort, So schön auch alles steht. Das er gepfropft und oculirt Mit sichrer kluger Hand, Das Bäumchen zart, ist auspalirt Nach Ordmung und Verstand.

Doch fagt mir was es heißen soll? Warum ist er so still? Man sieht, ihm ist der Kopf so voll, Daß er was andres will. Genug ihm wird nicht wohl dahier, Ich fürcht' er will davon, Er schreitet nach der Gartenthür Und draußen ist er schon.

Im Felde giebts genug zu thun, Wo der Befreite schweist; Er schaut, studirt und kann nicht ruhn Bis es im Kopse reist. Auf einmal hat's der Biedre los Wie er das Beste kann: Nicht ruhen soll der Erdentloß, Am wenigsten der Mann! Der Boben rührt sich ungesäumt Im Wechsel jedes Jahr, Ein Feld so nach dem andern keimt Und reist und fruchtet baar; So fruchtet's auch von Geist zu Geist, Und nutzt von Ort zu Ort. Gewiß ihr fragt nicht wie er heißt, Sein Name lebe fort!

## Erwiederung der Leier meines ftebzigften Geburtstages.

Sah gemalt, in Gold und Rahmen, Grauen Barts, den Ritter reiten, Und zu Pferd an seinen Seiten An die vierundzwanzig kamen; Sie zum Thron des Kaisers ritten, Wohlempfangen, wohlgelitten, Derb und kräftig, hold und schicklich. Und man pries den Bater glücklich.

Sieht ber Dichter, nah und ferne Söhn' und Töchter, lichte Sterne, Sieht sie alle wohlgerathen, Tüchtig, von geprüften Thaten, Freigefinnt, sich selbst beschränkend. Immerfort bas Rächste benkend; Thätig treu in jedem Kreise, Still beharrlich jeder Weise; Richt vom Weg bem graben weichend, Und zulett bas Ziel erreichenb. Bring' er Töchter nun und Söhne. Sittenreich, in holder Schöne, Vor den Bater alles Guten, In die reinen Simmelsgluthen, Mitgenossen ew'ger Freuden! -Das erwarten wir beideiben.

# Der Eran von Bigesar geb. von Stein,

3um Geburtstage. 3

Zwar die vierundzwanzig Ritter Ehren wir in allen Fällen; Doch auch Fräulein sind nicht bitter, Wenn sie sich dazwischen stellen.

Heute laffet mich beachten Solche lieblichsten Bereine, Benn sie bunte Reihe machten Die Zigefar und die Steine.

Kämen sämmtlich angezogen Dieser Stämme frohe Lichter; Würden Könige gewogen Und begrüßten sie die Dichter.

Und besonders aber Eine, Welche wir zu segnen kamen; Freunde nennen Sie die Aleine, Sie verdient gar viele Namen.

## herrn Geheimerath v. Frankenberg's Inbilaum

am 2. Januar 1815.

Hat der Tag sich kaum erneuet Wo und Winterfreude blühet, Jedermann sich wünschend freuet, Wenn er Freund' und Gönner siehet.

Sagt, wie schon am zweiten Tage Sich ein zweites Fest entzündet? Hat vielleicht willkommne Sage Baterland und Neich gegründet?

Haben sich bie Allgewalten Enblich schöpferisch entschieden, Aufzuzeichnen, zu entsalten Allgemeinen ew'gen Frieden?

Nein! — Dem Bürbigen, bem Biebern Binden wir vollkommme Kränze, Und zu aller Art von Liebern Schlingen sich des Festes Tänze.

Selbst bas Erz erweicht fich gerne, Wundersam ihn zu verehren; Aber ihr, auch aus der Ferne, Laßt zu seinem Preise hören!

Er, nach langer Jahre Sorgen, Wo ber Boben oft gebibmet, Sieht nun Fürft und Bolf geborgen, Dem er Geift und Kraft gewibmet. Die Gemahlin, längst verbunden Ihm als treulichstes Geleite, Sieht er auch, der tausend Stunden Froh gedenk, an seiner Seite.

Leb' er so, mit Jünglingsfräften Immer herrlich und vermögsam, In ben wichtigsten Geschäften Heiter klug und weise regsam,

Und in seiner Tranten Kreise Sorgenfrei und unterhaltend, Eine Welt, nach seiner Weise, Nah und fern umber gestaltend.

#### Erwiederung der festlichen Gaben

angelangt von Frankfurt nach Weimar, ben 28. August 1830.

Del. Laffet bent im eblen Rreis :c.

Pflegten wir krystallen Glas Rasch mit Schaum zu füllen, Und mit Maaß und ohne Maaß Durst und Lust zu stillen; Reicht man jetzt dem heitern Zecher Silbern=, reich verzierten Becher, Scheint es gar bedenklich.

Ward auch alt und junger Wein Reichlich hergespendet, Wie die Fülle sich vom Main Norden zugewendet: Euren Frohsinn im Behagen Sollen wir in guten Tagen Dankbar mitgenießen.

Werde Silber, werde Gold, Wie sich's ziemt, verehret; Bleibe guter Geist euch hold Der im Stillen lehret: Sich ans Neine zu gewöhnen, Und im Aechten, Guten, Schönen, Necht uns einzubürgern.

## Den verehrten Achtzehn Frankfurter Festfreunden

am 28. August 1831.

Heitern Weinbergs Luftgewimmel, Fraun und Männer, thätig, bunt, Laut ein fröhliches Getümmel, Macht ben Schatz ber Nebe fund.

Dann, der Relter trübes Fließen Abgewartet, hellen Most, Jahresgabe zu genießen, Hoffmungsreiche Lebenskoft.

Doch im Reller wird's bebenklich, Dem Gefäß entquillt ein Schaum, Und erstickend ziehn verfänglich, Dünste durch den düftern Naum.

Eble Kraft in sich bewahret Wächst im Stillsten unvermerkt, Bis, gesteigert und bejahret, Sie des Freundes Fest verstärkt.

Großes, redliches Bemühen Emsig still sich fördern mag; Jahre kommen, Jahre sliehen, Freudig tritt es auf zum Tag.

Künfte so und Wissenschaften Burden ruhig-ernft genährt, Bis die ewig Musterhaften Endlich aller Welt gehört.

## Coast zum 28. August 1820

beim akabemifden Gaftmahl auf ber Rofe.

Wo Jahr um Jahr die Jugend sich erneut, Ein frisches Alter würd'ge Lehre beut, Wo Fürsten reichlich hohe Wittel spenden, Was alles kann und wird sich da vollenden, Wenn jeder thätig, froh, an seinem Theil.— Heil jedem Einzelnen! dem Ganzen Heil!

## Coaft zum Landtage.

Das Wohl bes Einzelnen bebenken, Im Ganzen auch bas Wohl zu lenken, Welch wünschenswerthester Verein! Den guten Wirth beruft man zum Verather, Ein jeder seh zu Hause Vater, So wird der Fürst auch Landesvater sehn.

# An Personen.

Bufdriften und Erinnerungsblätter.



#### Dem Bergog Carl August

bei teffen Besuch auf tem v. Steinischen Rittergute Kochberg überreicht von Grethe, in ter Berkleibung eines Landmanns

(Etwa 1778.)

Durchlauchtigster!

Es nahet sich

Ein Bänerlein demüthiglich, Da Ihr mit Euerm Rok und Heer Bum Schlosse thut stolziren febr. Gebt auch mir einen gnäbigen Blid, Das ift ichen Unterthanen Glück; Denn haus und hof und Freud' und Leid Sab' ich schon seit geraumer Zeit. Haben Euch fofern auch lieb und gern, Wie man eben lieb hat feinen Berrn, Den man wie unfern Herr Gott nennt, Und ihn auch meistens nicht besser kennt. Beb' Euch Gott allen guten Segen, Mur laft Euch fein uns angelegen; Denn wir bäuerisch treues Blut Sind bod immer Ener bestes But, Und fönnt Ench mehr an uns erfreun Als an Bferben und Stuterei'n. Dief reid,' ich Euch im fremden Land, Bliebe End übrigens gern unbefannt.

Zieht ein und nehmet Speis' und Kraft Im Zauberschloß in der Nachbarschaft, Wo eine gute Fee regiert, Die einen goldnen Scepter führt Und um sich eine kleine Welt Wit holdem Blick beisammen hält.

Seb. Simpel.

#### An den Bergog Carl August.

Abschieb im Ramen ber Engelhäufer Bäuerinnen.

1786.

Ist es benn wahr, was man gesagt? Dem lieben Simmel fen's geklagt! -Verlässest Du die Königsstadt? Die Dir so viel zu banken hat. Denn bis zu uns nach Engelhaus Erschallet lang Dein Ruhm heraus, Daß Deine Freundlichkeit und Gnad' Allen breifach gesegnet bas Bab: Denn nicht der Pole freut sich Dein, Es freut sich nicht der Jud' allein; Es freut sich Dein auch jeder Christ Daß Du so mild gewesen bift. Und wer das nicht erkennen wollt' Kür einen Beiden gelten follt'. Doch die nach Dir am meiften ichaun, Sind gewiß alle schöne Fram, Die Du, o edler Brumengaft! Löblich und fein gewartet haft; Die beißen alle mit Berdruß Aufs Muß als eine harte Dug. Es icheinet ihnen alles alt, Das Thal zu weit, der Sprudel falt; Ein Strom aus ihren Augen quillt, Der ärger als die Tepel schwillt;

Und flok' ber Strom ben Berg hinauf, Er hielte Dich im Reifen auf. In beren Namen ftehen wir, Bon Engelhaus bie Mumphen, bier Und wünschen Dir zur frühen Zeit Von allen Beiligen bas Geleit. So viel Ranonenschüffe geschwind Vorm Elephanten gefallen find, So manden Fall & .... h erzählt Und feuscher Frauen Ohren quält, So mande Collatiden man früh und fpat Bei bem Churfürsten gebacken hat, Go vielen Segen nimm mit fort Von bem beilfamen schönen Ort; Und wie vom heißen Sprudel-Trieb Dir niemals was im Leibe blieb, Co lag in Deines Herzens Schrein Die Freunde besto fester sein!

#### Zueignung

an

## Pringeffin Caroline von Sachsen-Weimar-Gisenach

(frater vermablte Erbgroßherzogin von Medlenburg : Schwerin).

October 1807.

Dieses Stammbuch, wie man's auch nimmt, War eigentlich für 'nen Studenten bestimmt, Der es, auf akademischen Pfaden, Sich wählen sollt' aus Hertel's Laden; Wie ich's denn auch, — nicht guter Ding' — Aus der hübschen Frau Hertel Hand empfing.

Denn guter Dinge konnt' ich nicht sehn. Wir waren schon in den October hinein, Und preußische Schaaren allzumal Zertrappelten uns Berg und Thal, Und damals war noch nichts verloren.

Ich kraute mir aber hinter ben Ohren Und setzte mich, wie vor alter Zeit, Wieder an des Thales Wirklichkeit, Und wollte kühnlich mich erdreisten, Un der Saale das auch zu leisten Was an der Tepel ich trieb im Spiel; Das war nun freilich gar nicht viel.

Kaum hatt' ich aber ein paar Pappeln gezeichnet Und ein paar Berge mir angeeignet, Da brach die Sündsluth auf einmal herein: Es hätte nicht können schlimmer seyn. Wie aber nach dem süngsten Gericht
Was vorgeschah auch wieder geschicht,
Und über Wolfen und unter Flammen
Freunde und Feinde kommen zusammen;
Und überall im höchsten Chor
Teder Heilige, nach wie vor,
Heber Heilige, nach wie vor,
Hocht und trägt sein Marterinstrument,
Woran man ihn allein erkennt:
So werd' ich auch wohl in Abraham's Schooß
Bleistist und Pinsel nicht werden loß;
Bei vieler Lust und wenig Gaben
Werd' ich boch nur gekritzelt haben.

Doch seh dem Allen wie es seh, Kein Blatt im Buch ist überlei, Auf beiden Seiten manche beschrieben Und so nichts weiter übrig blieben Als daß Du glaubst, das viele Papier, Was auch drauf stehe, gehöre Dir. Und dazu hast Du Fug und Macht, Immer war Dein dabei gedacht.

So steht Dein Vild auch klar und glatt In unserm Herzen auf jedem Blatt. Und Liebe bleibt zu unserm Gewinn Ein bester Zeichner als ich bin.

# 3hro Kaiferlichen Hoheit der Fran Erbgroßherzogin von Sachsen-Weimar-Gisenach.

Zu würdiger Umgebung Deines Bilbes, Wie es mir immerfort im Geiste waltet, Wählt' ich in Tagen wo der Frühling schaltet, Des Gartens Blumen, Blumen des Gefildes.

Dann schien ber Rand bes Achilleischen Schildes, So reich er war, nicht reich genug gestaltet; Ja, würd' ein Purpurteppich umgefaltet, Darauf gefä't der Sterne blendend Milbes.

Nun aber wird ein zierlich Heft geschmilchet, Ein treuer Diener widmet's Deiner Hoheit, Und Du vergönnest mir die erste Weihe.

Wie sprech' ich aus, wie sehr mich bas beglücket! Jetzt fühl' ich erst in neubelebter Frohheit: Die schnsten Kränze winden Lieb' und Treue.

#### Derselben zum Geburtstage

am 16. Februar 1812.

Wer Marmor hier und Erz und Elfenbein erblickt Und was noch sonst von Stoff die edle Kunst beschickt, Der benkt: wie möchten wir mit emsigem Fleiß Und treuem Sinn das alles umgestalten! In tausend Bildern Ihren hohen Preis Und unsre Liebe zu entsalten.

> Die Blumen, in ben Wintertagen, Bersammeln froh fich hier zu Hauf, Mit heitern Bliden uns zu sagen: Un Ihrem West blübt alles auf.

#### Dem 30. Januar 1814,

bem Geburtstage ber Großherzogin Louise.

(Bei Anmefenheit ter Raiferin Glifabeth, Gemahlin Alexanters 1.)

Bon Often will bas holbe Licht Nun glänzend uns vereinen, Und schönre Stunden fänd' es nicht Als biesem Tag zu scheinen.

Boriiber führt ein herrliches Geschick Erhabne Helden, hochverehrte Frauen; Rum fesselt uns bes heut'gen Tages Glück Als Bleibende Dich unter uns zu schauen.

Soll auch bas Wort sich hören lassen? Der Tag ist schön, ber Raum ist klein; So mag die Inschrift kurz sich sassen: Ein Herz wie alle sie sind Dein.

## Bum 2. Lebruar 1824,

rem Geburtstage res Erbgroßherzogs Carl Friedrich.

Man ist gewohnt, daß an den höchsten Tagen Jum Herrscherthron sich alle Völkerschaften Nach eigner Weise zuwersichtlich wagen, Mag seltsam auch der Schnuck an ihnen hasten. Wie denn das Leußre seh von Pelz und Kragen, Man sieht hindurch die innern Sigenschaften; Hier bringt nun ein Corsar, zum Schein verwegen, Einsiedlerischer Zelle stillen Segen.

# 3hro Raiferlichen Hoheit Groffürstin Alexandra. 6

Der Frühling grünte zeitig, blühte froh Narciss und Tulpe, dann die Rose so; Auch Früchte reisten mit gedrängtem Segen Der nah und nähern Sonnengluth entgegen; Sie zierten wechselnd längst ersehnte Zeit Und schneichelten der tiessten Einsamkeit. Da stellte sich dem hocherstaunten dar Sin hehrer Fürst und Jugend Paar um Paar, So gut als lieb, ehrwirdig und erfreulich; Der innre Sinn bewahret sie getreulich, In Frühlings-, Sommer-, Herbst- und Wintertagen Die holden Vilder auf und ab zu tragen. So kann er dann, bei solcher Sterne Schein,

## Dem Großherzog Carl August

am Weihnachts-Abend 1822,

mit einer Cammlung Gerichte auf bie Gruntung ter neuen Burgerichule. 7

Bänme leuchtend, Bänme blenbend, lleberall das Süße spendend, In dem Glanze sich bewegend, Allt und junges Herz erregend Solch ein Fest ist uns bescheeret, Mancher Gaben Schmuck verehret; Stannend scham wir auf und nieder, Hin und her und immer wieder.

Aber, Fürst, wenn Dir's begegnet Und ein Abend so Dich segnet Daß als Lichter, daß als Flammen Bor Dir glänzten allzusammen Alles was Du ausgerichtet, Alle die Du Dir verpflichtet: Mit erhöhten Geistesblicken Fühltest herrliches Entzücken.

#### Demfelben

jum neuen Jahre 1828.

Fehlt der Gabe gleich das Neue, Sen das Alte nicht veraltet, Wie Verehrung, Lieb' und Treue Immer frisch im Busen waltet.

Sey auch noch so viel bezeichnet Was man fürchtet, was begehrt, Nur weil es dem Dank sich eignet Ift das Leben schätzenswerth.

#### 3hro Soheit

# der Pringeffin Marie von Sachfen-Weimar-Gifenach.

Mit Raphael's Gartnerin.

3um 3. Februar 1820.

Sauftes Bild bem fanften Bilde Unfrer Fürstin widmet sich; Solche Ruhe, solche Milde Immersort umschwebe Dich!

Denn ein äußerlich Zerstreuen Das sich in sich selbst zerschellt, Fordert inneres Erneuen Das ben Sinn zusammen hält.

Aus dem bunten Weltbeginnen Wende Deinen holden Blick, So vertrauenvoll nach innen, Wie aufs heilige Bild zurück.

#### Ihro Soheit

# der Pringeffin Anguste von Sachsen-Weimar-Gisenach.

Mit Elzheimer's Morgen.

Aurora, zum 30. September 1820. 8

Alle Pappeln hoch in Lüften, Jeder Stranch in seinen Düften, Alle sehn sich nach Dir um; Berge schauen dort herüber, Lenchten schön und janchzten lieber; Doch der schöne Tag ist stumm.

Auft=Schalmeien will man hören, Flöten, Hörner und von Chören Alles was nur Frende regt. Selbst an seiner strengen Kette Springt das Freundchen um die Wette Immer hin und her bewegt.

Und so täuschen wir die Ferne, Segnen alle holden Sterne, Die mit Gaben Dich geschmückt. Neue Freude, neue Lieder Grüßen Dich! erscheine wieder, Denn der neue Frühling blickt.

#### Giner hohen Reisenden.

(Churpringeffin Auguste von Seffen.)

Garlebab, im Juli 1808.

Wohin Du trittst, wird uns verklärte Stunde, Dir leuchtet Klarheit frisch vom Angesicht, Vom Ange Gutheit, Lieblichkeit vom Munde, Ans Wolfen dringt ein reines Himmelslicht. Der Ungehener Schwarm im Hintergrunde Er drängt, er droht, jedoch erschreckt Dich nicht, Wie Du mit Freiheit unbefangen schreitest, Das Herz erhebst und jeden Geist erweitest.

So wandelst Du, Dein Gbenbild zu schauen, Das majestätisch uns von oben blickt, Der Mütter Urbild, Königin der Frauen, Ein Wunderpinsel hat sie ausgedrückt. Ihr bengt ein Mann, mit liebevollem Grauen, Ein Weib die Knie', in Demuth still entzückt; Du aber kommst, ihr Deine Hand zu reichen Alls wärest Du zu Haus bei Deines Gleichen.

Doch schreite weiter, was auch hier sich sinde, Zum Lande hin, dem doch kein andres gleicht, Wo uns Natur besreit, wie Kunst auch binde, Der Geist sich stählt, wenn sich das Herz erweicht, Vor stillem Schaun so Zeit= als Volksgewinde Zum Abgrund wallt, zur Himmelshöhe steigt: Dorthin gehörst Du, die Du schassend strebest, Die Trümmer herstellst, Todes neu belebest. Führ' uns indeß durch blumenreiche Matten, Am breiten Fluß durchs wohlbekannte Thal, Wo Reben sich um Sommenhügel gatten, Der Fels Dich schützt vor mächt'zem Sommenstrabl: Genieße froh der engen Laube Schatten, Der reinen Milch unschuldig würd'zes Mahl, Und hier und dort vergönn' an Deinen Blicken, An Deinem Wort uns ewig zu entzücken!

#### An Bacharia.

Schon wälzen schnelle Räber rasselnd sich und tragen Dich von dem unbeklagten Ort, Und angesettet sest an Deinen Wagen Die Frenden mit Dir sort.

Du bift uns kann entwichen, und schwermüthig ziehen Aus dumpfen Höhlen (denn bahin Flohn sie bei Deiner Ankunft, wie vorm Glühen Der Sonne Nebel sliehn)

Verbruß und Langeweile. Wie die Stymphaliven Umschwärmen sie den Tisch und sprühn Von ihren Fittigen Gift unsrem Frieden Auf alle Speisen hin.

Wo ift, sie zu verscheuchen, unser güt'ger Retter, Der Benus vielgeliebter Sohn, Apollens Liebling, Liebling aller Götter! Lebt er? ist er entslohn?

D gäb' er mir die Stärke, seine mächt'ge Leier Zu schlagen, die Apoll ihm gab; Ich rührte sie, dann slöhn die Ungehener Erschreckt zur Höll' hinab.

D leih mir, Sohn ber Maja, beiner Fersen Schwingen, Die du sonst Sterblichen geliehn, Die reißen mich ans diesem Clend, bringen Mich zu der Diker hin; Dann folg' ich unerwartet ihm am Flusse, Allein, so wenig staunet er, Als ging ihm, angeheftet seinem Fuße, Sein Schatten hinterher.

Von ihm dann unzertrennsich wärmt den jungen Busen Der Glanz, der glorreich ihn umgiebt; Er liebet mich; dann lieben mich die Musen, Weil mich ihr Liebling liebt.

# An Mademoiselle Gefer gu Leipzig.

Franffurt am 6. Dov. 1768.

Mamfell,

So launisch, wie ein Kind das zahnt, Bald schüchtern, wie ein Kausmann den man mahnt, Bald still, wie ein Hennonist, Und sittig, wie ein Mennonist, Und folgsam, wie ein gutes Lannu, Bald lustig, wie ein Bräutigam, Leb' ich, und bin halb krank und halb gesund, Am ganzen Leibe wohl, nur in dem Halse wund; Sehr misvergnisst, das meine Lunge Nicht so viel Athem reicht, als meine Zunge In manchen Zeiten braucht, wenn sie mit Stolz erzählt, Was ich bei Euch gehabt, und was mir jetzt hier sehlt.

Da sucht man nun mit Macht mir neues Leben Und neuen Muth und neue Kraft zu geben; Drum reichet mir mein Doctor Medicinä Extracte aus der Cortex Chinä, Die junger Herrn erschlafte Nerven Un Augen, Fuß und Hand Aufs neue stärken, den Verstand Und das Gedächtniß schärfen.

Besonbers ist er brauf bedacht, Durch Ordnung wieder einzubringen Was Unordnung so schlimm gemacht, Und heißt mich meinen Willen zwingen: "Bei Tag und sonderlich bei Nacht Nur an nichts Reizendes gedacht!"

Welch ein Befehl für einen Zeichnergeift, Den jeder Reig bis zum Entzücken reifit! Des Boucher's Mädchen nimmt er mir Mus meiner Stube, hängt bafür Mir eine abgelebte Frau, Mit riefigem Gesicht, mit halbzerbrochnem Babne, Bom fleißig falten Gerhard Dow Un meine Wand, langweilige Tifane Setzt er mir ftatt bes Weins bazu. D fage Du, Kann man was Traurigers erfahren? Un Körper alt und jung an Jahren, Salb fiech und halb gefund zu fehn? Das giebt so melanchol'iche Laune, Und ihre Bein Würd' ich nicht los, und hätt' ich sechs Alraune. Bas nützte mir ber gangen Erbe Geld? Rein franker Mensch genießt bie Welt.

Und dennoch wollt' ich gar nicht klagen, Denn ich bin schon im Leiden sehr geübt; Hätt' ich nur das, was uns die Plagen, Die Last der Krankheit zu ertragen, Mehr Kraft als selbst die Tugend giebt, Berkürzung grauer Regenstunden, Balsam'sches Pflaster aller Wunden: Gesellschaftsgeister, die man liebt.

Zwar hab' ich hier an meiner Seite Beständig rechte gute Leute, Die mit mir leiden, wenn ich leide, Sie forgen mir für manche Freude, Es sehlt mir nur an mir, um recht beglickt zu sehn; Und bennoch kenn' ich niemand, der die Pein Des Schmerzens so behende stillt, die Ruh Mit einem Blick der Seele schenkt, wie Du. Ich fam zu Dir, ein Tobter aus dem Grabe Den bald ein zweiter Tod zum zweitenmal begrübt; Und wem er nur einmal recht nah ums Haupt gesu, ebt Der bebt Bei der Erinnerung gewiß so lang er lebt. Ich weiß, wie ich gezittert habe; Doch machtest Du mit Deiner süßen Gabe Ein Blumenbect mir aus dem Grabe, Erzähltest mir, wie schön, wie kummersrei, Wie gut, wie süß Dein selig Leben sen, Mit einem Ton von solcher Schmeichelei, Daß ich, was mir das Elend jemals ranbte, Beil Du's besaßist, selbst zu besitzen glaubte. Zusrieden reist' ich fort, und was noch mehr ist, froh, Und ganz war meine Neise so.

Ich fam hieher, und fand das Frauenzimmer Ein bischen — ja man sagt's nicht gern — wie immer; G'nug! bis hieher hat keine mich gerührt.

Zwar sag' ich nicht, wie einst Herr Schieb'ler Bon Hamburgs Schönen prädicirt,

Doch din ich auch ein starker Grübler,

Seitdem Ihr Mädchen mich versührt,

Die ich wohl schwerlich je vergesse;

Und da begreif'st Du wohl, daß jede leicht verliert,

Die ich nach Eurem Maßstab messe.

Du lieber Gott! an Munterkeit ist hie

Un Einsicht und an With Dir keine einz'ge gleich,

Und Deiner Stimme Harmonie

So ein Gespräch wie unsers war im Garten, Und in der Loge noch, mit diesem seltnen Zug, So aufgeweckt und doch so klug, Ja darauf kann ich warten! Bin ich bei Mädchen sannisch froh, So sehn sie sittenrichtrisch strässich, Da heißt's: Der Herr ist wohl aus Bergamo? Sie sagen's nicht einmal so hössich. Zeigt man Verstand, so ist auch das nicht recht; Denn will sich einer nicht bequemen, Des Grandison's ergebner Knecht Zu sehn, und alles blindlings anzunehmen, Was der Dictator spricht, Den sacht man aus, den hört man nicht.

Wie send Ihr nicht so gut, so Euch zu bessern willig, Auf eigne Fehler streng und gegen fremde billig! Und zum Gefallen unbemüht Ist niemand, den Ihr nicht gewönnet. Ah, man ift Euer Freund, so wenig man Euch kennet, Man liebt Euch, eh man sich's versieht. Mit einem Mädchen hier zu Lande Ist's aber ein langweilig Spiel; Zur Freundschaft sehlt's ihr am Verstande, Zur Liebe fehlt's ihr am Gefühl.

Drauf ging ich ganz gewiß, hätt' ich nicht so viel Laune, Bräch' ich mir nicht gar manche Lust vom Zaune, Lacht' ich nicht da, wo keine Seele lacht, Und rächt' ich nicht, taß Ihr schon oft an mich gedacht. Ja, denken müßt Ihr oft an mich, daß sage Ich, besonders an dem Tage, Wenn Ihr auf Euerm Landgut sehd, Dem Ort, der mir so manche Plage Gemacht, dem Ort, der mich so schor erfreut. Doch Du verstehst mich nicht, ich will cs Dir erklären, Ich weiß doch, Du verzeihst es mir: Die Lieder, die ich Dir gegeben, die gehören Uts wahres Sigenthum dem schönen Ort und Dir.

Wenn mich mein böses Mädchen plagte, Wenn der Berdruß mich aus den Mauern jagte, War ich verwegen g'nug und wagte Dich aufzusuchen, eh es tagte, Auf Deinen Feldern, die Du liebst, Die Du mir oft so schön beschriebst.

Da ging ich nun in Deinem Baradiese, In jedem Holz, auf jeder Wiese, Um Fluß, am Bach, das hossende Gesicht Bom Morgenstrahl geschminkt, und sucht und — sand Dichnicht.

Dann schling ich, angereizt von lannischem Verdruffe, Den armen Frosch am sonnbestrahlten Flusse, Dann jagt' ich rings umher und fing Bald einen Reim, bald einen Schmetterling.

Und mancher Reim und mancher Schmetterling Entging Der ausgestreckten Hand, die mitten In ihrem Haschen stille stand, Wenn aus dem Wald von Stimmen oder Tritten Den Schall mein sauschend Ohr empfand.

Um Tage sang ich diese Lieder,
Um Abend ging ich wieder heim,
Nahm meine Feder, schrieb sie nieder
Den guten und den schlechten Reim.
Ost kehrt' ich noch mit immer schlechterm Glücke Uns die satale Flux zurücke,
Bis mir zuletzt das günstige Geschicke Noch einen Tag, den ich nicht hosste, gab.
Doch ich genoß sie kaum, die süßen letzten Stunden,
Sie waren gar zu nah am Grab.
Ich sage nicht, was ich empfunden,
Denn mein prosaisches Gedicht
Stimmt diesesmal sehr zur Empfindung nicht. Du hast die Lieber nun und, zur Beschnung Für alles was ich sür Dich litt,
Besuchst Du Deine sel'ge Wohnung,
So nimm sie mit,
Und sing sie manchmal an den Orten
Mit Lust, wo ich aus Schmerz sie sang;
Dann denk' an mich und sage: Dorten
Um Flusse wartete er lang,
Der Arme, der so ost mit ungewognem Glücke
Die schönen Felder sühllos sah!
Käm' er in diesem Angenblicke —
Eh nun, jetzt wär' ich da.

Jetzt, tächt' ich num, wär's hohe Zeit zum Schließen; Denn wenn man so zwei Bogen Reime schreibt, Da wollen sie zuletzt nicht fließen. Doch warte nur, wenn mich die Laune treibt, Und Deine Gunst mir sonst versichert bleibt, So schreib' ich Dir noch manchen Brief wie diesen. Willst Du mir die Geschwister grüßen, So schließe Richtern auch mit ein. Leb wohl! Und wird das Glück Dein Freund beständig seyn Wie ich, so wirst du stets des schönsten Glücks genießen.

## Auf einen Baum

in bem Balbchen bei Gefenheim.

Dem Himmel wachf' entgegen Der Baum, der Erde Stolz. Ihr Wetter, Stürm' und Negen, Verschont das heil'ge Holz! Und soll ein Name verderben, So nehmt die Obern in Acht! Es mag der Dichter sterben, Der diesen Neim gemacht.

#### friederike.

Betzt fühlt ber Engel, was ich fühle, Ihr Herz gewann ich mir beim Spiele, Und sie ist num von Herzen mein. Du gabst mir, Schickfal, diese Freude, Num laß mich morgen sehn wie heute, Und lehr' mich ihrer würdig sehn.

## Uach Sefenheim.

Ich komme bald, ihr goldnen Kinder! Bergebens sperret uns der Winter In unfre warmen Stuben ein.

Wir wollen uns zum Feuer setzen, Und tausendfältig uns ergötzen, Uns lieben wie die Engelein.

Wir wollen kleine Kränzchen winden, Wir wollen kleine Stränschen binden, Wir wollen kleine Kinder sehn.

## Ueber Tifch.

Run sitzt ber Ritter an bem Ort, Den ihr ihm nanntet, lieben Kinder. Sein Pferd ging ziemlich langsam fort, Und seine Seele nicht geschwinder.

Da sity' ich nun vergnigt bei Tisch, Und endige mein Abenteuer Mit einem Paar gesottner Gier Und einem Stück gebacknen Fisch.

Die Nacht war wahrlich ziemlich düster, Mein Falber stolperte wie blind; Und doch sand ich den Weg so gut, als ihn der Küster Des Sountags srüh zur Kirche sind't.

## Stammbud Johann Peter Renniers

von Frankfurt am Main.

1680.

"Wer etwas hierin will machen laffen, Den bitte. Unzucht brauß' zu laffen."

Ein theures Büchlein fiehst du hier, Boll Bergament und weiß Bapier, Das wohl schon an die hundert Jahr Bum Stammbuch eingeweihet mar. Brädestination ist ein Wunderding Wie es bem lieben Büchlein ging, So ging es auch, wie's Jeber schaut, Dem König von Garba seiner Braut. Davon ich die Hiftoriam Hier nicht erzähl' aus Sitt' und Scham, Wie foldes auf bem vor'gen Blatt Herr Rennier sich ausgebeten hat. Möcht' er wohl vorgesehen haben, Bas brüber fämen für feine Anaben. G'nug er bas Buch für gutes Gelb Für feine Freunde weiß bestellt. Drei, vier Blätter die sind beschrieben, Die andern find auch weiß geblieben, Sat sie bas Geschick mir zugebacht. Nach Erbschaftsmoder und langer Nacht, Zog es endlich ber Jungfrauen Flor Aus Schutt und Stand und Graus hervor, Und gab es mir, und schenkt es mir Als wohlbekannt wegen viel Geschmier,

Daß ich Bavier und Bergament Erfüllt' mit Werfen meiner Sand'; Dazu bei Schnee und Winternacht Der Anfang alsobald gemacht, Da wir wohl hinterm Ofen saffen. Borsborfer Aepfel weidlich fragen. Zugegen war die Jungfrau lieb, Bon Boft und Rird' zwei große Dieb, Daburch Weihung nicht gering Ihre rechte Würdigkeit empfing, Da es nach Chrift Gin tausend Jahr Siebenhundert und vier und siebzig war, Zwei Tage nach Martini Tag, Abends mit bem achten Glockenschlag. Frankfurt am Main bes Wites Flor, Richt weit vom Eschenheimer Thor, Kindest das Haus nach dem ABC. Hundert sieben und funfzig Lit. D. Und hiermit mad,' ich ben Beschluß; Bab' freilich alles nicht beschrieben, Genug, was wir zusammen trieben War nicht Actus continuus.

Den Abend drauf, nach Schrittschuhfahrt, Mit Jungfräusein von edser Art, Staats-Kirschentort, gemeinem Bier, Den Abend zugebracht allhier, Und Aengelein und Lichter Glanz, Ram, Sitha, Hannemann und sein Schwanz.

#### Goethe an Gotter

bei leberfenbung feines Got von Berlichingen.

Schicke dir hier den alten Götzen, Magkt ihn unn zu Deinen Heiligen setzen, Der magkt ihn in die Zahl Der Ungeblätterten stellen zumal. Hab's geschrieben in guter Zeit, Tag's, Abends und Nachtsherrlichkeit; Und sind' nicht halb die Freude mehr, Da nun gedruckt ist ein ganzes Heer. Find', daß es wie mit den Kindern ist, Bei denen doch immer die schönste Frist Bleibt, wenn man in der schönen Nacht

Mögt Euch nun auch ergöten bran, So habt Ihr boppelt wohlgethan. Lässist, wie ich höre, auch allba Ugiren, tragiren Komödia, Bor Stadt und Land, bor Hof und Herrn; Die fäh'n bas Trauerstück wohl gern. So fuch' Dir benn in Deinem Haus Einen recht tilditigen Bengel aus, Dem gieb die Roll' von meinem Göt In Banger, Blechhanb' und Geschwätz. Dann nimm ben Weisling vor Did hin, Mit breitem Kragen, ftolzem Kinn, Mit Spada wohl nach Spanier Art, Mit Weitnaslöchern, Stütleinbart, Und sen ein Falscher an ben Frauen, Läßt sid zulett vergiftet schauen.

Und bring, da hast Du meinen Dank, Mich vor die Weiblein ohn' Gestank. Mußt all die garstigen Wörter lindern, Aus Sch-kerl Schurk, aus — mach' Hintern; Und gleich' das Alles so fortan, Wie Du schon ehmals wohl gethan.

## Gotter an Goethe.

Ich schon bis an ben neunten Tag Am Röthlein frank barnieder lag, Wobei von Weiblein jung und zart, Wie Weislingen gewartet ward, — Als mir bein Götz zu Händen kam; Den alsobald ein Mägdlein nahm, Und mir's, weil selbst nicht lesen sollt', Mit süßer Stimm' vorlesen wollt'.

Alls aber faum bas Werk begann, Sie wider einen Sch-ferl rann; Und wurde flugs wie Scharlach roth, Drob ich mich lachen that halb toot. Sie ließ fich brum nicht schrecken ab, Marien ein gutes Zeugniß gab, Huch Götens Hausfrau liebgewann, Die ihrem rauhen Bangermann Stets unbedingt Gehorfam weif't, Bas man an Luther's Rath' nicht preif't. Die Abelheid nicht konnt' ausstehn; Doch Georgen gern hätt' leben fehn; Huch Weislingen ein beffer End' Mus Chriftenliebe hätt' gegönnt. Den Göten nicht genug verftand, Ihn etwas Donquirotisch fand;

Dafür foll sie verurtheilt sehn, Des Herrn Jacobi's Liedelein Und Köbler's frommes Judenkind Stracks herzubeten für ihre Sünd'.

Db aber nun gleich gesonnen wär', Den Götz zu fpielen zu Deiner Ehr', Huch einen Bub, ber rüftig ift, Bon Schweizerblut, für Göten wüßt', So thut mir's bod im Ropf 'rumgehn, Wie ich die Thäler und die Höhn, Die Wälber, Wiesen und Moraft, Die Warten und die Schlöffer feft, Und Bambergs Bifchofs Zimmer fein, Und des Thurmwärters Gärtlein flein — Soll nehmen her und fo staffiren, Das Hocuspocus all' changiren. Huch möchte wohl wem grau'n, daß nicht Der Reiter seine Noth verricht', Und Götz, bem Feind zur Schur und Grans, Stred' feinen - jum Fenfter 'naus.

Das Weibsvolt hier ganz störrisch ist, Weil's Tag und Nacht französisch liest; Das Mannsvolt, in Paris gewest, Nur das Theatrum hält fürs best' Wo Alles züchtiglich geschicht Und Alles in Sentenzen spricht. Drum saß Dir nur die Lust vergehn, Bei ihnen in der Gnad' zu stehn. Nimm dann mit meinem Dank vorsieb. Was Dich den Götz zu schreiben trieb, Das zwickt' auch mich so lange, bis Ich mich vom Bösen blenden ließ.

Da haft Du bie Epistel mein; Sollt's was für Deine Mäbel seyn, So freute boppelt mich ber Spaß. Ich liebe Dich ohn' Unterlaß. Du nächstens im Wercurius Wirst sinden was von meiner Mus', Und freut' mich recht von Herzens Grund, Wenn Dir der Dreck gefallen kunt. Schick mir basilir den Doctor Faust, Sobald dein Kopf ihn ausgebraust.

#### An Schlosser,

als biefer in lateinischen Berfen bem Dichter fur ein Gemalbe aebankt batte.

#### 1776.

Du, bem die Musen von den Actenstöcken Die Rosenhände willig strecken, Der zweener Herren Diener ist, Die ärger Feinde sind als Mammonas und Christ, Den Weg zum Richter selbst mit Blumen Dir bestreust, Dem Winter Lieblichkeit und Dichterfrende leihst, Kein Bunder, daß auch Deine Gunst Zu meinem Bortheil dießmal schwärmet, Das slache Denkmal unser Kunst Mit freundlicher Empsindung wärmet. Laß es an Deiner Seite stehn! Schenk ihm, auch unverdient, die Shre! Und mögest Du an dem Versuche sehn, Was ich gern Dir und Deinen Musen wäre!

# Häthsel.

Biel Männer sind hoch zu verehren, Wohlthätige durch Werk und Lehren, Doch wer uns zu erstatten wagt Was die Natur uns ganz versagt, Den darf ich wohl den größten nennen. Ich deuse doch, ihr müßt ihn kennen?

## Den Drillingsfreunden von Coln,

mit einem Bilbniffe.

Der Abgebildete Bergleicht fich billig Heil'gem Dreikönige, Dieweil er willig Dem Stern, der oftenher Wahrhaft erschienen, Auf allen Wegen war Bereit zu dienen.

Der Bildner gleichenfalls Vergleicht sich eben Dem Reiter, der den Hals Darangegeben, Wie Hemelink auch gethan, Ein Held geworden Durch seine Manneskraft, Nitter vom Orden.

Darum zusammen sie Euch nun verehren, Die zum Vergangenen Muthig sich kehren, Stein, Heil'ge, Sammt und Gold Männiglich strebend Und altem Tage hold Fröhlich belebent.

#### An Uranius.

Carlebab, 1807.

Himmel ach! so rust man aus Wenn's uns schlecht geworden. Himmel will verdienen sich Bfaff' und Nitterorden.

Ihren Hinmel finden viel In dem Weltgetilmmel; Jugend unter Tanz und Spiel Meint, sie seiz im Himmel.

Doch von bem Claviere tönt Ganz ein andrer Himmel; Alle Morgen griff' ich ihn, Richt er mir vom Schinnnel.

#### An Tifchbein.

Erst ein Deutscher, bann ein Schweizer, Dann ein Berg = und Thal Durchfreuzer, Römer, bann Napolitaner,
Philosoph und boch kein Aner,
Dichter, fruchtbar aller Orten,
Bald mit Zeichen, bald mit Worten,
Immer bleibest Du berselbe
Von der Tiber bis zur Elbe!
Glick und Heil! so wie Du strebest;
Leben! so wie Du belebest,
So genieße! laß genießen!
Bis die Nymphen Dich begrüßen,
Die sich in der Inne baden,
Und auß freundlichste Dich laden.

#### An Denfelben.

Alles was Du benkst und sinnest, Was Du ber Natur und Kunst Mit Empfindung abgewinnest, Druckst Du aus durch Musengunst. Farbe her! Dein Meisterwille Schafft ein sichtliches Gedicht; Doch, bescheiden in der Fülle, Du verschmähst die Worte nicht.

#### An Denfelben.

Hir bas Gute, für bas Schöne, Daß Du uns so reichlich sendest, Möge jegliche Camöne Frende spenden, wie Du spendest! Möge Dir, im nord'schen Trüben, Aller Guten, aller Lieben Reine Reigung so bereiten, Ueberall Dich zu begleiten Mit des Umgangs trauter Wonne; Wie im heitern Land der Sonne!

#### An Denfelben.

Statt ben Menschen in den Thieren Zu versieren, Findest Du ihn klar darin, Und besehst, als wahrer Dichter, Schaf' und sänisches Gelichter Mit Gesimmung wie mit Sinn. Auch der Esel kommt zu Ehren Und haht uns weise Lehren.
Das was Büffon nur begonnen, Kommt durch Tischbein an die Sonnen.

## Stammbuchs - Weihe.

Muntre Gärten lieb' ich mir, Biele Blumen brinne, Und Du hast so einen hier, Merk ich wohl, im Sinne.

Mögen Bünsche für Dein Glüd Tansendsach erscheinen; Grüße sie mit heiterm Blid Und voran die meinen.

## Der Liebenden Vergeflichen,

jum Geburtstage.

Dem schönen Tag sen es geschrieben! Dft glänze Dir sein heitres Licht. Uns hörest Du nicht auf zu lieben, Doch bitten wir: Bergiß uns nicht!

## Mit Wahrheit und Dichtung.

Ein alter Freund erscheint massirt, Und das, was er im Schilde führt, Gesteht er wohl nicht allen; Doch Du entdeckst sogleich den Neim Und sprichst ihn aus ganz insgeheim: Er wünscht Dir zu

# An den Pringen von Ligne.

In friiher Zeit, noch froh und frei, Spielt' ich und fang zu meinen Spielen; Dann fing's im Herzen an zu wühlen, Ich fragte nicht ob ich ein Dichter seh: Doch daß ich liebte konnt' ich fühlen.

So bleibt es noch. Ich weiß nicht viel Bon eignen dichterischen Thaten. Man sagt: mir sen als Ernst und Spiel Nicht übel dieß und jen's gerathen. Gern hör' ich Gutes von der Kunst, Der ich mein Leben tren geblieben; Doch mich in meinen Fremden lieben, Dieß, edler Mann, dieß ist die schönste Gunst.

#### An Schiller.

Mit einer fleinen mineralogischen Sammlung.

Dem Herren in ber Wifte bracht' Der Satan einen Stein, Und sagte: Herr, burch beine Macht Laß es ein Brödchen sehn!

Von vielen Steinen sendet Dir Der Freund ein Musterstück; Ibeen giebst Du bald dafür Ihm tausendsach zurück.

#### An Madame Wolff.

3um 10. December 1812.

Erlaubt sey Dir, in mandyerlei Gestalten,
Das junge Bolf und die ehrwürd'gen Alten
Zum Besten, wie es Dir beliebt, zu halten:
Und Phädra, wiithend, leidenschaftlich groß;
Elisabeth, so lieb= als schonungslos;
Messina's Fürstin, sest, wenn das Geschick bricht,
Imgfran gestählt, nur gegen Liebesblick nicht;
Elärchen zuleht, die Ioden so versührt,
Daß er den Kops wie Belgiens Held verliert.
Der Wechsel bilde Dein beglücktes Neich,
Bleibst Dn nur uns, den Frennden, immer gleich.

#### An Silvien.

Wenn die Zweige Wurzeln schlagen, Wachsen, grünen, Früchte tragen; Möchtest Du dem Angedenken Deines Freunds ein Lächeln schenken.

#### Derfelben.

Und wenn sie zuletzt erfrieren, Weil man sie nicht wohl verschanzet, Wills sich's alsobald gebühren, Daß man hoffend neue pflanzet.

#### Derfelben,

jum einundzwanzigften Juni.

Carlebab 1808.

Nicht am Susquehanna, der durch Wüsten fließt, Wo zum ird'schen Manna geist'ges man genießt; Nicht vom Gnadenthale, nicht nach Herrenhut, Wo beim Liebesmahle Thee man trinkt sür Blut: Nein! am Tepelstrande, von der großen Bruck, Wo die Mohrenbande schaut Sanct Nepomuck, Zu dem weißen Hirschen, der beständig rennt, Ohne daß ein Pirschen seine Straße hemmt, Eile dieses Blättchen, munter und geschwind, Wo im kurzen Bettchen ruht das längste Kind.

Nennet mir bei Zeiten gleich ben schönsten Tag, So daß niemand streiten, niemand zweiseln mag. "Weinst In den, wo's Krippchen frömmtich bunt geschmückt? "Den, wo sich am Büppchen Büppchen hoch entzückt? "Den vielleicht vor Fasten? wo's am tollsten geht, "Bo man ohne Rasten sich mit Liebchen breht. "If es Ostern? Pfingsten? Corpus Domini? "Freundshen! du besingst'en; frisch zur Melodie!"

Keiner ift der meine, der sich rücken läßt; Einer ist's, der Eine, dieser steht so sest. Läßt er nach sich blicken, wünscht man ihn heran; Hat man ihn im Rücken, gleich fängt's Trauern an. Bruder nicht noch Schwester hat er sür und für, Und man glaubt Sylvester steh' schon vor der Thür. Drum mit Wohlbebachte grüßt ihn ehrenvoll, Weil er, was er brachte, wohl uns laffen soll. Wird er gleich entweichen, wie nun Tage sind; Läßt er seines Gleichen uns das längste Kind.

Froh am schönen Feste soll's in Carlsbad senn!
Ein paar hundert Gäste stellten schon sich ein.
Gleich soll jeder haben was ihm convenirt;
Früh mit Wassergaben jeder wird tractirt,
Frenet sich nicht minder als beim größten Schmaus,
Denn er geht gesinder, als er kam, nach Haus.
Liebliches Gedudel tönte gestern Nacht;
Lust'ger ist der Sprudel heut schon ausgewacht.
Frischtich angeseuchtet steht der Fels umlandt;
Kreuzes Panner lenchtet um das kahle Haupt.
Herzlich grüßt der Biedre dieses Tages Stern,
Hoch wird alles Niedre, Hohes neigt sich gern.
Der verschloßne Stolze grüßet heiter, mild;
Thät'ger wird Graf Bolze, Herr vom gesonen Schild.

Doch fie kömmt geschritten! Schant nur wie fie steigt, Wo fich auf Graniten mandje Blume zeigt. In den bunten Söhen eil' ihr nachzugehn Wo die Ordsideen und Dianthen stehn, Und Drnithogalen weiß und schlank wie fie. Ihr zu Liebe strahlen Lenz und Sommer hie. Doch die Wetterkenner, zweifelnd ftehn fie bort, Wohlberächtige Männer! Und Du schreitest fort, Pflückeft junge Rofen, lächelft leichtem Stich; Wie im Lande Gosen sonnt es rings um Dich. Reich an Stränge und Krängen, trot bem Wolfengrans Bringst die Excellenzen ungenetzt nach Saus. Folge so Dir immer, wie fich's wölken mag, Beitrer Sonnenschimmer, Dir zum eignen Tag! Trot tem Wetterbübchen geh's Dir jungem Blut, Tochter, Freundin, Liebchen, wie Du's werth bist, gut!

#### In bas Stammbuch

## der Grafin Cina Brahl.

Carlebab, ben 24. Juli 1785.

Warum siehst du Tina verdannnt, den Sprudel zu trinken? Wohl hat sie es verdient an allen, die sie beschädigt, Und zu heilen vergessen, die an der Quelle des Lethe Becher auf Becher nun schlürfen, die gichtischen Schmerzen der Liebe Uns den Gliedern zu spülen, und, will es ja nicht gelingen, Bis zum Rheumatismus der Freundschaft sich zu euriren.

## An Gräfin Conftange von Fritsch.

Weimar, ben 30. Nevember 1813

Die Freundin war hinausgegangen Um in der Welt sich umzuthun, Doch wird sie bald nach Haus gelangen Und auf gewohnte Weise ruhn. Und neigt sich dann das artige Köpschen, Umwunden reich von Zopf und Zöpschen, Nach einem küssenweichen Sitzchen; So bietet freundlich Ihr das Müschen.

#### An Dieselbe.

Bei Uebersenbung eines Benfée-Bouquets.

Weimar, ben 27. Februar 1814.

Die beutsche Sprache wird nun rein, Bensee barf fünftig nicht mehr gelten; Doch wenn man sagt: Gebenke mein! So hoff' ich soll uns niemand schelten.

#### An Dieselbe.

Bei ihrer Reise nad Betersburg.

Weimar, ben 12. November 1815.

Blumenkelche, Blumenglocken Folgen Deinem Reiselauf; Unter Schneegestöber-Flocken Suchst Du mir was Liebes auf.

#### Derfelben.

Den 6. December 1816.

Dein Oftgeschenk weiß ich zu schätzen, Bon Westen sen Dir dieß gebracht. An Dank hab' ich schon viel gebacht, Doch will sich's nicht ins Gleiche setzen.

## Muftische Erwiederung.

Aus düstern Klosterhallen schallen Berhaltne Seufzer und verhallen Un unfres Herzens Bebewand; Dann soll auch unter Purpurthronen, Safran-Gehängen prächtig wohnen, Dem Du ein Auge zugewandt.

Alltvort empfangen uns begeistet Geschmacksgerüche; wer erdreistet Des Doppelpaares hohen Preis? Doch Kutt' und Purpur sind ergötzlich, Gerüche, Schmäcke überschätzlich Dem ter sich Deine Gnade weiß.

## Mit einem buntgeftickten Kiffen.

Nicht foll's von Ihrer Seite kommen Sobald es einmal Platz genommen; Mich benkend sieh es freundlich an, Mich liebend lehne Dich baran.

Zu einer Hanbschrift Friedrich's des Großen.

Das Blatt wo Seine Hand gernht Die einst der Welt geboten, Ist herzustellen fromm und gut. Heil Ihm dem großen Todten!

# An Beren Obriftlieutenant von Bock.

Den 22. October 1813.

Bon allen Dingen, die geschehn, Wenn ich es redlich sagen sollte, So war's, Kosaken hier zu sehn, Nicht eben was ich wünschen wollte.

Dech als tie heilig große Fluth Den Damm zerriß, ter uns verengte, Und Well' auf Welle mich beträngte, War Dein Kosak mir lieb und gut.

## An herrn Regierungsrath Pencer.

Bei Uebersenbung eines rheinl. Ducaten.

Nein! frechere Wette verliert man nicht,

Dresben, ben 15. Auguft 1813.

Bett, ta man überm Itheine ficht, Will ich mit Itheingold fie bezahlen. Beimar, ben 16: Februar 1814.

#### An Beren Obrift von Geismar.

Weimar, am 21. October 1815, Rachmittage 3 Uhr.

Dem wir unfre Nettung banken Uns ben Händen wilder Franken, Nimm zur Jahresfeier=Stunde Heißen Wunsch vom treuften Munde.

## An herrn hofrath Lörfter in Berlin.

Bena, ben 27. September 1820.

Als an der Elb' ich die Waffen ihm segnete, Dem Bekreuzten am Neckar begegnete, Da sehlte ihm noch das Dritte, Der Gegensatz zur siedenten Bitte. Sie heißt: von allem Bösen Mögest, Herr, uns gnädigst erlösen; Hier heißt es: Gieb das Beste Und mach' das Leben zum Feste! Da er nun auch das ersahren, Möge Gott ihn lange bewahren.

#### Madame Catalani.

Carlebab, am 14. Anguft 1818.

Im Zimmer wie im hohen Saal Hört keiner je sich satt: Denn man erfährt zum erstenmal, Warum man Ohren hat.

#### Dem Grafen Loeben.

Carlebab, ben 18. August 1818.

Da Du gewiß, wie Du mir zugesagt, Nach meinem Scheiben seiern willst mein Leben: So laß mich Dir, da es noch beiden tagt, Ein fremblich Wort zu Deinem Tage geben.

#### An Denfelben,

nach beffen Tobe ben 3. April 1825.

Nun ist's geschehn! Dir hat ein herber Streich Das schöne Lebensglick entrissen; Drum ist es besser, auf der Stelle gleich Die Freunde preisen, die Geliebte kussen.

## An herrn Abbate Bondi. 9

Den 5. August 1812.

Ans jenen Ländern ächten Sonnenscheines Beglückten oft mich Gaben der Gefilde: Agrumen reizend, Feigen süß und milde, Der Mandeln Milch, die Fenerkraft des Weines.

So manches Musenwert erregte meines Nordländ'schen Geistes imnigste Gebilde, Wie an Achilleus' lebensreichem Schilde Erfreut' ich mich bes günstigsten Vereines;

Und daß ich mich daran begnügen könnte, War mir sogar ein Kunstbesitz bereitet, Ergnickend mich durch Annuth wie durch Stärke.

Doch nichts erschien im größeren Momente, Boll innern Werths, von so viel Glück begleitet, Als durch Louisen, Bondi, Deine Werke.

#### Gräfin O'Donell 10

als Cleonore.

(Bum Schluß einer tramatifchen Borftellung.)

Teplit, 1812.

Wenn's jemand ziemt, zu sprechen mit Vertrauen, So ziemt es mir: ich stelle hent ben Chor Gebildeter und liebevoller Frauen, Der sich so gern um Sie versammelt, vor. Mir ist vergönnt, an Ihr hinauszuschauen, Mich zu erquicken an dem srischen Flor, Der jede Stunde neuen Werth bethätigt Und Frauenwürde ewiglich bestätigt.

#### An Gräfin O'Donell. 11

Carlsbad, ben 8. August 1818.

Ich bachte Dein, und Farben bunt erschienen, Im Sonnenglanz mir vorm Gesicht, Von Blättern sah ich mancherlei ergrünen, Da waren Rosen, auch Bergißsmeinsnicht! Pseile bazwischen, golden anzuschauen, Durchschienend alles, rings ein goldner Kranz; Und angestimmt das hohe Lob der Franen— Unn Becher, zu der Freundin! Bleibe klar und ganz.

#### An Gräfin O'Donell. 12

Carlsbab, ben 1. Dai 1820.

Hier, wo noch Ihr Platz genannt wird, Hier, wo noch Ihr Becher steht; Doch nur wenigen bekannt wird Was von Ihrem Grabe weht;

Sag' ich: Freundin! halte heilig Was dir von der Holden blieb, Die so groß — ach übereilig! — Von den Allertreusten schied.

Uns, den Liebenden, den Treuen, Seh nun weiter nichts begehrt; Nur ist, wenn wir Sie erneuen, Unser Leben etwas werth.

## herrn Staats-Minister von Voigt

zu beffen Inbiläum am 27. September 1816. 13

Von Verges Luft, dem Aether gleich zu achten, Umweht, auf Gipfelfels hechwaldiger Schlünde, Im engsten Stollen, wie in tiefsten Schachten Ein Licht zu suchen, das den Geist entzünde, War ein gemeinsam köstliches Betrachten, Ob nicht Natur zuletzt sich doch ergründe? Und manches Jahr des stillsten Erdelbens Ward so zum Zeugen edelsten Bestrebens.

Im Garten auch wo Dichterblumen sprossen, Den ängern Sinn, ben innern Sinn erquicken, Gesahrlos nicht vor luftigen Geschossen Wie sie Eroten hin und wieder schicken, Da haben wir ber Stunden viel genossen Un frisch belebter Vorwelt heitern Blicken, Gesellend uns den ewig theuren Geistern, Den stets beredten, unerreichten Meistern.

Dahin bewegten wir, von bornigen Pfaden Berworrnen Lebens, gern die müden Schritte, Dort fanden sich, zu gleicher Lust geladen, Der Mämner Tiefsimn, Francugcist und Sitte, Und Wissenschaft und Kunst und alle Gnaden Des Musengottes, reich, in unsrer Mitte; Bis endlich, längst unwölft, der Himmel wettert, Das Paradies und seinen Hain zerschneckert. Mun aber Friede tröstend wiederkehret, Kehrt unser Sinn sich treulich nach dem Alten, Zu bauen auf was Kampf und Zug zerstöret, Zu sichern wie's ein guter Geist erhalten. — Verwirrend ist's wenn man die Menge höret: Denn jeder will nach eignem Willen schalten; Beharren wir zusammt in gleichem Sinne, Das rechn' ich ums zum köstlichsten Gewinne.

## Dem Gurften Bardenberg.

Bum fiebzigften Geburtstag. 14

Wer die Körner wollte zählen Die dem Stundenglas entrinnen, Würde Zeit und Ziel versehlen Soldem Strome nachzusinnen.

And vergehn uns die Gedanken Wenn wir in Dein Leben schauen, Freien Geist in Erbeschvanken, Westes Handeln und Vertrauen.

So entrinnen jeder Stunde Fügsam glückliche Geschäfte. Segen Dir von Mund zu Munde! Neuen Muth und frische Kräfte!

## An Lord Byron. 15

1823.

Ein freundlich Wort kommt eines nach dem andern Bon Süden her und bringt uns frohe Stunden; Es ruft uns auf, zum Ebelsten zu wandern, Nicht ist der Geist, doch ist der Tuß gebunden.

Wie foll ich dem, den ich so lang begleitet, Nun ctwas Tranlichs in die Ferne sagen? Ihm der sich selbst im Innersten bestreitet, Stark angewohnt das tiefste Weh zu tragen.

Wohl sen Ihm toch wenn er sich selbst empfindet! Er wage selbst sich hoch beglückt zu nennen, Wenn Musenkraft die Schnerzen überwindet; Und wie ich Ihn erkannt mög' er Sich kennen.

#### Ottilien von Goethe. 16

Ehe wir nun weiter schreiten Halte still und sieh Dich um: Denn geschwätzig sind die Zeiten, Und sie sind auch wieder stumm.

Was Du mir als Kind gewesen, Was Du mir als Mädden warst, Magst in Deinem Innern lesen, Wie Du Dir es offenbarst.

Deiner Trene sety's zum Lohne, Wenn Du biese Lieder singst, Daß bem Bater in bem Sohne Tüchtig-schöne Knaben bringst.

## An Geheimerath von Willemer. 17

Reicher Blumen goldne Ranken Sind des Liedes würd'ge Schranken, Goldneres hab' ich genossen Als ich Euch ins Herz geschlossen.

Goldner glänzten stille Fluthen Bon der Abendsonne Gluthen, Goldner blinkte Wein, zum Schalle Glockenähnlicher Arnstalle.

Weisen Freundes goldne Worte Lispelten am Schattenorte, Edler Kinder tren Bekenntniß Elterliches Einverständniß,

Goldnes Netz tas Euch unwunden, Wer will bessen Werth erkunden? Wie dem heil'gen Stein der Alten Dluß sich Golde Gold entfalten.

Und so bringt vom fernen Orte Dieses Blatt Euch goldne Worte, Wenn die Lettern schwarz gebildet Liebevoll der Blick vergischet.

## An Grafen Paar. 18

Carlebab, ben 12. August 1818.

Der Berge benke gern, auch bes Gesteins, Sie waren Zengen freundlichsten Vereins, Zutrauen schnell gegeben, schnell gefunden Beschlennigte bas Glück gezählter Stunden. Behagen schaut nicht vorwärts, nicht zurück, Und so verewigt sich ber Augenblick!

## An Grafen Paar. 19

Carlebab, am 16. Auguft 1818. Nachts.

Dem Scheibenben ist jede Gabe werth, Ein dürres Blatt, ein Moos, ein Steinchen ans der Quelle, Daß er des Freunds gedenke jener Stelle, Wohin er ewig hin und hin begehrt: Ein Zeuge bleibt's wie skunig sie gewandelt. So wird ein Nichts zum höchsten Schatz verwandelt.

Wenn aber solche Gabe tiesen Werth, Gestaltet, mit sich führt, für sich allein Dem Sinn bes Künstlers wünschenswerth begegnete; Wie muß tas nun ein Schatz der Schätze sehn, Wenn ihn der Freund im Scheiden treulich segnete!

#### Der Gräfin Titinne O'Donell,

bie eine meiner Schreibfebern verlangte. 20

Als ber Knabe nach der Schule, Das Pennal in Händen, ging Und mit stumpser Federspule, Lettern an zu kritzeln sing, Hossie' er endlich schön zu schreiben Als den herrlichsten Gewinn; Doch daß das Geschriebne bleiben Sollte, sich durch Länder treiben, Gar ein Werth der Federspule Kam ihm, in der engen Schule, Auf dem niedern Schemelstuhle Wahrlich niemals in den Sinn.

## Derfelben. 21

Die abgeftutten, angetauchten, Die ungeschickten, vielgebrauchten Haft du, die Freundliche, gewollt. Nun aber nimm ein frisch Gesieder Das niederschreiben süße Lieder Allschönster Tage Dir gesollt.

## An Grafin Jaraczewska. 22

Mit einem neu eingebundenen Eremplar von Fouque's Untine.

Carlebad, ben 5. September 1818.

Da sieht man wie die Menschen sind: Nur Leidenschaft und kein Gewissen! Wie haben sie dem schönen Kind Das Nöckhen halb vom Leib gerissen! Doch mir begegnete das Glück in später Zeit, Ein srommer Jüngling wird mich neiden: Dir, Freundin, dank ich die Gelegenheit Den holden Schatz von Kopf bis Fuß zu kleiden.

#### An Kurft Biron von Curland. 23

Carlebab, ben 8. Ceptember 1818.

Alls Luther's Fest, mit gläubiger Schaar, Im vorigen Herbst gesciert war, Dacht' ich es brauche hundert Jahr Um es mit Würde zu erneuen; Dech beim verliehnen Chrenbild, Wie ernst es ist und frästig mild, Beim Hercuses und seinem Schild Kann ich der Feier mich an jedem Tage freuen.

## Grafen Carl Harrach. 24

Carlebab, ben 25. Ceptember 1819.

Die sich herzlich oft begrüßten, Die das Leben sich versüßten, Führt ein guter Geist zur Stelle Wieder an dieselbe Quelle! Treues Wirken, reines Lieben Ist das Beste stets geblieben.

#### Der vollkommenen Stickerin. 25

Marienbab, am 28. Auguft 1821.

Ich kant von einem Brälaten, Dem die herrlichsten Stolen Neber die Schulter hingen, Worauf unverholen Wunderthaten Der Heiligen auf und nieder gingen.

Mir aber war ein andres beschert: Lieblichste Blumen-Gehänge, Farbenglanz und Uebergänge Wie Natur den Künstler belehrt. Ein allerliebstes Frühlings-Gelände, Mit Nadeln zierlich schattirt und gebrechen; Daß, wäre selbst das Herz durchstochen, Man es gewiß gar wohl empfände; Und werd' es nur zu Feiertagen Süßer Namen und lieber Geburten tragen.

## Mit des Dichters Portrat. 26

Den 2. April 1819.

Gine Schachtel Mirabellen Kam von Süben, zog von Norden, Als die Frucht gespeisst geworden Silt sich wieder einzustellen Das Gehäns woher es kommen. Bringet keine süßen Früchte, Bringt vielmehr ein ernst Gesichte, Das im Weiten und im Fernen Nimmer will Entbehrung lernen.

## An Freund Mellifh. 27

Durch Bermittlung einer Theuren Geht ein Täschchen bis zur Elbe, Kommt, vom Freunde zu betheuren: Immer bleibet er derselbe.

Immer wie in Dornburg's Gauen, Wo, im allerbesten Weine, Waren hell im Sonnenscheine Berg' und Thäler anzuschauen.

Du nun an der reichen Elbe, Un dem spiegelbreiten Flusse, Weit entsernt vom trauten Ausse Bleib' auch immersort derselbe.

#### An Frantein Casimira Wotowska. 28

Dein Testament vertheilt die holden Gaben, Womit Natur Dich mütterlich vollendet, Bermächtniß nach Vermächtniß ausgespendet, Zusrieden seder seinen Theil zu haben, Doch wenn Du Glückliche zu machen trachtest, So wär' es der dem Du Dich ganz vermachtest.

# Gesenbet von Marienbab einer Gesellschaft versammelter Freunde

3um 28. August 1823. 29

In Hygiea's Form beliebt's Armiben Im Waldzebirg sich Schlösser aufzubauen, Verspricht dem Aranken Heil, dem Lebensmüden Erwacht auf einmal hossendes Vertrauen; Dem halb Genesenen schnell zu heiterm Frieden Entfaltet sich ein Areis erlesner Frauen, Dann weiß sie uns nach aller Art zu kirren, Durch Spiel und Tanz und Neigung zu verwirren.

So wird von Tag zu Tag ein Traum gedichtet, Dem Wachen gleich, ein labhrinthisch Wesen, Doch zu der Ferne bleibt mein Wlick gerichtet, Wo meinem Herzen sich ein Kreis erlesen, Wo er sich mir und ich mich ihm verpflichtet, Dort sühl' ich mich vollkommener genesen.
So trägt es mich zum ehrenvollen Feste, Schon bin ich da! — Gesegnet alle Gäste!

#### Marienbad 1823. 30

Du hattest längst mir's angethau, Doch jetzt gewahr' ich neues Leben; Ein süßer Mund blickt uns gar freundlich au, Wenn er uns einen Kuß gegeben.

Tabelt man daß wir uns lieben, Ditrsen wir uns nicht betrüben, Tabel ist von keiner Kraft. Undern Dingen mag das gelten, Kein Mißbilligen, kein Schelten Macht die Liebe tadelhaft.

Du Schiller Howard's, wunderlich Siehst Morgens um und über dich Ob Nebel fallen, ob sie steigen, Und was sich für Gewölke zeigen.

Auf Berges Ferne ballt sich auf Ein Alpenheer, beeist zu Hauf, Und oben brüber slüchtig schweisen Gesiedert weiße lust'ge Streisen; Doch unten senkt sich grau und grauer Aus Wolfenschicht ein Regenschauer.

Und wenn bei stillem Dämmerlicht Ein allerliebstes Treugesicht Auf hotber Schwelle bir begegnet, Weißt bu ob's heitert? ob es regnet? Wenn sich lebendig Silber neigt, So giebt es Schnee und Regen, Und wie es wieder auswärts steigt Ift blaues Zelt zugegen. Auch sinke viel, es steige kaum Der Frende Wink, des Schmerzens, Man fühlt ihn gleich im engen Naum Des lieb-lebend'gen Herzens.

Du gingst vorüber? Wie! ich sah bich nicht; Du kamst zurück, bich hab' ich nicht gesehen — Verlorner, unglücksel'ger Augenblick! Bin ich benn blind? Wie soll mir bas geschehen?

Doch tröft' ich mich und du verzeihst mir gern, Entschuldigung wirst du mit Freude sinden; Ich sehe dich, bist du auch noch so sern! Und in der Nähe kaunst du mir verschwinden.

Um heißen Quell verbringst du deine Tage, Das regt mich auf zu innerm Zwist; Denn wie ich dich so ganz im Herzen trage, Begreif' ich nicht wie du wo anders bist.

## An Madame Marie Szymanowska. 31

Die Leibenschaft bringt Leiben! — Wer beschwichtigt Beklommnes Herz das allzuviel verloren? Wo sind die Stunden überschnell verslüchtigt? Vergebens war das Schönste dir erkoren! Trüb ist der Geist, verworren das Veginnen; Die hehre Welt wie schwindet sie den Sinnen!

Da schwebt hervor Musik mit Engelsschwingen, Berslicht zu Millionen Tön' um Töne, Des Menschen Wesen durch und durch zu dringen, Zu überschllen ihn mit ew'ger Schöne: Das Auge netzt sich, sühlt im höhern Schnen Den Götter=Werth der Töne wie der Thränen.

Und so das Herz erleichtert merkt behende Daß es noch lebt und schlägt und möchte schlagen, Zum reinsten Dank der überreichen Spende Sich selbst erwiedernd willig darzutragen. Da fühlte sich — o daß es ewig bliebe! — Das Doppel-Glück der Töne wie der Liebe.

#### In das Stammbuch

## der fran hofmarschall von Spiegel.

Januar 1821. 32

Der Dichtung Faten läßt sich heut nicht fassen; Ich bitte mir die Blätter weiß zu lassen!

#### Um 25. Februar 1824.

Seit jenen Zeilen bis zum heutigen Tage Sind fast zweihundert Wochen fortgeschritten, Und immer ist es noch die alte Klage Als lasse sich die Muse nicht erditten; Doch wenn ich sie im Stillen ernstlich frage, Bersetzt sie mich, mit Adlerslug, immitten Von jener Feier einzigen Angenblicken, Wie es erscholl im freudigsten Entzücken:

"Nun geht es auf, das Licht der Morgenländer, Die Tochter von Byzanz. Ihr seht sie hier! Als Kaiserstind trägt sie die Goldgewänder, Und doch ist sie des Schnuckes höchste Zier. Die goldnen Schuhe, jene theuren Pfänder, Die Liebesboten zwischen Ihm und Ihr, Sie bringt der Zwerg, die frohste Morgengabe: Ein Liebespfand ist mehr als Gut und Habe." "Da sprach das Lied, so heiter als bedäcktig, Bon König Nother's unbezwungner Kraft, Dem, wie er schon in Wassen groß und mächtig, Auch Liebe nun das höchste Glück verschafft. Als Bilger klug, als Gast freigebig, prächtig, Hat er als Held zuletzt sie weggerafst, Zum schönsten Glück, zum höchsten Mutterloose: Bon ihnen stammt Bivin und Carl der Große."

Wie denn das Gute, Schöne nimmer schwindet Und, immer wirsend, immer sich erhält, Sich ungefännt zum höchsten Wahren sindet, Als lebend zu Lebendigem gesellt; Und glücklich ist wer ihnen sich verbindet, Beständig bleibt ihm die bewegte Welt; So war's auch mir im Angenblick, dem süßen, Nach langer Zeit die Freundin zu begrüßen.

## Der zierlichsten Undine. 33

Gieb acht! es wird dir allerlei begegnen, Bist du im Trocknen wird es regnen, Zum Schwimmen wird die Welle sich versagen, Wen aber hast du deshalb anzuklagen? — Merkst du nicht eisersücht'gen Zorn? Ein Lächeln wird er wohl verdienen; Und du verzeihst dem Onkel Kühleborn, Man sagt ihm nach er liebe selbst Undinen.

## Reichthum und Dluthe. 31

Blumen und Gold zugleich Machen reich. Goldnen Rahmen siehst Du erfüllt Mit Deinem Bild. Sieh nur wie köstlich es ist Bas Du hast und bist.

#### An \*\*\*\*

Mit einem in eines gefchlungenen Lorbeer- und Myrtenkrang, 35

Mhyrt' und Lorbeer hatten sich verbunden; Mögen sie vielleicht getrennt erscheinen, Wollen sie, gedenkend sel'ger Stunden, Hoffmungsvoll sich abermals vereinen.

#### An Gefunde und Genesende.

Das holbe Thal hat schon die Sonne wieder Mit Frühlingsblüth' und Blumen angesüllt, Die Nachtigall singt immer neue Lieder Dem Hochgefühl das ihr entgegen quillt; Erfreue dich der gottverliehnen Gaben! Froh, wie er dich erschuf, will er dich haben.

## Inlien Grafin Egloffftein. 36

Freundlich werben neue Stunden Zu vergangnen sich gesellen, Blüthen, Blumen, wohl empfunden, Bleiben ewig Immortellen.

#### Derfelben.

Reife= Segen. 37

Sen die Zierde des Geschlechts! — Blide weder links noch rechts;
Schaue von den Gegenständen In Dein Innerstes zurück;
Sicher trane Deinen Händen,
Gignes fördre, Frenndes Glück.

#### An Inlien.

Bur Dresbner Reife. 38

Ein guter Geist ist schon genug, Du gehst zu hundert Geistern, Borüber wandelt Dir ein Zug Bon großen, größern Meistern. Sie grüßen alle Dich sortan Als seinen Jung-Gesellen, Und winken freundlich Dich heran Dich in den Kreis zu stellen. Du stehst und schweigst am heil'gen Ort Und möchtest gerne fragen, Am Ende ist's ein einzig Wort Was sie Dir alle sagen.

## Entoptische Larben.

Un Gulien.

Laß Dir von ben Spiegeleien Unfrer Phyfifer erzählen, Die am Phänomen sich freuen, Mehr sich mit Gebanken gnälen.

Spiegel hüben, Spiegel brüben, Doppelstellung anßerlesen; Und dazwischen ruht im Trüben Als Krhstall das Erdewesen.

Diefes zeigt, wenn jene bliden, Allerschönste Farbenspiele, Dämmerlicht, bas beibe schiden, Dffenbart sich bem Gefühle.

Schwarz wie Kreuze wirst du sehen, Pfauenaugen kann man finden; Tag und Abendlicht vergehen Bis zusammen beide schwinden.

Und der Name wird ein Zeichen, Tief ift der Arnstall durchdrungen: Aug' in Auge sieht dergleichen Wundersame Spiegelungen.

Laß ben Macrocosmus gelten, Seine spenstischen Gestalten! Da die lieben kleinen Welten Wirklich Herrlichstes enthalten.

## An Inlien. 39

Von so zarten Miniaturen, Wie ber schönen Hand sie glücken, Schreitest Du auf breitre Spuren Wichtiger umber zu blicken.

Beil ben ernfteren Geschäften! Seligen Ersolg zu schauen, Einigest zu Mannes Kräften Liebenswürdiges ber Francn.

## Inlien. 40

Albgeschlossen sen bas Buch, Es enthält sürwahr genug; Was bavon Dich kann erfrenen Wird sich immerfort ernenen, Und was mag dem Scheiden frommen, Als ein baldig Wiederkommen?

## herrn Kangler von Müller. 41

Weimar, ben 13. April 1822.

Will sich's wohl ziemen Dir zum zweitenmale Dieselbe Gabe festlich darzubringen? Den Dichter-Trank in Deiner eignen Schale Und nur dazu das alte Lied zu singen? So seh es denn! — Es bleiben alte Lieder Ten Christ-Gemeinden wie gewohnt erbaulich; Und hört er Freundes Wunsch und Segen wieder, Er sindet sie wie immer lieb und trausich.

## herrn Grafen Cafpar Sternberg.

Wenn mit jugenblichen Schaaren Wir beblünte Wege gehn, Ist die Welt voch gar zu schön! Aber wenn bei hohen Jahren Sich ein Ebler uns gesellt, O wie herrlich ist die Welt!

### An Denfelben ,

bei feiner Abreife aus Weimar.

Mit ber Tafchen ausgabe meiner Werte

Debem Wege, langen Stunden Unterhaltung seh gesunden Durch des Freundes Lieb' und Pflicht: Aleine Bändchen, furz Gedicht.

## An Alexander von humboldt.

Beimar, ben 12. Inni 1816.

Un Trauertagen Gelangte zu mir Dein herrlich Heft! Es schien zu sagen: Ermanne dich zu fröhlichem Geschäft! Die Welt in allen Zonen grünt und blüht Nach ewigen, beweglichen Gesetzen; Das wußtest du ja sonst zu schätzen, Erheitre so, durch mich, dein schwer bedrängt Gemüth!

# An Sulpig Boifferee.

Epiphanias 1816.

Haft ven Anker fest im Rheine liegend Für das wohl beladne Schiff, Bleibe doch in Neckarbuchten schmiegend, Hier ist kein Korallenriff.

Aber da wo jeder Tag erzeuget Hinderniß auf Hindernisse thürmend auf, Oder schlimmer noch sie wiegend beuget, Richtetest Du wohl dahin den Lauf?

## An Klinger.

Mit einem Bilbe bes elterlichen Saufes gu Frankfurt.

An diesem Brunnen hast auch Du gespielt, Im engen Raum die Weite vorgefühlt; Den Wanderstab aus frommer Mutter Hand Nahmst Du getrost ins sernste Lebens-Land, Und magst nun gern verloschnes Vild erneun, Um hohen Ziel des ersten Schritts Dich freun.

> Eine Schwelle hieß ins Leben Uns verschiedne Wege gehn; War es doch zu edlem Streben, — Drum auf frohes Wiederschn!

## Mit der Jubilaums-Medaille.

1826.

Ehre, die uns hoch erhebt, Führt vielleicht aus Maaß und Schranken; Liebe, die im Innern lebt, Sammelt schwärmende Gedanken.

# An Gräfin Caroline von Egloffftein.

Was dem Ange dar sich stellet, Sicher glauben wir's zu schaun, Was dem Ohr sich zugesellet, Giebt uns nicht ein gleich Vertraun; Darum Deine lieben Worte Haben oft mir wohlgethan, Doch ein Blick am rechten Orte llebrig läßt er keinen Wahn.

#### Der geprüften Freundin

## Caroline Grafin von Egloffftein

am 1. Januar 1828.

(Belgente Betichtden beziehen fich auf ein Stammbuch ter Grafin, teffen Dede geschmad, voll verziert war, tie Borterfeite mit einem Bilten tos romifden hauses im Bark zu Weimar, bie Radfeite mit ter Einsiebelei baselbft.)

Lina! Dir zum neuen Jahr Bring' ich schnell ben Commentar Deiner schön geschmückten Decke. Früheres bewährt sich tren, Neuen Tagen seh es neu, Und so weiter eine Strecke!

#### Dorderfeite.

Nömisch mag man's immer nennen; Doch wir ben Bewohner fennen, Dem ber ächte beutsche Sinn, Ja ber Weltsinn ift Gewinn.

#### Rückfeite.

Der's gebant vor funfzig Jahren Sieht es noch am Wege stehn, Liebespaar vorübergehn, Wie wir andern bamals waren Alls die Büsche lieblich fühlten, Lichter in dem Schatten spielten; Wo sich Liebende verstanden, Immer suchten, oft sich sanden Zu gesellig frischem Leben, Wie wir's euch nun übergeben.

### Meinem Ereunde von Knebel 42

jum 30. Dovember 1817.

Lustrum ist ein fremdes Wort! Aber wenn wir sagen: Lustra haben wir am Ort Acht dis neun ertragen, Und genossen und gelebt, Und geliebt bisweilen; Wird, wer nach dem Gleichen strebt, Heute mit uns theisen. Wenn wir sagen: das ist viel! Dem das Leben streuet Blum' und Dorne! — Ziel ist Ziel! Das uns heute freuet.

## An Bernhard von Anebel. 43

Weimar, ben 30, Nov. 1820.

Den November, den dreißigsten, Feire stets als heiligen Tag Mit Opsern, wie's nur dem sleißigsten, Dem besten Sohne gesingen mag: Denn der Vater ist heut geboren, Der Dich liebt wie's billig ist. Kindlein, seh ihm zugeschworen! Frende nur bringt was willig ist.

Als kleinen Knaben hab' ich Dich gesehn, Mit höchstem Selbstvertraum ver Welt entgegengehn; Und wie sie Dir im Künftigen begegnet, So seh getrost, von Freundes Blick gesegnet.

Jena, ben 29. Dar; 1817.

## An Grafin Marie von Ginfiedel,

geboren Jena ben 18. October 1819.

Zum Tauftage ben 30. October 1819 treuliches Eingebinde. 44

Töchterchen! nach trüben Stunden Zu der Eltern Luft erschienen, Haft so jung das Glück gesunden Den Geliebtesten zu dienen.
Mögest Du den frohsten Stunden Ihres Lebens blühend grünen.

#### Wiegenlieb

bem jungen Mineralogen

## Walter von Goethe.

Den 21. April 1818. 45

Singen fie Blumen ber findlichen Ruh, Käfer und Bögel und Thierchen bazu; Aber Du wacheft, wir treten herein, Bringen was ruhiges, bringen ben Stein.

Steinchen, die bunten, ein luftiges Spiel! Was man auch würfe und wie es auch fiel'. Kindischen Händen entschnickt sich so fein Knöchlein und Vohnen und Evelgestein.

Knabe, Du siehest nun Steine behaun, Dronend sich fügen, zu Häusern sich baun. Wohl! Du verwunderst Dich, stimmest mit ein: Das ist wahrhaftig ein nützlicher Stein!

Spielst Du mit Schussern, das Kügelchen rollt, Dreht sich zur Grube so wie Du gewollt, Läufest begierig auch hinter ihm drein, Das ist fürwahr wohl ein lustiger Stein!

Steinchen um Steinchen verzettelt die Welt, Wissende haben's zusammen gestellt; Trittst Du bezierig zu Sälen herein, Siehst Du zuerst nicht den Stein vor dem Stein. Doch unterscheibest und merkest genau: Dieser ist roth und ein andrer ist blau, Einer, der klärste, von Farben so rein, Farbig erbliget der edelste Stein.

Aber die Säulchen wer schliff sie so glatt, Spitzte sie, schärfte sie glänzend und matt? Schau in die Klüste des Berges hinein, Ruhig entwickelt sich Stein aus Gestein.

Ewig natürlich bewegende Kraft Göttlich gesetzlich entbindet und schafft; Trennendes Leben, im Leben Berein, Oben die Geister und unten der Stein.

Nun! wie es Bater und Ahn Dir erprobt Gott und Natur und das All ift gelobt! Komme! der Stiftende führet Dich ein, Unserem Ringe willkommener Stein!

## Bum Geburtstag,

mit meinen tleinen Gebichten.

Jena, ben 22. Mai 1817. 46

Wenn Kranz auf Kranz ben Tag unmindet Seh dieser auch Ihr zugewandt, Und wenn Sie hier Bekannte findet So hat Sie sich vielleicht erkannt.

## In ein Stammbuch.

Wen ein guter Geist besessen Halt sich das Gebächtnis rein; Alles Uebel sen vergessen Eingedent der Luft zu sehn! Bleib' ein fröhliches Vermächtnis Jed' Ergötzen, jede Ninh; So belebe Dein Gedächtnis Ilnd dann denke mich dazu!

#### In bas Stammbuch

meinem lieben Enfel

#### Walter von Goethe

unter folgende Worte Jean Baul's:

"Ter Menich bat trittbalb Minuten: eine zu lächeln, eine zu feufzen, unt eine balbe zu lieben: benn mitten in biefer Minute flirbt er."

Ihrer sechzig hat die Stunde, Ueber tausend hat der Tag; Söhnchen, werde Dir die Kunde Was man alles leisten mag.

Find' in bieser Büchlein Neihe Manches Alte, manches Neue! Sie, zu ihnen wiederkehrend, Stets erfreuend, oft belehrend.

Viel gute Lehren stehn in viesem Buche; Summir' ich sie, so heißt's doch nur zulett: Wohlwollend sieh umher und freundlich suche, So sindest du was Geist und Herz ergötzt.

## Schul - Pforta.

Ehre, Deutscher, treu und imig Des Erinnerns werthen Schatz, Denn ber Knabe spielte sinnig Klopstock einst auf biesem Platz.

An dem stillbegränzten Orte Bilde Dich so wie's gebührt; Jüngling! öffne Dir die Pforte, Die ins weite Leben führt.

## An Demoiselle Sontag.

Ging zum Pindus, Dich zu schildern; Doch geschah's zu meiner Dual: Unter neum Geschwister=Bildern Bogte zweiselnd Wahl um Wahl. Phöbus mahnt' mich ab vom Streben: Sie gehört zu unserm Reich; Mag sie sich hieher begeben Findet wohl sich der Vergleich.

Daß man in Güter bieser Erbe Zu theilen sich bescheiben werbe — Singt manches alt und neue Lieb. Und wären's zarte Liebes=Gaben, Mit wem wir sie zu theilen haben Das macht den großen Unterschieb.

Die Gegenwart weiß nichts von fich; Der Abschied fühlt sich mit Entsetzen, Entfernen zieht bich hinter bich, Abwesenheit allein versteht zu schätzen.

## An Lelie Mendelsfohn - Bartholdy.

Wenn über die ernste Partitur Oner Steckenpferdlein reiten; Nur zu! auf weiter Töne=Flur Wirst manche Lust bereiten, Wie Du's gethan mit Lieb' und Glück, Wir wünschen Dich allesammt zurück.

Wenn bas Talent verständig waltet, Wirksame Tugend nie veraltet, Wer Menschen gründlich konnt' erfreun, Der darf sich vor der Zeit nicht schem; Und möchtet ihr ihm Beisall geben, So gebt ihn uns, die wir ihn frisch beleben.

#### C .... 's feder an .....

Was ich mich auch sonst erkühnt, Jeder würde froh mich lieben: Hätt' ich tren und frei geschrieben All das Lob, das Du verdient.

## An Madame Milder,

mit einem Eremplar ber Sphigenie.

Dieß unschuldvolle fromme Spiel, Das edlen Beifall sich errungen, Erreichte boch ein höheres Ziel Von Gluck betout, von Dir gesungen.

#### An herrn Genaft,

bei Abgabe feiner Megie, unter zwei Sandzeichnungen gefdrieben.

1816.

Bur Erinnrung trüber Tage, Boll Bemühen voller Plage.

Zum Erinnern schöner Stunden Wo bas Rechte war gesunden.

## An fran Oberkammerherrin von Egloffftein.

Den 27. December 1816.

Viel Gebuldetes, Genognes, Halbverschwiegnes, Lautergoßnes Ward in serner Welt verthan; Aber jene guten Zeiten, Tiesurt's Thal, ätherische Weiten, Gehen Dich besonders an.

#### An Dieselbe.

Musterstuhl für Schmerz und Sorgen Willst mir, theure Freundin, borgen? Ninum ihn wieder! Trost und Segen Soll er Dir zu Häupten legen.

### In ein Stammbuch.

Lieblich ist's im Frühlings=Varten Mancher holden Blume warten; Aber lieblicher im Segen Seiner Freunde Namen pflegen: Denn der Anblick solcher Züge Thut so Seel' als Geist Genüge, Ja, zu. Lieb und Tren bekennt Sich der Freund wie er sich neunt.

## An Madame Genaft,

zum Geburtstage.

Weimar ben 31. Sannar 1822.

Tren wünsch' ich Dir zu Deinem Fest Das Beste, was sich wünschen läßt; Doch wünscht' ich mir zum Lebens=Kranze Dich anzuschaum in Deinem Glanze; Dich selbst in Handeln, Worten, Bliden, Mir und den Freunden zum Entzücken.

## An Eran von Stein, geb. von Schardt.

Den 25. December 1815.

Daß Du zugleich mit bem heiligen Christ An Einem Tage geboren bist, Und August auch, der werthe, schlanke, Dasiür ich Gott im Herzen danke, Dieß giebt, in tieser Winters-Zeit, Erwünschteste Gelegenheit Mit einigem Zucker Dich zu griffen, Abwesenheit mir zu versüßen, Der ich, wie sonst, in Sonnenserne, Im Stillen liebe, seide, serne.

# Mit einem zierlichst aufgetrochneten Blumenkrange.

Sic.

Zarter Blumen leicht Gewinde Flecht' ich Dir zum Angebinde, Unvergängliches zu bieten War mir leider nicht beschieden.

In ben leichten Blumenranken Laufchen liebente Gebauken, Die in leisen Tönen klingen Und Dir fromme Wünsche bringen.

Und so bringt vom fernen Orte Dieses Blatt Dir Blumenworte, Mögen sie vor Deinen Bliden Sich mit frischen Farben schmilden!

#### Erwiederung.

Cr.

Bunte Blumen in dem Garten Lenchten von der Morgensonne, Aber leuchten keine Wonne, Liebehen darf ich nicht erwarten.

Senbest nun in zarten Kreisen Die von Dir gepflückten Sterne, Zärtlich willst Du mir beweisen: Du empfindest in der Ferne

Was ich in der Fern' empfinde, So als wär' kein Naum dazwischen; Und so blühen auch geschwinde Die getrockneten mit frischen.

Blumen fah ich, Ebelsteine, Ihr beim Lebewohl zu Handen: Segnet sie bie Gute, Reine Hier am Orte, wo wir standen.

Den 17. Mai 1828.

Das Kleinob, das Vergißmeinnicht Als gegenwärtiges fünftiges Glück, Sie kehren gern zu dir zurück. Zwei Schätze sind's von großem Werth, Die alt und junger Sinn begehrt; Wenn Kleinod unsern Blid besticht, Zum Herzen reicht: Vergißmeinnicht!

Schön und köftlich ist die Gabe, Wohl enträthselt das Verlangen; Daß die Weihe sie empfangen; Bleibet aber ungewiß.

Wäre das nicht nachzubringen? Was Er sittsam nicht entraubte, Wenn Sie sich's nun selbst erlaubte!! Hudhud, geh und melde dieß.

Wenn ich mir in stiller Seele Singe leise Lieder vor: Wie ich silhle, taß sie sehle, Die ich einzig außerkohr; Möcht' ich hoffen, daß sie sänge, Was ich ihr so gern vertraut; Uch! aus dieser Brust und Enge Drängen frohe Lieder laut.

> Eile zu Ihr, Klein und gedrängt! Uch was an dir Für Erinnerung hängt!

#### An Sie.

1829.

Ist bas Chavs boch, beim Himmel! Wie ein Maskenball zu achten. Welch ein wunderlich Getümmel! Allerlei verschiedne Trachten!

Aber ich will es benutzen Wie die andern Maskenbälle, Nicht mich eitel aufzustutzen; Unbekannt auf alle Fälle

Will ich Dir in Reimen fagen, Was ich gern in Prosa sagte, Wenn es Dir nach mir zu fragen Nur im minbesten behagte.

Du allein kannst mich entbecken, Du allein wirst mich verstehen, Willst Du trösten, willst Du necken, Und so mag es weiter gehen.

#### An Sie.

1829.

Bift Du's nicht, so seh vergeben Daß Du es im Scherz genommen; Bist Du's aber, seh ein Leben Aus ber Heiterkeit willfommen!

Und es wird sich leicht erschürfen Ob wir beide Gleiches meinen: Fragen wir was wir bedürfen, Und wir werben uns vereinen.

Wenn Du fommst, es muß mich steuen, Wenn Du gehst, es muß mich schmerzen; Und so wird es sich erneuen Immersort in beiden Herzen.

Fragst Du, werb' ich gern aussührlich Deinem Forschen Antwort geben; Wenn ich frage, wirst Du zierlich Mit der Antwort mich beleben.

#### An Sie.

1829.

Schmerzen, welche Dich berührten, Rühren mich in gleicher Strenge; Wenn die Feste Dich entführten, Folg' ich Dir zur heitern Menge.

Drängt sich bann in Wechseltagen Wildes Rauschen, ruhig Fließen, Eins ist leichter zu ertragen, Eins ist besser zu genießen.

Prüfung braucht es! Doch bei Zeiten Neberzeugung still und süße, Ehe sich ein Glück bereiten, Sich Vertraun gewinnen ließe.

Solch ein Feuer nie verlobert In dem angesochtnen Leben; Ist es zwar sehr viel gesodert, Ist doch auch sehr viel gegeben.

1829.

Starf von Fauft, gewandt im Rath, Liebt er die Hellenen; Edles Wort und schöne That Küllt sein Aug mit Thränen. Liebt ben Sabel, liebt bas Schwert, Freut sich ber Gewehre; Säh' er, wie sein Herz begehrt, Sich vor muth'gem Heere!

Laßt ihn ber Historia, Bänbigt euer Sehnen; Ewig bleibt ihm Gloria, Bleiben uns die Thränen.

#### Stammbuchs-Weihe.

Meinem lieben Wölfden.

(Wolfgang von Goethe.)

Den 28. März 1826.

Gile, Freunden dieß zu reichen, Bitte sie um eilig Zeichen, Gilig Zeichen, daß sie lieben! Lieben, das ist schnell geschrieben, Feder aber darf nicht weilen, Liebe will vorüber eilen.

## In ein Notenheft.

Hörst du reine Lieder singen, Dhr ist eins mit beiner Brust; Siehst du Farben um dich klingen; Wirst du beines Aug's bewußt. In das Innere zu dringen Giebt das Aenstre Glück und Lust.

## Defigleichen.

Zuerst im stillsten Raum entsprungen, Das Lied erklingt von Ort zu Ort; Wie es in Geist und Seel' erklungen So hallt's nach allen Seiten fort.

#### An ...

Du! schweige künftig nicht so lange, Tritt freundlich oft zu mir herein; Und laß bei jedem frommen Sange Dir Glänzendes zur Seite sehn. In ein Stammbuch.

Bum Bildchen: Ruine Plef

bei Göttingen.

Auf diesen Trümmern hab' ich auch gesessen, Bergnügt getrunken und gegessen, Und in die Welt hinausgeschaut: War aber wenig nur erbaut. Kein liebes Kind gedachte meiner, Und ich fürwahr gehörte keiner; So war die ganze Welt umgraut. Ihr wist ja selbst was sie erheitert, Die Horizonte stusenklar erweitert.

In ein Stammbuch.

# Bum Dildchen von Ulrich's Garten gu Jena.

Daß zu Ulrich's Gartenräumen Soll ein Berslein mir erträumen, Ift ein wunderbarer Streich; Denn es war von füßen Träumen In den ländlich engen Räumen Mir ein Frühling hold und reich. Sollt' es Such zu Luft und Frommen Auch einmal zu gute fommen, Frent Such in dem engsten Raum. Was beglückt es ist kein Traum.

# In eine Sammlung kunstlich ausgeschnittener Landschaften.

Zarte, schattende Gebilde Fliegt zu eurer Künstlerin, Daß sie, freundlich, froh und milbe, Immer sich nach ihrem Sinn Eine Welt von Schatten bilde; Denn das irdische Gefilde Schattet oft nach eignem Sinn.

# An Grafin Rapp, geb. v. Nothberg.

Den 7. Juli 1827.

Zu bem Guten, zu bem Schönen Werben wir uns gern gewöhnen; Un bem Schönen und bem Guten Werben wir uns frisch ermuthen: So bedarf es Deinen Wegen Weiter keinen Reisesgen.

## An Diefelbe.

Im Mai 1828.

Rad bem Tobe ihres einzigen Sohnes.

Weimar! bas von vielen Freuden Wie ein Frühlingsbämmehen grünt, Warum gabst du Ihr die Leiden? Ihr, die reinstes Glück verdient.

## In ein Stammbuch.

Dieß Allbum lag so manches Jahr in Banden, Nun richtet sich's zu frischer Wandrung auf; Bon früher Welt sind Freunde noch vorhanden, Erneue sich ein heitrer Tageslauf!

# Mit einem Blatt Bryophyllum calycinum.

Was erst still gekeinnt in Sachsen Soll am Maine freudig wachsen; Flach auf guten Grund gelegt, Merke wie es Wurzel schlägt! Dann der Pflänzlein frische Menge Steigt in lustigem Gedränge. Mäßig warm und mäßig feucht Ist was ihnen heilsam däncht; Benn Du's gut mit ihnen meinst, Blühen sie Dir wohl dereinst.

# Mit einem Blatt derselbigen Pflange.

Wie aus Einem Blatt unzählig Frische Lebenszweige sprießen; Mögst in Einer Liebe selig Tausenbfaches Glück genießen!

Flora, welche Jena's Gauen Reich mit Blum' und Früchten schmilcht, Ist verwundert anzuschauen Was ein fremder Himmel schickt.

Sorget nun, in bichten Häusern, Daß auch hier ber Wachsthum frei, Daß ben allerzartsten Reisern Hier ein ewiger Sommer seh.

Frühlingsblüthen find vergangen, Nun bem Sommer Früchte fprießen; Nof' und Litie foll erlangen Den erhabnen Freund zu grüßen.

### Beiteres Migverftandniß. "

Wer hat's gewollt? wer hat's gethan? So Liebliches erzielt? Das ist voch wohl der rechte Roman Der selbst Romane spielt.

## Berichtigt.

Berirrtes Bilchlein! kannst unsichre Tritte Da ober borthin keineswegs vermeiben; Irrsternen zu bewegst du beine Schritte, Und vor dem Kommen bist bereit zu scheiden.

Für dießmal aber wollen wir dich fesseln, Du sollst mir diese Botschaft nicht versehlen; Sen es durch Rosen, Dornen, Beilchen, Resseln, Nur immer grade zu, geh zu Abelen!

### Der Demoiselle Schmehling,

nach Aufführung ber haffischen Sta. Elena al Calvario.

Leipzig 1771.

Alarster Stimme, froh an Sinn — Reinste Jugendgabe —
Zogst Du mit der Kaiserin
Nach dem heil'gen Grabe.
Dort, wo alles wohlgelang,
Unter die Beglückten
Riß Dein herrschender Gesang
Mich den Hochentzückten.

### An Madame Mara,

zum frohen Jahresfeste. Beimar 1831.

Sangreich war Dein Chrenweg, Jede Bruft erweiternd; Sang auch ich auf Pfad und Steg, Müh' und Schritt erheiternd. Nah dem Ziele, denk' ich heut Jener Zeit, der süßen; Fühle mit, wie mich's erfreut Segnend Dich zu grüßen!

### Beren Kruger,

nach ber trefflichen Darfiellung tes Dreft in ein Bracht. Eremplar meiner Sphigenic.

Weimar, ben 31. Marg 1827.

Was der Dichter diesem Bande Glaubend, hoffend anvertraut, Werd' im Kreise deutscher Lande Durch des Künftlers Wirken laut. So im Handeln, so im Sprechen Liebevoll verkünd' es weit: Alle menschliche Gebrechen Sühnet reine Menschlichkeit.

An ...

Weimar, ben 23. Juli 1824.

Welch hoher Dank ist Dem zu sagen, Der frisch uns an das Buch gebracht, Das allem Forschen, allem Klagen Ein grandioses Ende macht.

### An zwei Gebruder,

cifrige junge Raturfreunde.

Marienbab, ben 21. Juli 1822. 48

Am feuchten Fels, ben bichtes Moos versteckt, Erblühen Blumen, slattert manch Insect; Scheint es anch dürr den kahlen Berg hinan, So nährt es doch, das Schas bewollt sich dran. Die Wiese grünt, gehörnte Heerde braunt, Da wandeln Menschen gut und bös gelannt, Genießen reichlich, spärlich, früh und spat, Den Wunderwachs der solgereichen Saat. Und wenn der Kranke sast am Ziel erliegt, So steigt die Quelle rasch, die Hossmung siegt. Ihr! vom Gestein hinauf zur Atmosphäre Gedenket mein! — Dem Höchsten Preis und Ehre!

# Coaft zum akademischen Mittagsmahl

am 22. April 1820.

Abwesend ist kein Freund zu achten Der immer für uns benkt und strebt, Und, wie es auch die Zeiten brachten, Für uns in gleichem Sinne lebt. Bei Sonnenschein und Regenschauer Rust ein verklärter, heitrer Blick Dem zweiselhaften Zustand Glück, Und jedem Glück die längste Dauer.

Steine sind zwar kalt und schwer, Doch das Herz ist frei und leicht. Kommt ein Stein von Osten her, Doppelt ist der Wunsch erreicht; Denn es ist ganz einersei Wo und wie das Herz empfindet, Das empfänglich, heiter, frei, Sich auch wohl am Stein entzündet.

# herrn Bergrath Leng,

am Tage ber Bubelfeier seiner funfzigjährigen Dienftzeit

ben 25. October 1822.

(Das Gebicht begleitete einen Tafelauffag in Form einer Baialt. Infel mit einem Butcan, teffen Krater mit bunbert Dukaten in Golb und ber golbenen Berbienft . Meraille gefüllt mar.)

> Erlauchter Gegner aller Bulcanität! Entsetze Dich nicht, wenn bieser Solennität Sich wilbe Fenerberg' und Laven Gewaltsam eingebrungen haben.

> Ein Fürst ber, immer von gutem Muth, Auch andern gern anmuthig thut, Bestellt es, Dich von falschen Lehren, Wosern es möglich, zu bekehren. Neptunus aber bleibt beiseit'. Ergöt' er sich im Meere weit; Dort mag er unumschränkt gebieten. Du laß nur glühen, sprühen, wüthen; Es beutet auf gelinde Lehren, Jum Plutus und Pluto Dich zu bekehren; Und überdieß den schönsten Sold.

### herrn Rath Schellhorn

jum britten December 1824.

Daß im großen Jubeljahre Wir Dein Jubiläum schmücken, Das erlebe, das gewahre, Trener Diener, mit Entzücken! Dir gelang's in stiller Sphäre Deinen Fürsten zu begleiten, Werde theilhaft seiner Ehre Bis in allerspätste Zeiten!

### Maskenzüge.

Den 30. Januar 1818.

Die Gestalten gehn vorüber, Masten scheinen sie zu sehn; Doch sie sind uns beiden lieber, Uns vom ebelsten Verein.

Sie find wahr, benn wohl vernommen Haben wir sie selbst gefühlt, Und, wie es vielleicht gekommen, Sie zum Theile mitgespielt.

Deuke um zum vieltenmale Was, nach sternenheller Racht, Holder Tag im hohen Saale Wunderfältig dargebracht.

### Der Abwesende dem Maskenfest

3um 16. Februar 1818.

So wandelt hin lebendige Gestalten, Bewegten Lebens reichliche Gebilde, Dem schönsten Tage lasset Liebe walten, Im Reihen schmückt elysische Gesilde. Ergötzen sollt ihr, geistreich unterhalten, Belehren auch und warnen freundlichst milde. Der Dichter Alle segnet Euch zum Frieden, Ubwesend seh es oder abgeschieden.

#### Bilder - Scenen.

Bur Feier bes zweiten Februar 1817.

Mit Säulen schmückt ein Architekt aufs beste, Mit Statuen, Gemälden seine Hallen, Dann sinden sich am frohen Tag die Gäste, Bon Melodie bewegt einher zu wallen. Um wirket umgekehrt, am schönsten Feste Durch Widerspruch die Runst Ihm zu gesallen. Statt laute Freude frisch bewegt zu schildern, Erstarrt das Lebende zu holden Bildern.

### Bilder-Scenen.

Den 15. März 1816. bei Freiherrn von Helldorf.

3hr kommt Gebildetes allhier zu schanen, Gebildet scheindar, doch ein lebend Bild; So weiß die Kunst vielfältig anzubauen Der Fabel, der Geschichte reich Gesild. 3hr sehet tiicht'ge Männer, wackee Frauen, Zu Thaten mächtig, wie zur Hülfe mild, Und so entgegnen wir Euch, starr erscheinend, Lebendig, uns zu Eurer Lust vereinend.

Wohin er auch die Blick kehrt und wendet, Je mehr erstaunt er über Kunst und Pracht, Mit Vorsatz scheint der Reichthum hier verschwendet, Es scheint als habe sich nur alles selbst gemacht. Soll er sich wundern, daß das Werk vollendet? Soll er sich wundern, daß es so erdacht? Ihn düntt, als sang' er erst, mit himmlischem Entzücken, Zu leben an in diesen Augenblicken.

# Den 6. Juni 1816.

Du versuchst, o Sonne, vergebens Durch die duftern Wolken zu scheinen! Der ganze Gewinn meines Lebens Ist ihren Verlust zu beweinen.

Lebe wohl auf Wiedersehn! Wenig Jahre meine Freude, Seh mir Hoffnungs=Trost im Leibe, Du, nun als ein Engel schön. Lebe wohl auf Wiedersehn!

#### Die Wittme dem Sohne.

Ein rascher Sinn, ber keinen Zweisel hegt, Stets beukt und thut und niemals überlegt, Ein trenes Herz, bas wie empfängt so giebt, Genießt und mittheilt, lebt, indem es liebt; Froh glänzend Auge, Wange frisch und roth, Nie schin gepriesen, hübsch bis in den Tod.

Da blidt' ich ihn noch manchmal freundlich an Und habe leidend viel für ihn gethan. Indeß mein armes Herz im Stillen brach, Da fagt' ich mir: Bald folgst du ihnen nach! Ich trug des Hauses mur zu schwere Last, Um seinetwillen nur ein Erdengast.

### Auf Rosegarten's Grab.

Deffen Rinber.

Laßt nach viel geprüftem Leben Hier ben edlen Bilgrim ruhn! Ehrt sein Wollen und sein Streben, Wie sein Dichten und sein Thun.

### Dem Schanspieler Malkomi

bas Bublicum.

Reichen Beifall hattest Du erworben, Allgemeine Reigung rein erzielt; Biel Personen sind in Dir gestorben, Und Du haft sie alle gut gespielt.

# An die neunzehn freunde in England

am 28. August 1831.

Worte, die der Dichter spricht Treu in heimischen Bezirken, Wirken gleich, doch weiß er nicht, Ob sie in der Ferne wirken.

Britten! habt sie aufgefaßt: "Thät'ger Sinn, bas Thun gezügelt; Stetig Streben, ohne Haft." Und so wollt Ihr's benn besiegelt.

# An Frantein Ulrike von Pogwisch.

Mit einem Bilbchen.

Alter Held schützt alte Bücher, Doch das Wetter zieht vorüber. Unfre holden jungen Krieger Schützen hübsche Mädchen lieber.

# An Madame Carlyle nach Edinburg.

Auf eine zierliche Bifitentarte.

Augenblicklich aufzuwarten Schicken Freunde folche Karten; Dießmal aber heißt's nicht gern: Ener Freund ist weit und fern.

#### An Dieselbe.

Mit einer Drabtfette.

Wirst Du in den Spiegel blicken Und vor Deinen heitern Blicken Dich die ernste Zierde schmücken; Denke daß nichts besser schmückt, Als wenn man den Freund beglückt.

#### Derfelben.

Dit einer weiblichen Urbeit.

Eble beutsche Häuslichkeit Uebers Meer gesendet, Wo sich still in Thätigkeit Häuslich Glück vollendet.

#### Derfelben.

Beimar, ben 27. December 1827.

Bur Bruftnadel.

Wenn der Freund auf blankem Grunde Heute Dich als Mohr begrüßt, Neib' ich ihm die sel'ge Stunde Wo er Deinen Blick genießt.

Bum Armband.

Dieß fessle Deine rechte Hand Die Du dem Freund vertrauet; Auch denke daß er fern im Land Nach Such mit Liebe schauet.

### An die Damen Duval zu Cartigun

im Canton Genf.

Weihnachten 1828.

Glücklich Land, allwo Cedraten Zur Bollkommenheit gerathen! Und zu reizendem Genießen Kluge Frauen sie durchsüßen! Solches löbliche Besleißen Muß der Dichter höchlich preisen, Wenn er kostet die Vollendung Solcher höchst willsommmen Sendung.

### An Fran Hofrathin Riemer

mit Stickmustern zu ihrem Geburtstag, verspätet.

Wenn sie gleich Dein Fest versäumt, Liebes haben sie geträumt; Heute, zwischen Schnee und Sis, Wecken sie den heitern Fleiß.

Der Heiden-Kaiser Valerian Hat es mir niemals angethan;
In seinen sehr consusen Zeiten Mocht' ich ihn keineswegs begleiten:
Denn ob ihn schon, durch göttlich Walten, — Die Münze sagt's — Apoll erhalten,
So sehen wir doch allzuklar
Wie jannnervoll sein Phöbus war.

Da er unn aber, zu meinem Frommen, Soll von so lieben Händen kommen, So mach' ich ihm ein freundlich Gesicht; Gute Christen die thäten's nicht. Mutter und Tochter mögen's entschuld'gen, Beiden werd' ich für ewig huld'gen.

Ginfiebelei Jena, den 10. Juli 1820.

### An Professor Rofel.

3m August 1827.

Rösel's Binsel, Nösel's Kiel Sollen wir mit Lorbeer fränzen: Denn er that von je so viel Zeit und Raum uns zu ergänzen. Das Entsernte ward gewonnen, Längst Entschwundnes stellt er vor, Bon des Vaterhoses Bronnen Zu des Vrockens wüstem Thor: Nösel's Pinseln, Rösel's Kielen Soll fortan die Sonne scheinen: Kunstreich wußt' er zu vereinen Gut = und Schönes mit dem Vielen.

#### An Denfelben.

Den 25. Januar 1829.

Schwarz und ohne Licht und Schatten Kommen Köseln aufzuwarten Grazien und Amorinen; Doch er wird sie schon bedienen. Weiß der Künstler ja zum Garten Die versluchtesten Kuinen Umzubilden, Wald und Matten Uns mit Linien vorzuhexen; Wird er auch Abelens Klecksen, Zartumrißnen, Licht und Schatten, Solchen holden Finsternissen Freundlich zu verseihen wissen.

### Anstansch.

Gin ichlafend Domphenen

gegen

Drei heilige Könige.

Alte, bärtige, sogar schwarze Gesichter Haft Du mir überliesert; aber mit solchem Gelichter Kann ich nicht wieder dienen; jedoch in lieblicher Breite, Ein hübsches Kind von der andern Seite.
Sollte der Anblick Dich erschrecken,
Du kannst sie leicht mit 'nem Schleier becken.

### Inschrift

auf eine von verzüglichen Miniatur Wilbern umgebene Tafel, Lebensereigniffe und Zustände eines werthen Freundes, Baron von Reutern, vorstellend, von bemfelben mit größtem Talent und bewundernswürdiger Sorgfalt ausgeführt.

April 1831.

Gebildetes fürwahr genug! Bedürft' es noch der Worte? Wir sehn des lieben Lebens Zug, Durch Stunden schleicht's und Orte.

Die hohe Gabe preisen wir, Die grausem Unheil steuert, Auf Weg und Stegen Blumenzier Dem holden Freund erneuert.

Doch jedes Auge, wie es blickt, Wird in Bewundrung steigen; Der Geist erhoben und beglückt In stiller Freude schweigen.

# Bei Absendung des Vorstehenden.

Wort und Bilber, Bild und Worte Locken euch von Ort zu Orte, Und die liebe Phantasei Fühlt sich hundertfältig frei.

# herrn Lerdinand Siller.

(Chüler von Summel.)

Bei feiner Reife nach Wien.

Ein Talent das jedem frommt Haft Du in Besitz genommen; Wer mit holden Tönen sommt Ueberall ist der willsommen.

Welch ein glänzendes Geleite! Ziehest an des Meisters Seite; Du erfreuft Dich seiner Ehre, Er erfreut sich seiner Lehre.

## An Frau Clementine von Mandelsloh.

Wenn Phöbus' Nosse sich zu schnell In Dunst und Nebel stürzen, Geselligkeit wird blendend hell Die längste Nacht verkürzen. Und wenn sich wieder auf zum Licht Die Horen eilig drängen, So wird ein liebend Frohgesicht Den längsten Tag verlängen.

Weimar, am fürzeften Tage 1830.

#### In bas Stammbuch

# der Eräulein Melanie von Spiegel.

Würd' ein fünstlerisch Bemühen Rosenbüsche, wie sie blühen, Rosenkrone, wie sie leuchtet, Holen Worgenthau beseuchtet, Diesen Blättern anvertrauen, Würdest Du Dein Bildniß schauen. Wie's der Sommergarten hegt, Bleibt's in unser Brust geprägt.

Weimar, am längften Tage 1831.

# Vermächtniß.

Bor die Angen meiner Lieben, Zu den Fingern die's geschrieben — Einst, mit heißestem Verlangen So erwartet wie empfangen — Zu der Brust der sie entquollen Diese Blätter wandern sollen; Immer liebevoll bereit Zengen allerschönster Zeit.

Weimar, ben 3. Marg 1831.

### Rhein und Main. 49

Zu des Rheins gestreckten Hügeln, Hochgesegneten Gebreiten, Yochgesegneten Gebreiten, Unen die den Fluß bespiegeln, Weingeschmückten Landesweiten, Möget mit Gedankenstlügeln Ihr den treuen Freund begleiten.

Was ich bort gelebt, genossen, Was mir all borther entsprossen, Welche Freude, welche Kenntniß, Wär' ein allzulang Geständniß. Mög' es jeden so erfreuen, Die Ersahrenen, die Kenen!

Erst Empfindung, dann Gedanken, Erst ins Weite, dann zu Schranken, Aus dem Wilden, hold und mild Zeigt sich dir das wahre Bild.

Wenn ihr's habt und wenn ihr's wißt; Wißt ihr benn wer es vermißt. Bleibet eurem Sinne treu, Neu ist alt und alt ist neu.

Hier sah ich bin, hier sah ich zu Rach liebevoller Beise, Die fernen Lieben, Du, auch Du, Sie lebten froh im Arcise. Siehst du das wie ich es sah, Wohnst du so wie ich gewohnt; Lieb' und Freundschaft sind dir nah, Und ein jeder Tag betont.

Nicht ist alles Gold was gleißt, Glück nicht alles was so heißt, Nicht alles Frende was so scheint. Damit hab' ich gar manches gemeint.

An die Stelle des Genuffes Trete Bilden holden Scheins, Zur Erinnerung des Fluffes, Der Terraffe, dieses Hains.

Den 15. August 1815.

Wohlerleuchtet, glühend=milbe Zog der Fluß im Abendschein, Ueber Brück' und Stadtgebilde Finsternisse sanken ein.

Den 16. August.

Doch am Morgen ward es flar, Neu begann's umher zu grünen Nach der Nacht, wo jenes Paar Sternengleich uns angeschienen.

Du bist auch am Rhein gewesen, Auch am Hof zu Biberich; Magst nun an bem Maine lesen Wie es lustig war um Dich. Als in schnucken Hain und Haus Festlich Eiser überfloß.

Ferner Freunde ward gedacht: Denn das heißt genießen, Wenn zu Fest= und Flusses-Pracht Tausend Quellen fließen.

Wasserfülle, Landesgröße, Heitern Himmel, frohe Bahn! Diese Wellen, diese Flöße Landen auch in Winkel an.

Fluß und Ufer, Land und Höhen Rühmen seit geraumer Zeit So Dein Kommen, so Dein Gehen, Zeichen Deiner Thätigkeit.

Pfeisen hör' ich fern im Busche! Das ist wohl der Bogelsteller? — Neben mir es pfeist noch greller; Schelme sind's, es sind Cartouche! Diese geben sich ein Zeichen. — Keineswegs! Ein Bielgewandter, Und uns allen Wohlbekannter Kommt zum Lustmahl ohne Gleichen.

# Pilgernde Könige. 50

Wenn was irgend ist geschehen Hört man's noch in späten Tagen; Immer klingend wird es wehen, Wenn die Glock' ist angeschlagen. Und so laßt von diesem Schalle Ench erheitern, viele, viele! Denn am Ende sind wir alle Vilgernd Könige zum Ziele.

# Werth des Wortes.

Worte sind der Seele Bilb — Nicht ein Bild! sie sind ein Schatten! Sagen herbe, deuten mild Was wir haben, was wir hatten. Was wir hatten, wo ist's hin? Und was ist's denn was wir haben? — Nun, wir sprechen! Rasch im Fliehn Haschen wir des Lebens Gaben.

Invectiven.



#### Der nene Alcinons.

Erfter Cheil.

Laßt mir ben Phäaker schlafen! Jenen alten, jenen fernen; Freunde! kommt in meinen Garten, Den gefühlten, ben modernen.

Freilich nicht vom besten Boben; Doch in allerschönster Richtung Nächst an Jena gegen Weimar, Necht im Mittelpunkt ber Dichtung.

Will bort unter Freundes=Zweigen Und geschenkten Bäumen leben; Doch zu ganz gewisser Kührung Steht der Kirchhof gleich daneben.

Doch weil hinten mancher Tobter Un der dumpfen Mauer ranzet, Hat daher ber gute Loder Lebensbäume hingepflanzet.

Der nicht gerne Gelb vergeubet Der Director Graf von Soben, Schickt für jedes Stück mir vierzehn Stämmehen aus bem besten Boben. Db sie alle, wie in Franken Und bei Sidler, frisch bekleiben, Wird sich sinden; wenn sie dorren, Werd' ich neue Stücke schreiben.

Hier an tiesem Wege stehen Die Berleger mit einander, Diese Mispeln pflanzte Kummer, Diesen Korkbaum schickte Sander.

Sollte dieser Kortbaum sreilich Wie der Geber sich verdicken, Mögen Enkel und Urenkel Mit dem Weg zur Seite rücken.

Pflaumen hat er mir versprochen, Der scharmante kleine Merkel, Und nun sind es Schlehen worden; Meine Kinder sind sie Ferkel?

Kammerfähden, Kammermäuschen Stifteten bie schönften Relten, Wieland gab ein Lorbeerreischen, Doch es will bei mir verwelfen.

Hafelstanden will die Gräfin Mir ein ganzes Wäldchen schenken, Und so oft ich Riffe knacke, Will ich an die Freundin denken. Auch aus Tiefurt's Zauberhainen Seh' ich manches Reis mit Frenden; Doch um einen Lilienstengel Will man mich besonders neiden.

Und so pflanzten sie mit Eiser, Nah und serne, gute Seelen, Und der Magistrat zu Naumburg Ließ es nicht an Kirschen sehlen.

#### Bmeiter Cheil.

Wenn ich nun im holden Haine Unter meinen Freunden wandle, Mögen's meine Feinde haben, Die als Kegel ich behandle.

Kommt nur her, geliebte Freunde! Laßt uns schlenbern, laßt uns schieben; Seht mur, es ist jedem Regel Auch sein Name angeschrieben.

Da ben Procerem ber Mitte Tauft' ich mir zu Bater Kanten, Hilben Fichte, brüben Schelling, Als die nächsten Geistsverwandten.

Brown steht hinten in dem Grunde, Röschlanb aber trutt mir vorne, Und besonders diesen letten Hab' ich immer auf dem Korne. Dann die Schlegel's und die Tiecke Sollen durcheinander stürzen, Und durch ihre Purzelbäume Mir die lange Zeit verfürzen.

Schieb' ich Holz, ba wird gejubelt; Dreie! Fünfe! Schse! Neune! Immer stürz' ich meine Feinde Ueber ihre steisen Beine.

Aber weil burch ihren Frevel Sie verdienen ew'ge Hölle, Sett sie der behende Junge Immer wieder auf die Stelle.

Und fo stürzen meine Feinde Durch des Arms Geschick und Stärfe; Darum nannt' ich auch die Kugeln Nach dem Namen meiner Werke.

Gine heiße Sucht zu glänzen; Und bann steigt es immer höher, Das Jahrhundert nannt' ich eine, Eine ben Shperboreer.

Wie Alcinous behaglich Könnt' ich mich auf Rosen betten; Doch das Weimar'sche Theater Schickt mir mit dem Westwind Aletten.

Und das Unfrant wächst't behende, Und aus jedem Diftelfopfe Seh' ich eine Maske blicken, Gräßlich mit behaartem Schopfe. Merkel schickt mir einen Boten; Doch ich schweige, lass' ihn warten; Weiter geh' ich, und er folgt mir Gar bescheiben durch ben Garten.

Und wie jener röm'sche König Sich ben höchsten Mohn erlesen, Also sahr' ich mit ber Gerte In bas schnöbe Distelwesen.

Alle die verdammten Köpfe, Die so frech herüber guden, Sollen gleich vor meinen Hieben Fallen oder niederducken.

Und der Bote merkt verwundert Mein geheimnisvolles Wandeln, Geht und meldet's meinem Freunde; Dieser fängt nun an zu handeln.

Und so glänzen wir, mit Ehren, Unter allen frit'schen Mächten, Die Verständ'gen, die Bescheidnen Und besonders die Gerechten.

### Journal der Moden.

Der liedacteur fpricht.

Wir follten benn boch auch einmal Was Confequentes sprechen, Und nicht, wie immer, Hand' und Shawl Und Hut vom Zanne brechen;

Erwähnen, was des Menschen Geist So aus sich selbst entwickelt, Und nicht, wie Fall und Zufall weif't, Confus zusammenstickelt;

Ein Wiffen, das ins Ganze strebt, Und Kunft auf Fundamenten, Nicht, wie man Tag' um Tage lebt, Bon fremden Elementen.

Allein wie richten wir es ein? Wir sinnen uns zu Tode.

Mitarbeiter fpricht.

Beim Zeus! was kann bequemer senn? So macht es body nur Mode.

### B. und A.

Ihr möchtet gern ben brüberlichen Schlegeln Mit Beil und Axt ben Reise-Kahn zerftücken; Allein sie lassen euch schon weit im Rücken, Und ziehen fort mit Rubern und mit Segeln.

Zwar wär' es billig, biefen frechen Vögeln Auch tüchtig was am bunten Zeug zu flicken; Doch ench, ihr Mufenlosen, wird's nicht glücken, Drum, Flegel, bleibt zu Haus mit enern Flegeln.

Dramatisch tanzt ein Esel vor Apollen, Und reichet traulich seinen Freund die Batschen, Dem Häßlichzerrer besserer Naturen.

Der liefert Hexen, jener liefert Huren, Und beide hören sich aus einer vollen Barterrsloak bejubeln und beklatschen.

Schämt cuch, ihr Bessern, auch mit einzupatschen! Die Müh' uns zu vernichten, ist verloren: Wir kommen neugebärend, neugeboren.

#### Trinmvirat.

Den Gott ber Pfuschereien zu begrüßen Kam Leichtfuß, Genius ber Zeit, gegangen: Laß ums, mein Theurer, aneinander hangen Wie Alett' und Kleid; Pedanten mag's verdrießen.

Wir ruhen balb von unfrer einzigen, füßen, Planlosen Arbeit mit genährten Wangen; Wenn Dilettanten=Stizzen einzig prangen, Seh ernste Kunst ins Fabelreich gewiesen.

An Schmierern schlt's nicht, nicht am Lob ber Schmierer; Der rühmt sich selbst, Den preiset ein Berleger, Der Gleiche Den, ber Pöbel einen Dritten:

Doch fehlt im Ganzen noch ein Näbelsführer, Ein unermüblich unverschämter Bräger Bapierner Münze. Da trat in die Mitten

Herr Ueberall, in Tag = und Monatstempeln Den Lumpenbrei der Pfuscher und der Schmierer Mit B+r zum Meisterwerf zu stempeln.

# \* . . . und \* . . .

Die gründlichsten Schuften, die Gott erschuf, Und zwar zu eigenstem Beruf,
Auf Dentschlands angebauten Gauen
Die Menge zu kirren und zu krauen,
Indem sie sagen Tag für Tag,
Was seder gerne hören mag;
Der Nachbar seh brav in vielen Stücken,
Doch könne man ihm auch am Zeuge slicken.
Vor ihnen beiden, wie vor Gott,
Sey alle Menschen=Tugend Spott,
Ja, wenn man's recht ninnnt, gar ein Laster.
Das machte die Herren nicht verhaßter;
Denn Hinz und Kunz, an ihren Stellen,
Glaubten doch auch was vorzustellen.

Gottheiten zwei, ich weiß nicht wie sie heißen — Denn ich bin nicht des Heidenthums beflissen — Bon böser Art Gottheiten! wie wir wissen, Die gern, was Gott und Mensch verband, zerreißen

Die beiben also sagten: Laß versuchen, Wie wir bem Deutschen Bolf ein Unheil bringen; Sie mögen reben, schwätzen, tanzen, singen, Sie missen sich und all ihr Thun versluchen.

Sie lachten gräßlich, singen an zu formen Schlecht schlechten Teig, und tneteten beflissen. Figuren waren's; aber wie . . . . . . . Das sind nun \* . . . , \* . . . , die Enormen!

Welch ein verehrendes Gedränge Schließt den verfluchten \* . . . ein? Natürlich! Jeder aus der Menge Wünscht sehnlich, so ein Nann zu seyn.

Er sah sürwahr die Welt genau; Doch schaut er sie aus seinen Augen: Deswegen kounte Mann und Frau Auch nicht das Allermindske kaugen.

Daß er aus Bosheit schaben mag, Das ist ihm wohl erlaubt; Doch sluch' ich, daß er Tag sür Tag Anch noch zu nützen glaubt.

# Robebue.

Februar 1816.

Natur gab bir so schöne Gaben, Als tausend andre Menschen nicht haben; Sie versagte bir aber ben schönsten Gewinust, Zu schäften mit Freude frembes Verdienst.

Könntest du dich deiner Nachbarn freuen, Du stelltest dich ehrenvoll mit in den Reihen; Nun aber hat dich das Rechte verdrossen, Und hast dich selber ausgeschlossen.

Und wenn nach hundert Jahren ein Meiner Deiner Werke gedenkt und Deiner, So barf er es nicht anders sagen; Du kannst ihn beim jüngsten Gericht verklagen.

### Demfelben.

Gifenach, ben 18. Oftober 1817.

Du haft ce lange genng getrieben, Niederträchtig vom Hohen geschrieben, Hättest gern die tiefste Niedertracht Dem Allerhöchsten gleichgebracht. Das hat denn deine Zeitgenossen, Die Tüchtigen mein' ich, baß verdrossen; Haft immer doch Ehr' und Glück genossen.

St. Peter hat es dir aber gedacht, Daß du ihn hättest gern klein gemacht, Hat dir einen bösen Geist geschickt, Der dir den heimischen Sinn verrückt, Daß du dein eignes Bolk gescholten. Die Jugend hat es dir vergolten: Aller End' her kamen sie zusammen, Dich hausenweise zu verdammen; St. Peter freut sich deiner Flammen.

Bift en Gemündisches Silber, so fürchte ben schwarzen Probirstein; Notebue, sage, warum hast en nach Rom bich verfügt?

#### Alltimatum.

Wollt', ich lebte noch hundert Jahr Gesund und froh, wie ich meistens war; Merkel, Spazier und Rotebne Sätten auch fo lange feine Ruh, Müßten's collegialisch treiben, Täglich ein Basquill auf mich schreiben. Das würde nun fürs nächste Leben Sechsundbreißigtausend fünfhundert geben, Und bei der schönen runden Bahl Rechn' ich bie Schalttäg' nicht einmal. Gern würd' ich dieses holde Wefen Bu Abend auf dem ..... lesen, Grobe Worte, gelind Papier Rach Würdigkeit bedienen hier; Dann legt' ich ruhig, nach wie vor, In Gottes Namen mich aufs Dhr.

Es hatte ein junger Mann Pfeile geschiftet, Dann wie er konnte und kann Flügel gesüftet; Doch im bäbalischen Flug Kam er zu Sinnen, Er hatte Zeit genug, Land zu gewinnen. Da sieht er, gelassen und nah, Verworrene Thaten, Und kann dem lieben Papa Vernünstiges rathen.

Und warum geht ce nicht In solchen Sachen? Es meinet Jedermann, Er könn' es machen; Und wenn er's machen soll, Kann er's nicht machen. v. . . . . . . . r.

#### Den 4. Abril 1818.

Innge Huren, alte Nonnen Hatten souft schon viel gewonnen, Wenn, vom Pfaffen wohlberathen, Sie im Kloster Wunder thaten. Jest geht's über Land und Leute Durch Europens edle Weite! Hofgemäße Löwen schranzen, Uffen, Hund' und Bären tanzen — Neue leid'ge Zauberflöten — Hurenpack, zulest Propheten!

# Voß contra Stolberg.

1820.

Boß contra Stolberg! ein Proceß Bon ganz besonderm Wesen, Ganz eigner Art; mir ist indeß, Das hätt' ich schon gelesen. Mir wird unsrei, mir wird unsreh, Wie zwischen Gluth und Welle, Alls läs' ich ein Capitolo In Dante's granser Hölle.

Gleichnisse bürft ihr mir nicht verwehren, Ich wüßte mich sonst nicht zu erklären.

### Antikritik.

Armer Tobis, tappft am Stabe Siebenfarbiger Dröfeleien, Kannst bich jener Himmelsgabe Neinen Lichtes nicht erfreuen!

Micht erluftigen bich im Schatten, Wo mit urgebotner Liebe Licht und Finsterniß sich gatten, Zu verherrlichen die Trübe.

Werd' ihm boch bie fräft'ge Salbe, Diesem Armen, bald gesenbet! Dem bie theoretische Schwalbe Augenkraft und Lust geblenbet.

## Dem Weißmacher.

Newtonisch Weiß ben Kindern vorzuzeigen, Die pädagogischem Ernst sogleich sich neigen, Trat einst ein Lehrer auf, mit Schwungrads Possen, Auf selbem war ein Farbenkreis geschlossen. Das dorlte num. "Betracht" es mir genau! Was siehst du, Knabe?" Nun, was seh' ich? Grau!. "Du siehst nicht recht! Glaubst du, daß ich das leide: Weiß, rummer Junge, Weiß! so sagt's Mollweire."

# Dem Buchftabenfparer.

1812.

So foll die orthographische Nacht Doch endlich auch ihren Tag ersahren; Der Freund, der so viel Worte macht, Er will es an den Buchstaben sparen.

# herr Schöne.

1823.

Dem Dummen wird die Isias zur Fibel; Wie und vor solchem Leser graus't! Er lies't so ohngefähr die Vibel, Als wie Herr Schöne meinen Faust. Der du so nach Ersindung bangst, Du solltest dich so sehr nicht plagen; Wenn du eine weise Antwort verlangst, Mußt du vernünftig fragen.

# Auf Müllner.

1818.

Ein strenger Mann, von Stirne frans, Herr Doctor Müllner heißt er, Wirft alles gleich zum Fenster hinans, Sogar den Wilhelm Meister; Er ganz allein versteht es recht, Daran ist gar kein Zweisel; Denn geht es seinen Helden schlecht, Ergiebt er sie dem Teufel.

# Auf Denselben.

Wir litten schon durch Kotzebue Gemeines Raisomiren, Nun kommt Herr Müllner auch dazu, Das Ober-Wort zu führen; Im Dichten rasch, im Lobe saul, Ist er mit nichts zufrieden: Der Edle mault nur, um das Mauk Den Andern zu verbieten.

# "Goethe und Puftkuchen."

(Saute und Spener Berlin. Dachrichten, Dire. 149, 1822.)

Pusten, grobes beutsches Wort! Niemand — wohl erzogen — Wird am reinanständigen Ort Solchem Wort gewogen.

Pufterich, ein Gögenbild, Gräftich anzuschauen, Puftet über flar Gefild Buft, Geftank und Grauen.

Will ber Pufterich nun gar Pfaffenkuchen puften, Teufelsjungen = Küchenschaar Wird ben Teig behusten.

# Sanntleron und Conforten.

December 1824.

Will in Albion's Bezirken Man den Schriftverfälscher hängen; Herrschers Gnade zu erwirken, Sieht man Tausende sich drängen.

Hängt man biesen — benken viele — Sollten wir im Sichern mandeln? Die im Ernst, so wie im Spiele Immersort betrüglich handeln.

Einerlei ist's ganz und gar, Db man ranbe, fälfche, stehle; Und dem schändlichsten Falsar Inck in . . . . bie Reble.

## An Fran R. in C.

Erwiederung.

Wenn schönes Mädchen sorgen will Für meine Seligkeit,
So ist ihr zartes Herzchen still Der Liebe schon geweicht;
Doch Psarrers Wittib mahnt mich an Aus ihrem Dsemvinkel!
Fürwahr ich sehe nichts daran,
Als Sitelseit und Dünkel.
Beim Heiland möcht' ich euch nicht gern Für die Empsehung danken,
Wesunde kennen unsern Herrn
Weit besser als ihr Kranken.

### An ..

Erwieberungen.

Wie mir bein Buch gefällt? — Will bich nicht fränken: Um alles in der Welt Möchte nicht so benken.

Wie mir bein Buch gefällt? Ich lasse mir's schenken; Hie und da in der Welt Mag man wohl so denken.

Es ist nicht zu schelten, Man lass es gelten; Ich aber bin kein Haar Weiter als ich war. Gedichte zu Bildern.



### Adler

mit einer Lyra nach oben ftrebend.

Sollen immer unfre Lieder Nach dem höchsten Uether dringen? Bringe lieber fie hernieder, Daß wir Lieb' und Liebchen fingen.

Bei Tag ber Wolfen formumformend Weben! Bei Nacht bes Sternenheeres glühend Leben! Mit reinen Saiten wag' empor zu bringen, Du wirst ber Sphären ewige Lieber fingen.

Guter Abler! nicht so munter Mit der Leier fort nach oben; Bringe lieber sie herunter, Daß wir uns an ihr erproben; Manches ist an uns zu loben.

## Schwebender Genius

über ber Erbfugel,

mit ber einen Sand nach unten, mit ber anbern nach oben beutenb.

Zwischen Dben, zwischen Unten Schweb ich hin zu nuntrer Schau, Ich ergötze mich am Bunten, Ich erquicke mich im Blau.

Memento mori! giebt's genug, Mag sie nicht hererzählen; Warum sollt' ich im Lebensssug Dich mit der Gränze quälen? Drum, als ein alter Knasterbart, Empsehl' ich dir docendo: Mein theurer Freund, nach deiner Art, Nur vivere memento!

Wenn am Tag Zenith und Ferne Blau ins Ungemegne fließt, Nachts die Ueberwucht der Sterne Himmlische Gewölbe schließt; So am Grünen, so am Bunten Kräftigt sich ein reiner Sinn, Und das Oben wie das Unten Bringt dem eblen Geist Gewinn.

# Beschildeter Arm

gegen ein vorübergiebentes Better Bücher beichütent.

Manches Herrliche ber Welt Ift in Krieg und Streit zerronnen; Wer beschiütet und erhält Hat das schönste Loos gewonnen.

Soll bid, das Alter nicht verneinen, So mußt du es gut mit andern meinen; Mußt viele fördern, manchem nützen, Das wird dich vor Vernichtung beschützen.

## Regenbogen

über ben Sügeln einer anmuthigen Lanbichaft.

Grau und trüb und immer trüber Kommt ein Wetter angezogen; — Blitz und Donner sind vorüber, Euch erquickt ein Regenbogen.

Wilbe Stürme, Kriegeswogen Raften über Hain und Dach; Ewig boch und allgemach Stellt sich her ber bunte Bogen.

Frohe Zeichen zu gewahren Wird der Erdfreis nimmer müde, Schon seit vielen tausend Jahren Spricht der Himmelsbogen: Friede!

Aus bes Regens büftrer Trübe Glänzt bas Bild bas immer neue; Aus ben Thränen zarter Liebe Spiegelt sich ber Engel Treue.

### Genins

bie Bufte ber Ratur enthüllenb.

Bleibe das Geheinniß thener! Laß den Augen nicht gelüsten! Sphing-Natur, ein Ungehener, Schreckt sie dich mit hundert Brüften.

Suche nicht verborgne Weihe! Unterm Schleier laß bas Starre! Willst du leben, guter Narre, Sieh nur hinter dich ins Freie.

Aufchaun, wenn es bir gelingt, Daß es erst ins Imme bringt, Dann nach Außen wiederkehrt, Bist am herrlichsten belehrt.

#### Urne

auf einem bunten Teppid.

Kannst du die Bedeutung lesen, Ihren Sinn verlierst du nie: Beide sind nur todte Wesen Und die Kunst belebte sie.

Offen steht sie! boch geheime Gaben Zugerollt in ihrem Schooße Liegen ahnungsvoll die Loose, Wer's ergreift der wird es haben.

# Lendstender Stern

über Winkelmage, Blei und Birkel.

Zum Beginnen, zum Vollenben Zirfel, Blei und Winkelwage; Alles stockt und starrt in Händen, Leuchtet nicht ber Stern bem Tage.

Sterne werben immer scheinen, Allgemein auch, zum Gemeinen; Aber gegen Maaß und Kunst Richten sie bie schönste Gunst.

# Pinsel und Leder

vom Lorbeer umwunten unt von einem Connenblid beleuchtet.

Auf ben Pinsel, auf ben Kiel Muß die Sonne freundlich blicken, Dann erreichen sie das Ziel Erdenföhne zu beglücken; Künstlern auch der Lorbeer grünt, Wenn sie freudig ihn verdient.

Willst du Großes dich erkühnen, Zeigt sich hier ein doppelt Glück; Feber wird bem Geiste bienen Und der Pinsel bient dem Blick.

Wenn der Pinsel ihm die Welt erschuf, Wenn die Feder ihm das Wort gereicht, Bleibt des Mimen edelster Beruf Daß er sich des Lorbeers würdig zeigt.

Will ber Feber zartes Walten, Will bes Pinfels muthig Schalten Sich bem reinsten Sinn bequemen, Kannst getroft den Lorbeer nehmen.

## Bu einem Delgemalde.

An den Wurzeln heiliger Eiche Schwillt ein Lebensquell hervor, Und so, ohne Nachbar-Gleiche, Wuchs die Edle still empor. Beste streckt sie, Blätterbüsche Sonnig, über glatte Fluth, Und in ewig grüner Frische Spiegelt sich des Dankes Gluth.

## Bn Gemälden einer Capelle.

So wie Moses, kann geboren Gewissen Tode bestimmt, Wunderbar ward gerettet: So mander, schon halb versoren, Da der Feind eindrang, ergrimmt, Ward wieder froh und glüdlich gebettet.

Johannes erst in der Wüste predigt: "Seht Gottes Lamm das von Sünden ersedigt." Nun deutet er in die himmlischen Anen: "Dort sollt ihr den Herrn, den erlösenden, schauen."

### Rore.

Dicht gebeutet!

Db Mutter? Tochter? Schwester? Enkelin? Bon Helios gezeugt? Von wer geboren? Wohin gewandert? Wo versteckt? Verloren? Gesunden? — Näthsel ist's dem Künstler=Sinn. Und ruhte sie verhüllt in düstre Schleier, Vom Nauch umwirdelt Acherontischer Fener, Die Gott=Natur enthüllt sich zum Gewinn: Nach höchster Schönheit umß die Jungsrau streben, Sieilien verleiht ihr Götterleben.

Bu einem Bilde

## von Frankfurt am Main

als Gefdent für Beren Bibliothet-Gecretar Rranter.

Großen Fluß hab' ich verlaffen Einem kleinen mich zu weihn; Sollte ber boch eine Quelle Manches Guten, Schönen sehn.

#### Mit einem Bilden:

# Schloß Belvedere in der Abendsonne.

Erlenchtet außen hehr vom Sommengold, Bewohnt im Immern traulich, froh und hold. Erzeige sich Dein ganzes Leben so: Nach außen herrlich, innen hold und froh.

# Bum Bildniß der Pringef Marie.

Lieblich und zierlich, Ruhig und hold, Sind Ihr die Treuen Sicher wie Gold.

# Gartenhaus am untern Park.

Nebermüthig ficht's nicht aus, Hohes Dach und niedres Haus; Allen die daselbst verfehrt Ward ein guter Muth bescheert. Schlanker Bäume grüner Flor, Selbstgepflanzter, wuchs empor; Geistig ging zugleich allvort Schaffen, Hegen, Wachsen sort.

Dieser alte Weidenbaum Steht und wächs't als wie im Traum, Sah des Fürstendaches Gluthen, Sieht der Ilme leises Fluthen.

## Wohnhaus.

Warnm stehen sie davor? Ist nicht Thüre da und Thor? Kämen sie getrost herein, Bürden wohl empfangen sehn.

## Bu bem Bilbe

# einer hafenstadt am schwarzen Meere.

Schroffe Felsen, weite Meere, Geben weder Lust noch Lehre, Denn sie sind uns gar zu fern; Aber jener Freund im Innern, Seine Reigung, sein Erinnern Lenchtet her ein holder Stern.

Maskenzüge.

Die Weimarischen Retruten waren besonders von 1776 an sehr lebhaft und erhielten est turch Masken-Ersnungen einen besondern Reiz. Der Geburtstag ber allverehrten und geliebten regierenten Herzogin siel auf den 30. Januar, und also in die Mitte der Weitervergnügungen. Mehrere Gesellschaften schosen sich daber theils an einander, theils bildeten sie einzelne sinnreiche Gruppen, davon manches Angenehme zu erzählen sehn würde, wenn man sich jenes weggeschwundenen Jugendtraums wieder lebhaft erinnern könnte.

Leiter find die meiften Programme, fo wie bie zu ten Aufzügen bestimmten unt biefelben gewissermaßen erklärenden Gebichte, verloren gegangen, und nur wenige werten hier mitgetheilt. Symbolik und Allegorie, Fabel, Gebicht, Historie und Scherz reichten gar mannichfaltigen Stoff unt die verschiedenften Formen bar. Vielleicht läßt fich fünftig außer bem vorliegenden nech einiges auffinden und zusammenskellen

# Aufzug des Winters.

#### Der Schlaf.

Ein trener Freund ber allen frommt, Gernfen ober nicht, er kommt. Gern mag er Clend, Sorge, Bein Mit seinem sansten Schleier beden; Und selbst das Glücke wiegt er ein, In neuen Freuden es zu wecken.

### Die Nacht.

Der Menschen Freund und Feind, Dem Traurigen betrübt, Dem Frohen froh, Gesürchtet und geliebt.

### Die Eraume.

Wir können eine ganze Welt, So klein wir find, betrügen, Und jeden, wie es uns gefällt, Erschrecken und vergnügen.

### Der Winter.

End, so zusammen hier zu finden Ist mir die größte Lust.
Ich nur, ich weiß euch zu verbinden, Deß bin ich mir bewußt.
Vor meinen Stürmen fliehet ihr Und suche eures Gleichen;
Und darin nuß der Sommer mir Mit seiner Schönheit weichen.

#### Das Spiel.

Bei vielen gar gut angeschrieben Find' ich hier manch bekannt Gesicht; Doch einen, bem ich immer tren geblieben, Den sind' ich nicht.

#### Der Wein.

Bur Gesellschaft kann nicht besser Be ein Gaft gesunden sehn: Gerne geben meine Fässer, Nehmen gerne wieder ein.

#### Die Liebe.

In mandjerlei Gestalten Mach' ich euch bang. So jung ich bin, mich kennen boch die Alten Schon lang.

#### Die Eragodie.

Mit nachgeahmten hohen Schmerzen Durchbohr' ich spielend jede Brust, Und euren tiesbewegten Herzen Sind Thränen Frende, Schmerzen Lust.

#### Die Romödie.

Magst sie immer weinen machen, Das ist, bünkt mich, gar nicht schwer; Doch ich mache sie zu lachen, Das ist besser und ist mehr.

#### Das Carneval.

Mich ergößen viele Lichter, Mehr noch fröhliche Gesichter; Mich ergößen Tanz und Scherz, Mehr noch ein vergnügtes Herz; Pracht und buntes Leben sehr, Aber eure Gunft noch mehr.

Du den vier Cemperamenten. Die vier Aleinen die ich führe Sind gar wunderliche Thiere, Sind auch nach der Menschen Art Widerwärtiglich gepaart, Und mit Weinen oder Lachen Müssen sie Gesellschaft machen.

Chor ber Masken.

Spanier und Spanierin. Bor dem bunten Schwarme flieht Die Melancholei. Auch aus fremden Ländern zieht Uns die Lust herbei.

Scapin und Scapine. Mit einer Müge voller Lift Bleibt Scapin euch zu Diensten, Und auch Scapinens Köpfchen ist Nicht leer von seinen Künsten.

Pierot und Pierotte. Wir beiden mögen freu und gut Uns gern gesellig zeigen, Mit langen Aermeln, frohem Muth Und wünschen euch bekgleichen.

Ein Paar in Cabarro's. Wir zwei Tabarro's wollen gar Uns auch hierzu gesellen, Um noch zuletzt mit Einem Paar Die Menge vorzustellen.

Das Studium. Mein Fleiß ift immer etwas nütz, Auch hier ift er's geblieben: Ich hab' euch allen unsern Witz Berständlich ausgeschrieben..

# Aufzug der vier Weltalter.

#### Das goldne Alter

(begteitet von ter Freute und ter Unschute). Sauft wie ein Morgentraum schreit' ich hervor, Mich kennt der Mensch nicht eh' er mich versor. Der Ingend Schöne und der Blüthen Zeit, Des Herzens Erstlinge sind mir geweiht.

#### Das filberne Alter

(begleitet von der Truchtbarkeit, den Gaben des Geiftes und der geselligen Tröhlichkein). Was tief verborgen ruht, rus ich hervor; Ich gebe zwiesach was der Mensch verlor. Durch kunst gepflegt wird nur in meinem Schooß Das Schöne prächtig und das Gute groß.

### Das cherne Alter

(begleitet von ter Sorge, tem Stolz und tem Geize). An Herrlichkeit bin ich den Göttern gleich, Das Große nur zu ehren steht mein Reich; Das Tressliche brängt sich zu meinem Thron, Und Shr' und Reichthum spenden Glück und Lohn.

#### Das eiferne Alter

(begleitet von der Gewalttbätigkeit). Gewalt und Macht sind mir allein verliehn; Ich schreite über hoch und niedrig hin! Unschuld und Fröhlichkeit wird mir zum Raub, Reichthum und Gaben tret' ich in den Stanb.

#### Die Beit.

Ich führ' euch an. Mir leise nachzugehn Kann auch bas Mächtigste nicht widerstehn. Der Strom der Wuth verstegt in seinem Lauf Und Frend' und Unschuld führ' ich wieder auf.

# Ein Bug Lapplander.

Bum 30. Januar 1781.

Wir kommen in vereinten Chören, Bom fernen Bol in kalter Nacht, Und hätten gerne Dir zu Shren Den schönften Nordschein mitgebracht.

Wir preisen jene Lufterscheinung, Sie weiht die Racht zu Freuden ein, Und umß, nach unsver aller Meinung, Der Abglanz einer Gottheit seyn.

· Von Bergen strömt sie uns entgegen, Bo bange Finsterniß erst lag, Anf einmal wird vor unsern Wegen Die granenvolle Nacht zum Tag.

D ftünd' es jetzt am hohen Himmel, Wir bäten Dich, verlaß ben Scherz, Sieh weg vom glänzenden Getümmet, Sieh auf, so brennet unser Herz!

So führen Bünfche, licht wie Flammen, Für Dich ben schönsten Hinnelslauf, Balb falten sie sich still zusammen Und lobern jauchzend wieder auf.

Doch jenem hechverehrten Lichte Raubt Deine Gegenwart die Pracht, Es glänzt von Deinem Angesichte Die Huld, die uns Dir eigen macht.

# Die weiblichen Engenden.

3um 30. Januar 1782.

Wir, die Deinen, Wir vereinen, In ber Mitte Bom Gebränge, Vor ber Menge Leife Schritte; Wir umgeben Stets Dein Leben, Und Dein Wille Beißt uns stille Wirkend schweigen. Ud verzeihe! Daß zur Weihe Diefer Teier Wir uns freier Beute zeigen, Im Gebränge Vor der Menge Dir begegnen Und Did segnen.

# Amor.

Bum 30. Januar 1782.

Umor, ber ben schönsten Segen Dir so vieler Herzen reicht, Ift nicht jener, ber verwegen Eitel ist und immer leicht;

Es ift Amor, den die Treue Reugeboren zu sich nahm, Als die schöne Welt, die neue, Aus der Götter Händen kam.

Gierig hordt' ich ihren Lehren, Wie ein Knabe folgsam ist, Und sie lehrte mich verehren Was verehrungswürdig ist.

Mit den Guten mich zu finden Bar mein ernster Jugendtrieb, Mich den Evlen zu verbinden Machte mir die Erde lieb.

Aber ach! nur allzu selten Freut mein erster Gruß ein Herz; Meine salschen Brüber gelten Mehr mit leichtem Wechselscherz. Einsam wohn' ich bann, verdrossen, Allen Frenden abgeneigt, Wie in einen Fels verschlossen, Den die Fabel dir gezeigt.

Doch auf einmal bilden wieder Herzen sich, dem meinen gleich; Ewig jung komm' ich hernieder Und befestige mein Reich.

Ingendfrenden zu erhalten Zeig' ich leis das wahre Glück, Und ich führe feldst die Alten In die holde Zeit zuwück.

Was den Guten Gut's begegnet Leiten Göttliche durch mich. Dieser Umor grüßt und segnet Heute seine Frenndin, Dich!

# Planetentanz.

3um 30. Januar 1784.

An Deinem Tage reget sich Das ganze Firmament, Und was am Himmel schönes brennt Das sommt und grüßet Dich.

### Aufzug.

(Bier Winde machen Raum. Die zwölf himmelszeichen treten herver, fie bringen Liebe, Leteen und Wachsthum mit fich. Diese schoen Kinter eilen bie Furfin zu begrinfen. inteb biltet fich ber Thierkreis. Die Planeten treten binein. Merenr weit fie zur Leier ted Tages: allein nech bezeigen fie ibren Unmuth. benn bie Senne verweilt zu keinnen Dech auch sie nacht sich balt mit ibrem Wefelge, sentet ibre nirkfamften Strablen ter Fürstin zum Geschente und ber feierliche Tanz beginnt.)

### Die Liebe,

Leben und Wachsthum mit fich führent

Dft schon sam ich seisch und heiter, Freute Deines Tags mich hier, Doch ich eilte stücktig weiter, Denn zu einsam war es mir.

Hent komm' ich aus fernen Reichen Wieder her zu Dir geschwind — Kinder lieben ihres Gleichen Und ich bin noch immer Kind. Darum hab' ich mir ans Vielen Diese mit herbei gebracht, Finde gar and den Gespielen, Der uns frisch entgegen lacht.

Gerne bleiben wir und wahren Mit der größten Sorgfalt ihn, Deinen Sohn, der Dir nach Jahren Doch zur rechten Stund' erschien.

Immer soll das reinste Leben Mit ihm wachen, bei ihm ruhn, Und der Wachsthum mit ihm streben, Edel einst Dir gleich zu thum.

#### Mercur.

Munter bin ich wie die Flammen, Daß mich alle Götter loben; Immer ruf' ich sie zusammen, Und gewöhnlich folgt man mir.

Alber heute stand ich oben Müßig an des Himmels Stufen, Denn sie kommen ungerufen Und versammeln sich vor Dir.

#### Denus.

Nicht leer dacht' ich herab zu steigen: Ich mach' Ihr jedes Herz zu eigen, Das wird an Ihrem Tag die schönste Gabe sehn; Es ist der Himmelsgaben beste. So sprach ich, trat voll Zuversicht herein; Allein ich seh', sie sind schon alle Dein, Und so bin ich nur unnütz bei dem Feste.

### Cellus.

Mich schmickt ein tausenbsaches Leben, Das nur von mir das Leben nimmt; Nur ich kann allen alles geben: Genießet was ich euch bestimmt! Auch will ich keinem Sterne weichen, Auf so viel Güter stolz bin ich, Am stolzesten auf Deines Gleichen Und Dich!

#### Luna.

Was im bichten Haine Dft bei meinem Scheine Deine Hoffmung war, Komm' auf lichten Wegen Lebend Dir entgegen, Stell' erfüllt sich bar.

Meiner Anfunft Schauern Sollst Du nie mit Trauern Still entgegen gehn; Im Genuß ber Freuben Will zu allen Zeiten Ich Dich wandeln sehn.

## Mars.

Von dem Meere Wo die Heere Muthig stehn, Von dem Orte Wo der Pforte Drohende Gefahren wehn, Ans ber Ferne Wendet her fich meine Kraft, Und ich weile gerne Wo Dein Blick Hänslich Glück Täglich schafft.

## Jupiter.

Ich bin der oberfte der Götter; Wer will sich über mich erhöhn? Ich schlendre fürchterliche Wetter; Wer ist's, wer kann mir widerstehn?

Wie wilrd' es meine Brust entzünden, Bestritte mir ein Gott das Reich! Allein in dem, was sie sier Dich empfinden, Beiß ich gern alle sie mir gleich.

#### Saturn.

Gran und langsam, doch nicht älter Als ein andres Himmelslicht, Still und ernsthaft, doch nicht kälter Tret' ich vor Dein Angesicht.

Glücklich wie im Göttersaale Find' ich Dich auf Deinem Thron, Dich beglückt in dem Gemahle In der Tochter und dem Sohn.

Sieh' wir segnen Dich, wir bringen Dir ein bleibendes Geschick, Und auf himmlisch reinen Schwingen Ruhet über Dir das Glick. Deine Tage so umkränzend, Immer licht und neu belebt, Wie der Ring, der, ewig glänzend, Mein erhabnes Haupt umschwebt.

#### Enbele.

Im fernen Naum, wohin kein menschlich Auge brang, Wo ich der Sterne reine Bahn erblickte, Und mich ihr lieblicher Gesang Zu höhern Himmeln aufentzückte,

Dort schwebt' ich einsam ungenannt, Seit vielen tausend tausend Jahren, Ich war der Erde unbekannt Und hatte nichts von ihr ersahren;

Nun rusen mich verwandte Sphären: D Schwester bleib allein nicht sern! Zum erstenmal ein neuer Stern Komm' auch herab Sie zu verehren!

Bei Deinem Feste scheint mein stilles Licht; Zwar stieg' ich halb mit Wiberwillen nieder; Allein vor Dir und Deinem Angesicht Find' ich ben ganzen Hinnnel wieder.

Sol.

Von mir kommt Leben und Gewalt, Gebeihen, Wohlthun, Macht; Und würd' ich finster, ruhig, kalt, Stürzt' Alles in die Nacht. Man chrt mich, weil ich herrlich bin, Man liebt mich, weil ich mild. Des Viltes ift ein ebler Sinn, Du liebst ein ebles Vilt.

Die Wolfen führ' ich gleich und schnell Mit unverdroßenem Arm; Mein Licht ist allen Erben hell, Und meine Strahlen warm.

Erfülle Fürstin Deine Pflicht, Gesegnet tausendmal! Und Dein Verstand sen wie mein Licht, Dein Wille wie mein Strahl.

# Maskenzug.

3um 30. Januar 1798.

Der sang' ersehnte Friede nahet wieder, Und alles scheint umfränzet und umlaubt; Hier legt die Buth die scharfen Waffen nieder, Dem Sieger ist sogar der Helm gerandt; Das nahe Glück erreget frohe Lieder, Und Scherz und saute Frenden sind ersandt; Und wir, als ein Gebild ans höhern Sphären, Erscheinen heute Deinen Tag zu ehren.

Die Palmen legen wir zu Deinen Füßen, Und Blumen streuen wir vor Deinem Schritt. Die Eintracht darf sich wieder sest umschließen, An ihrer Seite kommt die Hossmung mit. In Sicherheit und Nuhe zu genießen Und zu vergessen alles was es litt, Dieß ist der Wunsch, der jedes Herz belebet, Das wieder frisch ins neue Leben strebet.

Und Ceres wird versöhnet und verehret, Die wieder froh die goldnen Achren regt; Wenn dann die Fülle prächtig wiederkehret, Die aller Freuden reiche Kränze trägt, Wird auch der Kunst der schönste Wunsch gewähret, Daß ihr ein fühlend Herz entgegenschlägt, Und in der Ferne sehen wir, aufs neue, Der edlen Schwestern eine lange Reihe! Doch jeder blieft behende nach den Seinen, Und theilt mit Freunden frendiges Gefühl; Man eilet sich harmonisch zu vereinen, Und wir sind hier an der Erscheinung Ziel; Du zählst mit Heiterkeit ums zu den Deinen, Berzeihest mild das bunte Maskenspiel.

D seh beglückt! so wie Du ums entzückest, Im Kreise den Du schaffest und beglückest.

# Maskenzug.

Bum 30. Januar 1802.

Wenn von der Anhmverkünderin begleitet Hervischer Gefang den Geist entzündet, Auf Thatenselbern hin und wieder schreitet, Mit Lorbeer sich das eigne Haupt unwindet, Ein Denkmal über Wolken sich bereitet, Auf Schwindendes die schönste Dauer gründet, Von Göttern und von Menschen unbezwungen; So scheint's, er hab' ein höchstes Ziel errungen.

Doch hat uns erst der Muse Blick getroffen, Die dem Gefährlichsten sich zugesellt, Dann stehet uns ein andrer Himmel offen, Dann leuchtet uns die neue schön're Welt. Hier lernet man verlangen, lernet hoffen, Wo uns das Glück am zarten Faden hält, Und wo man mehr und immer mehr genießet, Ze enger sich der Kreis im Kreise schließet.

Bald fühlft Du Dich von jener eingelaben, Der Holben, die mit Unschuld sich verband, Und Fels und Baum, auf allen Deinen Pfaden, Erscheint belebt durch ihre Götter-Hand; Dich grüßen kindlich des Gebirgs Najaden, Des Meeres Nymphen grüßen Dich am Strand. Wer einsam durch ein stilles Tempe schreitet, Der fühlt sich recht umgeben und begleitet. Doch sollen wir nicht allzuweichlich fühlen, Da trifft uns benn gar oft ein leichter Schlag. Wir fahren auf! Wer wagt's mit uns zu spielen? Bald heimlich neckend, bald am offnen Tag! Ift's Momus, der in städtischen Gewühlen, Ein Sathr, der im Feld sich üben mag? Was uns geschmerzt sind allgemeine Possen, Wir lachen bald, wo es uns erst verdrossen.

Sie kemmen an, vom wilden Schwarm umgeben, Den Phantasie in ihrem Reiche hegt.
Die Woge schwillt, die im verworrnen Streben Sich ungewiß nach allen Seiten trägt.
Doch Allen wird ein einzig Ziel gegeben, Und jeder fühlt und neigt sich, froh bewegt,
Der Sonne, die das bunte Fest verguldet,
Die Alles schaut und keunt, belebt und buldet.

3um 30. Januar 1806.

Herzlich und frendevoll Bringe der Trene Zoll, Singendes Chor! Rasch wie der Hände-Klang Töne des Liedes Drang, Steige der Festgesang Zu Dir empor!

Witten in unfre Neihn Stürmet der Krieg herein, Umstellt uns hier; Doch der nur Wildes denkt, Schreckend sich vorwärts drängt; Selten die Fahne senkt, Er neigt sich Dir. Hören beim Friedensfest Auch sich Trommete läßt, Schon ist es nah. Herr Gott dich loben wir! Herr Gott wir danken dir! Segnest uns für und sür! So klingt es da.

Wunden schon heilen sich, Wolken schon theilen sich, Dein Tag erscheint. Ehrsurcht uns all' durchdringt, Abschied der Krieger bringt, Heil Dir der Bürger singt, Alle vereint.

# Die romantische Poesie.

## Stanzen

311 Erffärung eines Mastengugs, aufgeführt ben 30. Sannar 1810.

Der Geburtstag ter regierenden Gerzogin von Weimar, ber jedesmal als ein ausgezeichnetes Jahresfest begangen wird, rief in diesem Jahre, bei ten glucklichsten Familien- Treigniffen in der Gegenwart hoher verehrter Gafte, zu besonders lebhaften Feierlichkeiten auf. Für die bemselben gewidmete Maskenluft schien es ein angemessene Schnud, die verschiebenen Dichtungen, benen unfre Vorsahren und auch die Ahnherrn jenes hohen Fürsten- hauses eine vorzügliche Neigung schenkten, in bedeutenden manntighaltigen Gestalten barzustellen. Ein gerold zeigte sich baher, anfährend einen Minne-sanger und helbendichter, welche vor die hohen Gerrschaften zu beiben Seiten gestellt, burch nachfolgende Strophen die vorüberziehenden, theis allegerischen, theils indivibuellen Gestalten der mobernen Boese ankundigten und erklärten.

### Minnefänger.

Bon Martburg's Höhn, wo vor so manchen Sonnen Uns Eure Väter freundlich angehört, Wohin, noch froh gebenk der alten Wonnen, Der ewig rege Varbengeist sich kehrt, Weil jede Krone, die er dort gewonnen, Des Gebers Kuhm durch alle Zeiten mehrt: Das Gute, das geschehend uns ergöget, Wird rühmlich, wenn die Zeit es trägt und schätzet—

Da fangen wir an jedem Feiertage
Der Eurem Stamm die frische Knospe gab;
Den spatentrissen Uhnherrn trug die Klage
Melodisch groß zum sieggeschmückten Grab;
Dann kündeten wir jede Bundersage,
Das Helbenschwert so wie den Zauberstab;
Und jandzend solgten wir dem jungen Paare,
Dem frohen schönbestränzten zum Altare.

#### Berold.

Nun tritt ein Herold auf zur guten Stunde, Der treu vor Endy den goldnen Scepter bückt. Er bringt von jener Zeit gewisse Kunde, Daß Fürsten selbst mit Liedern sich geschmückt, Und führet vor Euch her froh in die Nunde Der Bilder Schaar, wie sie uns dort entzückt, Und zweierlei vermag er anzumelden: Der Liebe Scherz, darauf den Ernst des Helden. Erühling.

Der Lenz tritt auf. Vom süßen Liebesmunde Ertönt durchaus ein holder Zauberschall. Nun wird der Welt erst recht die frohe Stunde! So singt und sagt das Lied der Nachtigall. Ein Seuszer steigt aus regem Herzeusgrunde Und Woun' und Sehnsucht walten überall. Und wer nicht liebt, wird sich des schönen Maien, So gut er kann, doch seider halb nur freuen.

#### Sommer.

Der Sommer folgt. Es wachsen Tag und Hite, Und von den Anen dränget uns die Gluth; Doch dort am Wasserfall, am Felsensitze, Erquickt ein Trunt, erfrischt ein Wort ras Blut. Der Donner rollt, schon kreuzen sich die Blitze, Die Höhle wöldt sich auf zur sichern Hut; Tem Tosen nach kracht schnell ein knatternd Schnettern; Doch Liebe lächelt unter Sturm und Wettern.

## Minnepaar.

Im goldnen Glanz, im bunten Farbenscheine Der neuen Welt genießen sie den Tag. Er sagt's ihr klar, wie er es freundlich meine; Sie sagt's ihm so, daß er es deuten mag. Er wagt es nun und nennet sie die seine, Er wiederholt's mit jedem Herzensschlag; Und so beglückt, bald offen, bald verstohlen, Des süßen Wortes ew'ges Wiederholen.

### Cangende.

Ein leichter Sinn erhebt sie von der Erden; Das numtre Paar, es mag nicht stille stehn. An Worte Statt sind liebliche Geberden, Die zwar im Tact, jedoch von Herzen gehn, Und Schling' auf Schlinge Kettenzüge werden. Wie lustig ist's, sich um sich selbst zu drehn! Mit leichtem Anstand wechseln sie die Glieder; Doch kehrt zum Ange bald das Ange wieder.

### Jagdluftige.

Mit ernstem Gang, zu ernsteren Geschäften, Zieht nach dem Wald ein frisches Jägerpaar, Getrost in sich, schlank gleich den edlen Schäften, Die sich zur Lust ein hoher Wald gebar. Sie lächeln stolz, vertrauend ihren Kräften; Do trozen sie der Mühe, der Gesahr, Und denken nicht der Macht, die uns gebietet, Bovor Diana selbst nicht schützt, noch hütet.

### gerbft.

Den Fleiß belohnend aber tritt Pomone Mit reicher Gaben Fülle zu uns an. Mit Frenden sehen wir den Aranz, die Arone, Und viel genießt, wer heuer viel gethan. Der Bater schafft, er freut sich mit dem Sohne, Unfs neue Jahr geht schon der neue Plan; Im Kreis der Gäste waltet frohes Leben: Der Edle hat, und will auch Andern geben.

## Spielende.

Besitz ist gut! ber jedem wohl behaget; Doch wer ihn hat, wär' ihn gern wieder los. Und wenn er wagend nun das Glück besraget, Fällt ihm vielleicht sogar ein doppelt Loos. Selbst wenn Berlust ihn hin und wieder plaget, Ist doch das Glück der Ungewisheit groß. Mit Leidenschaft genießen sie des Lebens, Und Amor selbst belanscht sie nur vergebens.

#### Winter.

Wir bürsen kaum hier noch ben Winter nemen: Denn ist wohl Winter, wo die Sonne scheint, Die Angen glühn, die Herzen alle brennen, Und jeder spricht und handelt wie er's meint? Von allen Jahreszeiten die wir kennen Ist sie's, die Eine, die uns so vereint: Sie gab uns Dich, belebt nun diese Feste, Und so erscheint sie uns die allerbeste.

#### Horden.

Doch wendet nun von diesem Blumengrünen Zu nord'schen Himmelsseuern das Gesicht — Woher auch uns mit Jugendglanz erschienen Die Majestät in sterndurchwebtem Licht — Zum alten Bolf unüberwundner Hünen, Das wandernd sich durch alle Länder sicht. Mit welcher Kraft die Riesensäuste schlagen, Seht ihr am Schwert, vom Zwergenpaar getragen.

## Brunehild.

Dem Pol entsprießt die herrlichste der Frauen, Ein Riesenfind, ein frästig Wunderbild. Starf und gewandt, mit hohem Selbstvertrauen, Dem Feinde grimm, dem Freunde süß und milt, So leuchtet, nie verstedt vor unserm Schauen, Um Horizont der Dichtfunst, Brunehild, Wie ihres Nordens stäte Sommersonne, Vom Sismeer bis zum Po, bis zur Garonne.

## Siegfried.

Ihr schreitet fühn ber gleiche Mann zur Seite, Der ihr bestimmt war, ben sie boch verlor. Für seinen Freund erkämpst' er solche Bente, Durchsprengte fühn bas Zauberstammenther. Wie schön bas Hochzeitlager sich auch breite, Die Freunrichaft zieht er streng ber Minne vor: Dieß Schwert, ein Wert zwergemsiger Schmierehöhten, Schied Ihn und Sie! — D settjames Vermählen!

### Pringeffin.

Mun geht es auf, das Licht der Morgenländer, Die Tochter von Byzanz. Ihr seht sie hier! Als Kaiserskind trägt sie die Goldgewänder, Und dech ist sie des Schmuckes höchste Zier. Die goldnen Schuhe, sene theuren Pfänder, Die Liebesboten zwischen Ihm und Ihr, Sie bringt der Zwerg, die frohste Morgengabe: Ein Liebespfand ist mehr als Gut und Habe.

#### Rother.

Ich spreche nun so heiter als bedächtig Von König Rother's unbezwungner Kraft; Und ob er gleich in Waffen groß und mächtig, Hat Liebe doch ihm solches Glück verschafft. Als Pilger klug, als Gast freigebig, prächtig, Hat er als Held zuletzt sie weggerafft, Zum schöusten Glück, zum höchsten Meutterloose: Von ihnen stammt Pipin und Carl der Große.

### Asprian.

Den mächtigsten von allen Kampsgenossen Erblickt ihr nun, den Riesen Asprian. Ein Hagelwetter aus der Wolf' ergossen Trifft nicht so blind und breit als dieser Mann. Die Freunde haben selbst ihn angeschlossen: Drum wenn er gleich nicht Feinde sinden kann, So schlägt er doch, schlägt Alles um sich nieder, Und schonet nicht die eignen Wassenbrüder.

## liecht und Chre.

Die Welt, sie wäre nicht vor ihm zu retten, Wenn nicht auch hier die Weisheit vorgebaut, Ihn hält das Recht, ein hehres Weib in Ketten, Der man getrost so großes Amt vertraut; Die andre lockt und zieht mit goldnen Ketten, Indem sie schmeichelnd nach dem wilden schaut. Er geht bedächtig an dem frohen Tage, Er sieht sich um und schaut, wohin er schlage.

#### Liebe.

Dann folgen zwei. — Laßt diese mich erklären! — Sie sind einander beide nah verwandt, Mit Sonn' und Mondes Glanz von höhern Sphären Zu Wohl und Weh uns freundlich zugesandt; Doch will sich diese nicht an jene kehren, Sie streift allein, verdirbt, erquickt das Land; Und selten sieht man beide Schwester-Flammen Wie heut, gepaart, in Einigkeit beisammen.

#### Ereue.

Und die Bescheidne zeigt sich frei und freier Und irrt sich nicht am ranschenden Getön; Sie steht vor ench, sie öffnet ihren Schleier Und will getrost so vor der Menge gehn; Ermuthigt glänzet nun das stille Fener, Tem Glühwurm gleich, so anspruchtes als schön. Sie widmet ench den reinsten aller Triebe; Gern solgt sie dem Verdienst, so wie der Liebe.

#### Otnit.

Ein groß Berdienst weiß dieser zu erwerben, Embrannt für Menschenwohl von heitger Gluth. Er schaut umher auf klägliches Verderben, Mann wider Mann, Votk wirer Votk in Wuth. Mit Drachenschweiß wird Verg und Wald sich särben, Die Ebne färben sich mit Räuberblut, So daß, weil Gute dankbar nun ihm dienen, Unholde nicht zu schaden sich erkühnen.

## Weltlich Regiment.

So kommt zulett das Herrlichste zu Stande, Wonach die Welt im Ganzen immer strebt; Der Friede herrscht im unbegränzten Lande, Wo Niemand mehr vor seinem Nachbar bebt; Nun tiebt der Mensch der Chrsucht hehre Bande, Er fühlt sich spei, wenn er gebändigt sebt; Nur will er selbst, er will den Herrn erwählen, Dem aber soll's an Glück und Brunk nicht sehlen.

## Beiftlich Regiment.

Mit allem soll sich and, die Schwester schmicken, Doch Demuth soll ihr höchstes Kleined sehn.
Sie geht mit freundlich halbgesenkten Blicken,
Und mit sich selbst so ruhig überein;
Doch würde sie der erste Platz beglücken:
Dem Hochsinn ist die zweite Stelle Pein.
Sie scheint der Schwester Hoheit nachzusinnen
Und möchte gern den Schritt ihr abgewinnen.

### Rangler und Clericus.

And, kleinre Wesen kommen mit zum Spiele: Gar manches wird durch sie geheim erregt. Der eine der gewandt mit spitzem Kiele Das Reich begränzet, ja die Feinde schlägt, Der andre, der entsernt vom Weltgewühle Das Wort, zum Buch erstarrt, am Herzen trägt: Sie, beide ruhig, wissen zu begeistern, Sie gehen nach, und oft vor ihren Meistern.

### Clberich. Rathfel.

Im Stillen aber herrschet über diese, Und weit und breit, ein wundersames Haupt, Scheinbar ein Kind und nach der Kraft ein Riese, Das jeder läugnet, jeder hosst und glaubt: Der Welt gehört's, so wie dem Paradiese; Auch ist ihm alles, ist ihm nichts erlaubt. Verein' es nur in kindlichem Gemiithe, Die Weisheit mit der Klugheit und der Gite.

# Minnefanger.

Und voller Zutraun schließt sich, an — die Menge; Wir aber lassen sie in Frieden ziehn.
Ihr saht vor Euch ein liebevoll Gedränge, Gestalten vor'ger Zeit, vorüber sliehn.
Den bunten Staat, das blitzende Gepränge, Wir bitten, seht nicht slüchtig drüber hin:
Inwendig waltet ehrsurchtsvolle Schene,
Der Liebe Flammen, wie das Licht der Treue.

### Belbendichter.

Ja selbst das Große schwindet gleich den Schatten, Und öde wird der thatenvollste Naum; Drum soll die That sich mit dem Worte gatten: Ein solcher Zweig, gepflanzt, er wird zum Baum; Lustwälder ziehn sich über grüne Matten, So blüht er sort, der schöne Lebenstraum. Was Eure hohen Väter, Ihr nach ihnen In uns gethan, es soll für ewig grünen!

# Maskenzug ruffischer Nationen.

3um 16. Februar 1810.

Westlieb.

Nasch herein und nicht gezaubert! Nicht getrotzt und nicht geschaubert! Nicht gekosst und nicht geplaubert! Hier ist Ernst bei Scherz. Tüchtig, sest, mit starkem Schritte, Bringen wir zur Festes Mitte Fremde Kleider, sremde Sitte, Wohlgekanntes Herz.

So entlegen wir auch stammen, Kreisend ziehen wir zusammen, Wie das Chor von Sternenssammen Sich um Gine dreht. In dem Glanze Deines Wohles Freuen wir uns unsres Wohles, Wie der Fenerglanz des Poles Sternenlicht erhöht.

Hin und wieder und zur Seiten Sehn wir fremd Gebilde schreiten, Dir die Freude zu bereiten Wie sie jeder schafft. Wandelt fröhlich zwischen diesen, Die des Festes mitgenießen, Zwischen Zwergen, zwischen Riesen Und des Nordens Kraft.

Lächle, daß es Dir gefalle, So gefallen wir ums alle. Nun ertönt mit Einem Schalle Lauter Bünsche Chor! Hier bedarf es keiner Sichtung, Alle zieht vereinte Nichtung. Trage Wahrheit, trage Dichtung Diesen Tag empor!

## Gaftlied.

Zu erscheinen Mit den Seinen In dem lichten Kreise, Alle Biedre, Holl' und Niedre, Das ist rechte Weise! Kommt gegangen Ehrenvoll empfangen! Diesen Tagen Ziemet froh Behagen.

Wie wir sollen
In dem vollen
Lampenhellen Saale!
Viele zeigen,
Viele neigen
Sich mit einemmale.
Wenn es wären
Alle die Dich ehren,
Treu und munter;
Wär' es noch viel bunter.

# Brantlied.

Cr.

"Rommt hervor aus euren Remenaten, Brüder, rathet mir! ich möchte gerne frein." Fragst du viel, so bist du schlecht berathen; Schau' nur felbst herum und ba und bort hinein.

> Findest du' fie still zu Saus Und thätig und verständig; Richte nur ben Hochzeitschmans: Der Tang ist gleich lebendig.

> > Sie.

"Rommt herein, ihr lieben Rachbarinnen, Schwestern, rathet mir! man wirbt um meine Sant." Fragst du viel, du wirst nicht viel gewinnen: Um bich felbst verschlingt sich ja bas Band.

> Db er bir gefallen kann? Die Augen mußt bu fragen. Db's ein braver guter Mann? Das muß bas Berg bir sagen.

Beibe.

"Einig find die Zwei, die fich gefunden! Lebt nun wohl! Ins Leben geht es fort." Fliegen body für endy nun andre Stunden; Euch gehört von nun an jeder Ort.

> Sand in Sand, wie dieses Paar, Wollen wir bas Fest genießen; Fröhlich jauchze bie ganze Schaar Und stampfe mit den Füßen!

# Maskenzug

bei Allerhöchfter Anwesenheit 3bro Majeftat ber Raiferin Mutter

# Maria Feodorowna

in Weimar.

Den 18. December 1818.

Alls 3hro Kaiserliche Soheit bie Brau Erbgroßbergogin von Sachsen Deimar-Gisenach biernacht beschriebenen defizug gnabigft anerbieten, befahlen Sochft Diesetben: baß babei einheimische Erzeugniffe ber Einbildungekraft und bes Rachbenkens vergeführt und auf tie vieljährig und mannichfaltig gelungenen Arveiten beispielweise bingeteutet werren solle. Siernach ware tenn ber Inhalt bes nunmehr summarisch verzeichneten Charafter Zuges aufzunehmen und zu beurtheisen.

# Brolog.

Genins in Pilgertracht eröffnet ben Zug, Weg' und Stege zu segnen. Zwei Anaben mit Reisetaseln (Limerarien), die bisher vollbrachte Reise spmbolisch anzudenten, und sich berselben zu freuen. Drei Monate treten auf. Detober, des allerhöchsten Geburtssestes sich rühmend, in Gestalt eines wein- und fruchtbegränzten Genius. November in Jägerschestalt; fröhlicher Geleitsmann des bisherigen Zuges durch so manche Länter, Zeuge erfreulichster Namensseier. December, hausmütterlich herantretend, mit Kindern, die an den Weihnachts-Geschenken, noch mehr aber an Allerhöchster Gegenwart und Gunft sich ergötzen, und ein herannahendes der Welt segenweiches Geburtssest ansindigen.

Die Nacht, ihrer Herrschaft über tie ganze gegenwärtige Jahreszeit, so wie über tie Test-Stunden sich annaßend, führt den Schlaf herein, von Träumen umgeben, deren Auslegung sie versucht. Alle deuten auf die höchsten Glückseiten der Erde, welche den meisten Menschen nur als Wunsch und Traum erscheinen, Begünstigten aber als Wirklichkeit verliehen sind.

Drei verschwisterte treten auf. Epos die Heldendichtung, soust nur Unheil unter den Großen besingend, erfreut sich glückbringender Einigkeit der höchsten Herrscher.

Tragödie, gleichsam wie aus einem Traume erwacht, wird gewahr, daß das Ungeheure auch einmal heilbringend sey.

Komödie, fühlt sich heiter in den Uebrigen, geht, sich mit der Menge zu verbinden und des Tages zu genießen. Jene heiden andern aber, ohne ihren Charakter abzulegen, erbieten sich, dem heutigen Feste zu dienen und was allenfalls einer Aufklärung bedürste, nachzuweisen.

# Teft jug.

Die Isme tritt auf, in der Ueberzeugung, daß sie das Räthselhafte dieser Gestalten-Reihe am besten zu deuten wisse. Wieland's Charafter, dessen Dent = und Dichtweise wird von ihr umrissen, das glückliche Ber-hältniß zu seiner Fürstin berührt, des Tiesurter Ausenthaltes mit Ausmuth gedacht.

Musarion tritt auf, begleitet von Phanias und zwei philofophischen Gegnern. Die Lehre von Mäßigung, Genügsamteit, heiterem Genuß und stiller Dultung wird, nach tes Dichters eigenster Weise, kürzlich ausgelegt.

Oberon und Titania, mit Feen und Elfen erscheinend, gestehen wie sie ihre Wiedervereinigung biesem schein Tage verdanken und bekennen sich als Lehnsleute der Allerhöchsten Gäfte.

Hien und Amanta, turch ber kleinen Geifter Verföhnung auch mit ihrem Schickfal ausgesöhnt, bezeugen sich taukbar für bie segenreiche Wirksamkeit. Scherasmin und Fatime stimmen ein.

Ter Nebergang zu Herber's Leistungen führt uns auf bessen schwere Eigenschaft: Die Stimmen aller Bölker zu vernehmen und aus ihren heimischen Tönen auf die Eigenheiten ihrer Neigungen, Tugenden und Fehler zu schließen. Teßhalb sind Legende und Barde vorgesührt.

Terpsichore, noch gewöhnt an patriotische Alagen, aber begleitet, ermuntert, im höheren Sinne hergestellt burch Abrastea, die Allrichtende und Ausgleichende.

Unn aber treten auf Neon und Neonis. Er, als alter Grießgram, feineswegs erbant von so vielen Renerungen bes Tages; fie aber, lebenbig, heiter, jung, ber jungen Gegenwart gemäß, versteht ihn zu beschwichtigen, wozu bas herzerhebende Fest ihr die besten Beweggründe barreicht.

Erinnernt an tie herrlichste Spoche spanischer Rittertage, zeugent vom Uebergewicht driftlicher Heltenkraft über mahometanischen Hochsinn, erscheinen Cit, Limene, Uraka. Was sie andeuten, bringt jene ben Deutsichen so tichtig als ersreulich überlieserte Romanzenreihe wieder zur Gegenwart.

Zu den Bemühungen eines lebenden Dichters folgt hierauf der Nebergang. Die Ilme tritt abermals hervor, und indem sie ihm die Beständigkeit seiner Reigung zu ihr zum Berdienst macht, rechtsertigt sie die ihrige. Ein Neberblick theatralischer Behandlung wichtiger Weltbegeben-heiten wird geserdert, da alle solgenden Glieder des Zuges dramatische Werfe sind.

Mahemet erscheint mit Palmiren und Seiben. Als Musterbild bramatischer Beschränfung in Ansehung ber Handlung, ber Zeit und des Ortes, wie solche früher die Alten, späterhin besonders die Franzosen beliebt, kann diese Darstellung wohl gelten.

Die Aussicht auf eine freiere Tichtart wird gegeben. Götz von Berlichingen tritt auf, von ten Seinigen begleitet, mit Gegnern auszesöhnt. Wir sehen Gattin, Sohn und Schwester, voran ten trenen Georg. Weislingen, Abelheid und Franz dürsen nicht sehten. Landvelf zeigt sich, ten einsachen Lebensgenuß zur verwerrensten Zeit, Zigenner tagegen, den gesetzlichen Zustand ausgelöst auzuszeuten. Dech wagt eine jüngere, durch sinnvolle Sprüche, die harten Vermirfe von sich und ten Ihrigen abzulehnen und auch sich und ihre Sippschaft höchster Gunst würdig darzustellen.

Das Persenal von Faust giebt Anlaß zu einem umgekehrten Menächmenspiel. Hier sind nicht Zwei, die man für Einen halten nuß, sendern Ein Mann, der im Zweiten nicht wieder zu erkennen ist. Faust als Doctor, begleitet von Wagner; Faust als Nitter, Gretchen geleitend. Die Zauberin, die das Wunder geleistet, mit glühendem Becher tritt zwischen beiden Parteien auf. Mephistopheles verläßt Marthen, um seine Gesellschaft selbst zu expeniren. Er beutet auf eine zweite Erscheinung. Zum Zeugniß, daß dieß in heierer gewehnter Welt vorgehe, ist noch frische Jugend kannaliger Zeiten vorgeführt.

Die Tragövie melbet sich nun, als an ihrer eigensten Stelle, ba sic Musterbilder von Schillers Werken vorzuführen hat.

Brant von Meffina tritt auf. Mutter und Tochter. Das verwaif'te Paar von Aurora eingeführt. Der Charakter vieser Schicksals-Tragödie wird vorgetragen, derselben Werth und Würde hervorgehoben. Indem aber das Bild einer solchen mit furchtbarer Consequenz und doch zwecklos handelnden Macht, von entschiedener Meisterhand, sich uns granenwoll entgegenstellt, sind wir zum düstersten Punkt des Ganzen gelangt, nur aus höheren Negionen zu erhellen.

Wilhelm Tell, begleitet von allen Geftalten, die ihm durch Legende und Dichtung vorlängst zugegeben worden. Uns freut vor allem sein glücklich erwordenes Kind. Walther Fürst, Werner Stanfacher, Arnold Melchthal, ewig bund- und eidgenossene Namen! Auch die tüchtigen und gutgesimmten Hauß ranen zieren die Gesellschaft; so wie die bisher abgesonderten Geschlechter, Rudenz und Bruneck, sich gerne siegen. Mehrere Landsleute werden willsommen geheißen. Ja sogar die Gestalt Gestlers wagt es, versöhnt, unter seinen Widersachern aufzutreten.

Aber indem der Zug ernst und nuthig herantritt, sindet er sich fast überrascht, einen freieren Boden zu betreten, als den, weher sie gekommen. Sie preisen die Gegend glücklich, wo der Fürst sich mit den Seinigen versbündet, damit das anerkannte Gesetz auch zugleich zur entschiedenen Aussführung gelange, und Necht gegen Necht sich nicht bloß durch Hinderungen darthue.

Von dieser sich unter einander bestärkenden Gesellschaft werden wir zur Betrachtung eines einzelnen Mannes geführt, der die Kräfte vieler Tausende in sich vereinigt fühlte. Wallen stein tritt auf in seiner Kraft, die zarte nachziebige Gattin an seiner Seite. Dännenisch begleitet ihn Gräfin Terzsty an der andern. Max, Thekla und ihre vertrante Neubrunn ahnen die bevorstehenden Schicksale nicht. Höchste Selbstständigkeit, gewaltige Ginwirkung auf Andere, ruhig durchgeführte Plane bezeichnen den außerordentlichen Mann. Aber ach! zu große Selbststucht, wankende Treue, vergiften sein hohes Gemüth. Zweisel am Gegenwärtigen, Furcht vor dem Zustünstigen bennruhigen, verwirren ihn segar. Ter Sternbenter will belehren, will thöricht auf die Richtung hinweisen, die der Mann seinem eignen Charafter verdausen sollte.

Wallenfteins Lager verleiht uns eine Mufterfarte bes feltjamen

Heeres, welches der anziehende Name des weit berühmten Helden zusammengernsen. Eingeführt werden sie auf ihre eigene Weise, und wir treffen hier auf den heitersten Punkt unserer Darstellungen.

Tieferes Nachtenken erregt die folgende Abtheilung, wo, nach einem vielwersprechenten Fragmente Schiller's, ter Wendepunkt russischer Geschichte angedeutet werden sollte. Wir sehen dieses hohe würdige Reich in beklagenswerther Verwirrung unter einem tüchtigen und untüchtigen Ususpater: Voris und Temetrins. Schwer ist solch ein Justand zu schiltern, der den Geist des Verbachters niederdrückt; herzerhebend hingegen die Aussicht auf das Glück, das nachher aus einer reinen ununterstrechenen Erbselge entspringt. Marina, Arinia, Orowalsky zieren die Gruppe.

Möge, nach so viel Ernst, ein leichtstuniges Mährchen zum Schlusse gefallen. Altoum, fabelhafter Kaiser von China; Turandot, seine räthselliebende Techter, stellen sich vor. Kalas, ein kihner Bewerber, Arelma, eine leirenschaftliche Nebenbuhlerin, Zelima und ein wundersliches Maskengesolge erbitten sich, wie dem Ganzen, Geneigtheit und Nachssicht.

# Epilog.

Die Ilme kann sich nicht versagen noch einmal zu erscheinen und ihren höchsten Stelz auf den heutigen Tag zu bekennen. Auf ihrer Spur tritt sestlich sreh, jedoch über das lange Verweilen der Nacht, über zustringliche Tarstellung allzuvieler pretischer Erzengnisse gleichsam ungeduldig, herein der Tag, begleitet von Pallas Athene, welche den Bund mit ihrer so lange begünstigten getreuen Stadt seierlichst erneuert, und von Alie, die sich versstichtet, deren Ruhm aufs neue, gegenwärtiges Fest versündend, in aller Welt auszubreiten. Vorgeführt werden sodann: Künste und Wissenschaften. Alle, bisher von dem höchsten Hause sin ste mannigsaltige Dienste gepslegt und gewartet, widmen und empsehlen sich einer frohen glüdlichen Nachsonmenschaft.

# Leftzug

bichterische Landes Erzeugnisse, barauf aber Klinste und Wissenschaften vorführend.

Prolog.

Genius (als Bilgrim). Dwei Anaben (mit Reifetafeln)

Eure Pfabe zu bereiten Schreit' ich allen andern vor, Treuer Genius der Zeiten Leicht gehüllt in Pilgerflor. Auf den Zwillings=Tafel=Flächen Seht ihr manchen heitern Raum, Grünend, blühend wie von Bächen, Aufgeregten Frühlingstraum. Flüffe blinken, Städte prunken, Wie das Licht den Aether schwellt, Kreif' auf Kreife, Funt' aus Funken Und die Welt ist erst die Welt.

Sehen wir am Himmelsbogen Bilder glänzend ausgesä't, Räume hast Du nun durchzogen Wo Du Tochterglück erhöht. Sehn wir Enkel Dich umschweben, Neichlich wie Granate glüht, Segnen wir das Blüthenleben: Denn Du bist es die erblüht. Uacht (allein tritt auf).

So tret' ich vor mit nie gefühlter Wonne, Mein distrer Schleier hebt sich vom Gesicht. Die Majestät ist milder als die Sonne, Denn ihre Gegenwart vertreibt mich nicht. Doch wenn ich denke: daß ich alles sülle, Daß nur in mir die hellste Sonne strahlt, Auf dunklem Grunde blinkend, lieblich, stille, Sich Stern an Stern in ew'gen Bildern malt; Dann möcht' ich viel verkünden, viel erzählen, Jedoch mein Mund, der unberedte, schweigt. Wo ist ein Gold zu Fassung der Juwelen?

### Drei Monate (treten auf).

Nacht (fahrt fort).

Drei Monben find es die mir Gunst erweisen, Stets länger, breiter behnt mein Reich sich auß; Ich kann sie dießmal hoch und herrlich preisen: Denn sie verherrlichen das höchste Haus.

October (ale Meingott).

Wenn dieser sich mit Kranz auf Kranz befränzt, So wird man ihm den Stolz vergeben;
Wenn Uebermuth von Stirn und Auge glänzt, Er deutet hin auf's reichbegadte Leben.
Wie er sich auch mit Nanken freudig ziert,
Wie honigsüß die Kelter fließen mag,
Das ift es nicht: denn ihm allein gebührt
Des Festes Fest, ein auserwählter Tag;
Ein Tag so hehr, im Zeitenkreis gestellet,
Der sin dem Licht, ein neues Licht, gesellet,
Sich überhol' er überzähligmal.

November (als Schüße).
Diefer, ber nach Jägerweise
Wälder, Berg und Thal durchstreift,
Tritt herbei zu Deinem Preise,
Da er nicht im Weiten schweist;
Nein! das schöne Glück ergreist
Zu begleiten Deine Reise.

Hinter Ceres' Flügelwagen Wie fich ftill die Furche schließt, Und nach mildvergangnen Tagen Sich das Erntefest ergießt: Wird er so auf grünen Höhen, Auf der goldnen Saaten Flur Immersort gesegnet sehen Deines Zuges reiche Spur.

December als Mutter, mit zwei Kindern.
Ter Weihnachtsbaum war mütterlich geschmückt, Die Kinder harrten mit Verlangen, Und das Ersehnte wird herangerückt, Das holde Fest wird glanzvoll früh begangen. Was Kinder fühlen wissen wir nicht leicht!—
(zum Kinde)
Magst du, mein Schatt! dich unterwinden
Und wie es dir im stillen Herzen bäucht,

# Weihnachts-Rinder.

Mit lauter Stimme felbst verfünden?

Der Winter ist ben Kindern hold, Die jüngsten sind's gewohnt. Ein Engel kommt, die Flüglein Gold, Der guten Kindern lohnt Sie find geschickt, sie sind bereit Zu mancher Jahre Lauf; Nun sind wir fromm auf Lebenszeit; Der Himmel that sich auf. Sie kommen, bringen, groß wie mild, Ein einzig Weihnachtsfest! Auf Erden bleibet Ihr sein Bild, Auch uns im Herzen fest.

Ich weiß, wir blirfen Dir uns nahn, Uns gönust Du jede Zeit, Wie selig ist es zu empfahn, Und Dank ist Seligkeit. Bedürsniß macht die Kinder gleich. Sie blickt und hilft geschwind. Denn hoch und nierrig, arm und reich Das alles ist Ihr Kind.

## Solaf und Nacht. (Beste fpricht:)

Er schwankt heran, er kann mich nicht entbehren, Der holbe Knabe! Sanst auf mich gelehnt Steht er geblendet! —

(zum Schlafe)

Rann dir nicht gewähren Wonach du dich schon stundenlang gesehnt, Hier ist nicht Nuh, hier sind nicht weiche Pfühle; Jedoch, wie soust, vertraue mir. Ich schrime dich im glänzenden Gewühle, Was andre sehn, im Traume zeig' ich's dir.

(Sie fährt fort die Träume auszusegen.)

#### Dier Craume

(menfchliche Bunfche und Gludfeligfeiten vorftellenb).

Erhaben stehn auf höchster Stelle, Die Welt regieren, ihr zum Heil, Um Stener herrschend über Sturm und Welle Seh wenigen, den würdigsten zu Theil.

Doch pflichtgemäß, besehlgemäß zu handeln, Befördern das gemeine Glück, Im lichten Abglanz ehrenvoll zu handeln, Seh mehrerer, seh des Verdienst's Geschick.

Wem ber Besitz von Gelb und Gut gelungen, Erhalte was ihm angehört! Das haben viele sich errungen, Genießen sie es ungestört!

Doch wieder jung in seinen Kindern werden, Auf ewige Tage sich zu freun, Das ist das höchste Glück auf Erden Und ist der ganzen Welt gemein.

Mich zieht es weg, ich barf nicht länger fämmen, Und sage mit Besonnenheit: Das alles kann ein jeder träumen'; Euch ganz allein ist's Wirklichkeit.

Er träume fort und schaue geist'gen Blicks Was Euch die Götter Günst'ges zubereiten. Wir, wachend glücklich, Zengen Eures Glücks Und hochgetrost für ewige Zeiten.

### Drei Dichtarten.

Epos, Tragobie, Romodie.

### Cpos.

Mit Zuversicht barf ich mich hier erheben, Dem Allerarößten mar ich stets vertraut. Wenn andre stannen, wenn verwirrt sie beben, Da fühl' ich mich von Grund aus auferbaut. Advillen begt' ich, begt' Uluffen fräftig, Im Tiefsten froh, an heitrer Lebensbruft Und alles Andre was umber geschäftig Im Helbenleben rang zu Schmerz und Luft; So zuversichtlich trat ich hier herein, Mun schein' ich mir nur mein Gespenst zu sehn. Sonft wiederholt' ich: wie die herrn ber Schaaren. Advill und Agamemnon, sich entzweit; Den Jammer um Batroflos', Beftor's Bahren Erhielt ich laut durch alle Folgezeit; Mittheilt' ich tausend, abertausend Jahren Der Griechen, ber Trojaner Berzeleid. Das will nun alles abgethan erscheinen, Die Großen febn fich, einen fich, vereinen.

## Eragödie.

Das Ungeheure war mir anempsohlen, Und ich behandelt' es im höchsten Sinn, Wohin ich trat, erglühten mir die Sohlen Bon Leidenschaften, gräßlicher Gewinn! Heut aber nunß ich eigens mich erholen, Indem ich Zeit und Ort entsremdet bin. Das Ungeheure ward nun! — Doch zum Besten Verklärte sich's, verklärte sich's zu Festen.

#### Romödie.

Ich aber, Schwestern, kann mich nicht verläugnen, Mit frohem Sinne blick' ich alles an. Hier kann sich nichts als Freudiges ereignen, Ich brauche nichts zu thun, es ist gethan. So will ich mich in dieses Band verweben, Und was mir ähnelt führ' ich froh heran. Hier seh' und fühlt' ich ein erregtes Leben, Ich theile was ich sonst gegeben.

(Entfernt fich.)

### Cpos.

Die Wirkung dieses Festes sihl' ich gleich; Ein neuer Sinn muß uns vereinen.

Den Rücken kehr' ich meinem Schlachtenreich, Und du, enthalte dich von Klag' und Weinen.

Wir sind verändert! — Stolzes Thatgepränge Zu keinem Ziel und Zweck ist uns ein Schaum; Verwirrtes Wogen unverständ'ger Menge,

Bon allen Träumen ist's der schwerste Traum.

Nothwendigkeit und Schickal! herbe Strenge! — Hervor, o Schwester, frei im freisten Raum!

Nicht störrisch darf sich Leidenschaft erfühnen;

Die schönste Leidenschaft ist, hier zu dienen.

## Eragödic.

Den preise selig der erfährt, Was Millionen sich erslehen! Was sedes Kind, was seder Greis begehrt: Von Eurem Blid ernumtert hier zu stehen, Dieß hohe Gliid ist uns gewährt. Wie Geist und Liebe diesen Saal durchwehen, Dem Tühlenden Gefühl begegnet, Wie jeder sich im Ganzen segnet, Gelinge lieblich zu enthüllen Uns, Eurem Dienst entzündeten Sibyllen!

### Cpos.

Den Inbel hör' ich schon bes muntern Zuges, Wie froh beschlennigt jeder seinen Gang:
Denn was ihm heut gewährt ist, raschen Fluges, Bleibt würdiger Schatz das ganze Leben lang.
Nur Angenblicks an dieser Stelle halten, Von Euch bemerkt Euch nah zu stehn Ist höchste Gunst, die sämmtliche Gestalten Durch meinen Mund vorläusig anerslehn.
Damit jedoch in solchem Lustgetümmel, Der Sinn erscheine der verschleiert liegt, Gestaltenreich, ein überdrängt Gewimmel, Dem innern Sinn so wie dem äusern gnügt; So melden wir: daß alles was vorhanden, Durch Mussengunst den Unstrigen entstanden.

# Eragödie.

"Man hält mit jedem Stoffe sich geschmildt, Wenn er ein Landerzeugniß! — Mag der beste Dem Ansland bleiben! — Eigner Fleiß beglückt, Und eignet sich dem Anschaun höchster Gäste." So sagte Jene die uns angeregt, Selbstthätig weiß uns alle zu beseelen; Geschieht nunmehr was sie uns auferlegt; So können wir in keinem Sinne sehlen.

Was von Erzeugnissen dem Dichtergeist Im stillen Thal der Ime längst gelungen, Ist mehrentheils was dieser Zug beweisst. Er fommt, Gestalt Gestalten aufgedrungen. Und wenn die Guten — sag' ich's nur gerührt — Die uns der Welt Bedeutnisse gegeben, Borüber sind, so seh zu Lust und Leben Was sie vermocht vor diesen Tag geführt.

# Fest zug.

"Wenn vor deines Kaifers Throne Oder vor der Bielgeliebten, Je dein Name wird gesprochen; Seh es dir zum höchsten Lohne.

Solchen Augenblick verehre: Wenn das Glück dir folchen gönnte!" Also klingt vom Driente Her des Dichters weise Lehre.

Glicklich preisen wir die Guten Die wir jetzt zu nennen wagen, Die, in kurzvergangnen Tagen, Weggeführt des Lebens Fluthen.

Die Ilme (tritt auf). Wenn die Ilme, still im Thale, Manden goldnen Traum gegängelt; So erlaubt, daß hoch im Saale Sie den Feierzug durchschlängelt.

Denn ich muß am besten wissen Wie die Räthsel sich entsiegelt; Die sich solcher Kunft bestissen Haben sich in mir bespiegelt. Droben hoch an meiner Quelle Ift so manches Lied entstanden, Das ich mit bedächt'ger Schnelle Hingeslößt nach allen Landen.

Lebensweisheit, in den Schranken Der uns angewiesnen Sphäre, War des Mannes heitre Lehre Dem wir manches Bild verdanken.

Wicland hieß er! Selbst durchbrungen Bon dem Wort das er gegeben, War sein wohlgeführtes Leben Still, ein Kreis von Mäßigungen.

Geistreich schaut' er und beweglich Immersort aufs reine Ziel, Und bei ihm vernahm man täglich: Nicht zu wenig, nicht zu viel.

Stets erwägend, gern entschuld'gend, Dft getabelt, nie gehaßt; Ihr mit Lieb' und Trene huld'gend Seiner Fürstin werther Gaft.

# Musarion (fpricht Phanias).

Ein junger Mann von schönen Gaben, Bon edlem Sinn und rascher Lebenslust, Um Antheil an der Welt zu haben Eröffnet ihr die hoffnungsvolle Brust. Gesellen, Freunde, weibliche Gestalten Bon großer Schönheit, kreisen um den Tag. Bei Fest und Sang, wo Frend' und Liebe walten, Gewährt das Glück was es im Glanz vermag. Doch solch ein Rausch reich überdrängter Stunden, Er dauert nicht. — Und alles ist verschwunden. Er steht allein! Zett soll Philosophie Bald ernst, bald schwärmerisch, ihn heilen, Die eine sordert streng, die andre würdigt nie Um Voden thätig zu verweilen Den sie bebauen sollte. Zweiselhaft Wird nun der Sinn, gelähmt ist jede Krast; Verdüstert Haupt, ersrostet alle Glieder, So wirst er sich am Scheidewege nieder.

Ein Madden kommt, die er geliebt, Mus falschem Argwohn sie verlassen. Sie ist's die mir die besten Lehren giebt: "Warum bas Leben, bas Lebend'ge haffen? Beschaue nur in milbem Licht Das Menschenwesen, wiege zwischen Kälte Und Ueberspannung bich im Gleichgewicht; Und wo der Dünkel hart ein Urtheil fällte, So lag ihn fühlen, was ihm felbst gebricht; Du, selbst fein Engel, wohnst nicht unter Engeln, Radsficht erwirbt sich Nachsicht, liebt geliebt. Die Menschen sint, trots allen ihren Mängeln, Das liebenswürdigste was es giebt; Fürwahr, es wechselt Bein und Luft. Geniege wenn bu famft, und leite wenn bu mußt, Bergiß ben Schmerz, erfrische bas Bergnügen. Bu einer Freundin, einem Freund gelenkt, Mittheilend lerne wie der andre denkt; Belingt es bir ben Starrfinn zu besiegen, Das Gute wird im Ganzen überwiegen."

Wer von dem höchsten Fest nach Hause kehrt, Und findet was Musarion gelehrt: Genügsamkeit und tägliches Behagen Und guten Muth das Uebel zu verjagen, Mit einem Freund, an einer Liebsten froh — Der Größt' und Kleinste wünscht es immer so. Gesteht, es war kein eitles Prangen, Mit diesem Vild den Schauzug anzusangen.

#### Oberon.

Das kleine Volk bas hier vereint In luftigem Gewand erscheint, Sind Geister voller Sinn und Kraft; Doch wie der Mensch voll Leidenschaft.

Der König und die Königin, Titania, Oberon genannt, Entzweiten sich aus Eigensinn Und wirsten, schadenfroh entbrannt. Unheut jedoch im höchsten Flor Und Glanze treten sie hervor. Längst an Verdruß und Zorn gewöhnt, Sie haben heute sich versöhnt, Wohl wissend wie vor Eurem Blid Misswollen bebt und Haß zurück.

Denn daß die Wesen sich entzwei'n Das möchte ganz natürlich sehn; Jedoch Natur, beherrscht von Euch, Gern unterwirft sich Eurem Neich, Und jedes Gute das Ihr thut, Kommt vielen andern auch zu gut.

So ist es! Dieser junge Helb Gar wohl gepaart vor Euch gestellt, Der Hion heißt, Amanda sie, Litt große Noth und herbe Müh, Weil Zwist in dieser Geister Schaar Auch Zwist in seinem Schickfal war. Das alles habt Ihr abgestellt, Den Himmel diesem Kreis erhellt. Und Hion hat's verdient! Die schwerste That Bard ihm geboten; diese schafften Rath. Mehr dars ich mich zu sagen nicht erkühnen. Doch es beweis't sich daß es Wahrheit sen: Gott, seinem Kaiser, Einem Liebchen tren, Dem missen alle Geister dienen.

#### Die Ilme.

Ein ebler Mann, begierig zu ergründen Wie überall des Menfchen Sinn ersprießt, Horcht in die Welt, so Ton als Wort zu finden, Das tausendquellig durch die Länder fließt. Die ältesten, die neusten Negionen Durchwandelt er und lauscht in allen Zonen.

Und so von Volk zu Volke hört er singen Was jeden in der Mutterlust gerührt, Er hört erzählen was von guten Dingen Urvaters Wort dem Vater zugeführt. Das alles war Ergößlichkeit und Lehre, Gefühl und That, als wenn es eines wäre.

Was Leiben bringen mag und was Genüge, Behend verwirrt und ungehofft vereint, Das haben tausend Sprach= und Redezüge, Bom Paradies bis heute, gleich gemeint. So singt der Barde, spricht Legend' und Sage, Wir fühlen mit, als wären's unsre Tage.

Wenn schwarz der Jels, umhangen Atmosphäre Zu Traumgebilden düstrer Klage zwingt, Dort heiterm Sonnenglanz im offnen Meere Das hohe Lied entzückter Seele flingt; Sie meinen's gut und fromm im Grund, sie wollten Nur Menschliches was alle wollen sollten.

Wo sich's versteckte wußt' er's aufzusinden, Ernsthaft verhüllt, verkleidet leicht als Spiel; Im höchsten Sinn der Zukunft zu begründen, Humanität seh unser ewig Ziel. D, warum schaut er nicht, in diesen Tagen, Durch Menschlichkeit geheilt die schwersten Plagen!

## Cerpficore. Adraftea.

Denn, ach, bisher das goldene Saitenspiel Terpsichore's ertönte mur zu Klagen, Ein Lied erklang aus schmerzlich tiefer Brust: Die Welt umher sie lag zerrissen, Entslohn die allgemeine Lust!
Das Leben selbst, man konnt' es missen.
Doch Abrastea zeigte sich,
Des Glückes Aera war gegeben,
Vergangenheit und Zukunft freuten sich,
Das Gegenwärt'ze ward zum Leben.

Acon und Aconis. (Lette fpricht.)

Das Gegenwärt'ge kommt in doppelter Gestalt, Ihr seht es jung, ihr seht es alt; Zusammen gehen sie noch eine kleine Strecke, Ungleicher Schritt befördert nie, Die Zeit verschiebt nicht nur die Zwecke, Unch andre Mittel fordert sie.
So weise, klug er auch gehandelt, Ein halb Jahrhundert aufgeklärt, Auf einmal anders wird gewandelt Und andre Weisheit wird gelehrt.

Was galt, es soll nicht weiter gelten, Nichts mehr von allem ist erprobt, Das was er schalt, darf er nicht schelten, Nicht loben was er sonst gelobt; Sogar in seinen eignen Hallen Berklindet man ihm fremde Pflicht, Man sucht nicht mehr ihm zu gefallen, Wo er besiehlt gehorcht man nicht.

Er würde sich bas Leben selbst verkürzen, Verzweifelnd sich zum Orcus stürzen; Doch feine Tochter hält ihn fest. Versteht ihn lieblich zu erfreuen, Beweis't, mit tausend Schmeicheleien, Daß er sich selbst weit hübscher hinterläßt. Was ihm entging, sie hat's gewonnen, Und ihr Gefolg ift ohne Bahl; Was ihn verließ, es kam ihr nachgeronnen, Was ihm nicht mehr gelingt, gelingt ihr taufendmal. Zum Glücke lagt Ihr uns herein: Denn fold ein Fest konnt' er sid nicht erwarten; Er sieht es blüht ein neuer Garten, Der blüht für mich; was mein ist, bleibt auch sein. Er fühlt sich beffer, als in besten Zeiten, Ist neu belebt und wird mich froh begleiten.

#### Cid.

Wer ist hier so jung an Jahren, Weltgeschicht' und Dichtung frembe, Der verehrend nicht erkennte Solcher Namen Hochgewicht? Hier ist Cib und hier Limene, Muster jedes Helbenpaares,

Donna Uraka, die Infantin, Zarter Liebe Musterbild. Wie der Jüngling, fast ein Anabe Ehre seines Hauses rettet; Aber sie den Vatermörder Auf den Tod verfolgend liebt.

Wie er Könige ber Heiben Neberwindet zu Bafallen; Seinem Könige getreufter, Bald erhoben, bald verbannt.

Und Aimene Hausesmutter Rein beschräuft auf ihre Töchter, Wenn Uraka still im Herzen Hegt ein frühgeliebtes Bild.

Wer ist hier so jung an Jahren, Weltgeschicht' und Dichtung frembe, Der verehrend nicht gebächte Solcher Namen Hochgewicht?

Aber ach! die Jahre weichen, Und es weicht auch das Gedächtniß. Kaum von allerhöchsten Thaten Schwebt ein Schattenbild uns vor.

Und so eile nun ein jeder, Wie ihm freie Zeit geworden, Frisch das Heldenlied zu hören Wie es unser Herder gab.

Den wir nur mit Eile nennen, Den Berleiher vieles Guten, Daß nicht tiefgefühlte Trauer Diesen Tag verdiftere.

#### Die Ilme.

Da bin ich wieder, lasse mir nicht nehmen Den anzusiind'gen der nun folgen soll. Er nuß sich jetz zur Einfamkeit bequemen; Doch ist sein Herz Euch tren und liebevoll. Er dankt mir viel, ich weiß daß er nicht wanket, Ich will ihm wohl, weil er mir's treu verdanket.

Die Bäume fämmtlich, die mich hoch umschatten, Die Felsen rauh und seltsam angegraut, Der Hügel Grün, das Grünere der Matten, Sie haben ihm ein Paradies gebaut; Doch heute ließ er gern den Kreis der Erden, Nur um das Glück vor Euch genannt zu werden.

Doch send ihm gnädig, wohlgestimmt erdultet, Wenn Seltsames vielleicht vor Euch erscheint. Als Dichter hat er manches zwar verschuldet, Im höhern Sinne war es gut gemeint. Ich sehe mich allein, die andern sehlen, Da nehm' ich mir ein Herz, und will's erzählen.

Weltverwirrung zu betrachten, Herzensirrung zu beachten, Dazu war der Freund berufen, Schaute von den vielen Stufen Unfres Phramidenlebens Viel umher, und nicht vergebens: Denn von außen und von innen Ift gar manches zu gewinnen.

Daß nun dieß auch bentsche Leute Bei Gelegenheit erfreute, Ließ er auf der Bühne schauen Helbenmänner, Helbenfrauen. Wenige zuerst, vann viele Kamen zum belebten Spiele, Immer nach verschiednen Formen, Strengen und befreiten Kormen; Da denn unter diesem Hausen Allerlei mag unterlaufen, Womit ich mich nicht befasse, Sondern bittend Euch verlasse:

Daß Ihr's freundlich mögt beschauen, Hohe Herrn und hohe Frauen.

#### Mahomet.

Der Weltgeschichte wichtiges Ereigniß! Erst Nationen angeregt, Dann untersocht und mit Propheten-Zengniß Ein nen Gesetz den Völkern auserlegt. Die größten Thaten die geschehen, Bo Leidenschaft und Alugheit streitend wirft, Im kleinsten Naume dargestellt zu sehen — In diesem Sinn ist solch ein Vild bezirft.

Das einzig macht die Kunst unsterblich, Und bleibt der Bühne Glanz und Ruhm, Daß sie was groß und würdig, was verderblich, Bon je betrachtet als ihr Eigenthum. Doch mußte sie bei Füll' und Neichthum benken Sich Zeit und Ort und Handlung zu beschränken.

Der Gallier that es wie's der Grieche that; Der Britte doch, mit wenigem Bemühen Gewohnt die Segel aufzuziehen, Ersand sich einen andern Nath: Einbildungsfraft verlangt er, die so gerne Geschäftig schwärmt, den Tag im Tag vergist, Bon nächster Nähe bis zur weitsten Ferne Die schnellsten Wege hin und wieder mißt, Der es beliebt, zu immer regem Leben, Mit Handlungen die Handlung zu burchweben.

Dort wird Verstand gesordert um zu richten Ob alles wohl und weislich seh gestellt, Hier fordert man Euch auf zu eignem Dichten, Von Euch verlangt man eine Welt zur Welt, Wo Tichter, Spieler, Schauer sich verbinden, Sich wechselseits erwärmen und entzünden.

### Con non Berlichingen.

So auch der Deutsche gern. Auf diesem Pfade Naht frei entwickelt sich ein reich Gebild. Auch dieses bittet: Schenft ihm Gunst und Gnade! Die bunten Züge mustert freundlich mild, Alsbann vernehmt, ganz zur gerechten Stunde, Was er verbirgt im tiessten Hintergrunde.

Die Schreckenstage die ein Reich erfährt, Wo jeglicher besiehlt und keiner hört, Wo das Geset verstummt, der Fürst entslicht, Und niemand Nath und niemand Nettung sieht, Die schilder ich nicht: denn ewig ungepaart Bleibt solchem Fest Erinnrung solcher Art.

Dody dieses Vild führt uns heran die Zeit Wo Dentschland, in- und mit sich selbst entzweit, Berworren wogte, Scepter, Krununstab, Schwert Feindselig eins dem andern zugekehrt; Der Bürger still sich hinter Mauern hielt, Des Landmanns Kräfte friegrisch aufgewühlt; Wo auf der schönen Erde unr Gewalt, Berichmigte Habsucht, fühne Wagnist galt. Ein beutsches Ritterherz empfand mit Pein In diesem Wust den Trieb gerecht zu sehn. Bei manchen Zügen die er unternahm, Er half und schadete, so wie es kam, Bald gab er selbst, bald brach er das Geleit, That Necht und Unrecht in Berworrenheit, So daß zuletzt die Woge die ihn trug, Auf seinem Haupt verschlingend überschlug; Er, würdig-krästiger Mann, als Macht gering, Im Zeitensturm unwillig unterging.

Ihm steht entgegen, selbstgewiß, in Pracht, Des Pfassenhoses listgesinnte Macht, Gewandter Männer weltlicher Gewinn Und leidenschaftlich wirkend Frauensinn.
Das wankt und wogt, ein streitend Gleichgewicht, Die Ränke siegen, die Gewalt zerbricht.
Zur Seite steht des Landmanns Heiterkeit,
Der jeden Tag des Leidlichen sich freut.
Und fernerhin Zigenner zeigen an,
Es seh um Ordnung in dem Neich gethan:
Denn wie die Schwalbe Sommer deutend schwebt,
So melden sie daß man im Düstern lebt,
Sind ränberisch, entsühren oft zum Scherz,
Wahrsagerinnen, Menschen Geist und Herz.

## Bigenner=Cochter (tritt vor)

Schwestern, wir wollen es nicht ertragen, Wir wollen auch ein Wörtchen sagen.
(3ur Gesellschaft.)
Eure Gnade seh zu uns gekehrt!
Ihr verdammt uns nicht ungehört.

Werbe wahrzusagen wissen, Nicht weit wir die Zukunft kennen; Aber unsre Angen brennen Lichterloh in Finskernissen Und erhellen uns die Nächte.

So kann unferem Geschste Rur das Höchste heilig dänchten, Gold und Perlen und Juwelen Können solcher edlen Seelen Himmelsglanz nicht überlenchten. Der allein ist's der uns blendet.

Aber wenn wir abgewendet Stehn betroffen, lockt uns wieder Mutterlieb', so süß vom Throne, Zu dem Sohne; Doch sie steigt vom Throne nieder Und beseligt niedre Hütte.

Kennet Wunsch, Bedürfniß, Bitte Längst bevor sie ausgesprochen, Allem, allem thut sie Gnüge. Dafür seuchtet aus der Wiege Ihr ein Knösplein aufgebrochen, Eine Gegengabe Gottes!

#### Lauft.

### Mephifiopheles (tritt vor).

Wie wag ich's nur bei solcher Facteln Schimmer! Man sagt mir nach ich seh ein böser Geist, Dech glandt es nicht! Fürwahr ich din nicht schimmer Als mancher der sich hoch vortresslich preiset. Verstellung sagt man sen ein großes Laster, Doch von Verstellung seben wir; Drum bin ich hier, ich hoffe nicht verhaßter Als andre jene, vor und hinter mir.

Der fommt mit langem, der mit furzem Barte Und drunten liegt ein glattes Kinn, Ein Sultan und ein Baner gleich von Arte Berstellen sich zu herrlichstem Gewinn Ench zu gefallen. So, den Kreis zu süllen, Komm' ich als böser Geist mit bestem Willen. Denn böser Wille, Widerspenstigkeit, Verwirrung Der besten Sache sährdet nicht die Welt, Wenn scharfes Aug' des Herrschers die Verirrung Stets unter sich in frästiger Leitung hält; Und wir besonders können sicher hausen, Wir spiiren nichts; denn alles ist dadraußen.

Nun bab' ich mancherlei zu fagen, Es klingt beinah wie ein Gedicht; Betheur' idi's auch, am Ende glaubt Ihr's nicht, Co muß ich's benn wie vieles andre wagen. Hier steht ein Mann, Ihr feht's ihm an, In Wiffenschaften hat er g'nug gethan, Wie bieses Vieleck, bas er trägt, Beweif't, er habe fich auf vielerlei gelegt. Doch da er Kenntniß g'nug erworben, Ift er ber Welt fast abgestorben. And ift, um resolut zu handeln, Mit heiterm Angesicht zu wandeln, Sein Meufres nicht von rechter Urt, Ru lang ber Rock, zu fraus ber Bart; Und sein Geselle wohlbedächtig Stedt in ben Büchern übernächtig. Das hat der gute Mann gefühlt Und sid in die Magie gewühlt.

Mit Zirkeln und Fünswinkelzeichen Wollt' er Unendliches erreichen, Er quälte sich in Kreis und Ring, Da fühlt' er daß es auch nicht ging.

Gegnält war' er fein Lebelang; Da fand er mich auf seinem Bana. Id macht' ihm bentlich, bag bas Leben, Zum Leben eigentlich gegeben, Richt follt' in Grillen, Phantafien Und Spintisirerei entfliehen. So lang man lebt, seh man lebentig! Das fand mein Doctor gang verständig. Ließ alsobald sich wohlgefallen Mit mir den neuen Weg zu wallen. Der führt uns nun zu andern Künsten, Die gute Dame war zu Diensten. Un einem Bedjer Fenergluth That er sid eilig was zu gut. In einem Wink, eh man's verfah Stand er min freilich anders ba; Bom alten Berrn ift feine Spur, Das ist berfelbe, glaubt es nur.

Und wenn Euch dieß ein Wunder däncht Das Uebrige ward alles leicht. Ihr seht den Nitter, den Baron Mit einem schönen Kinde schon. Und so gefällt es meinem Sinn, Der Zaubrin und der Nachbarin. Ich hoffe selbst auf Eure Gunst! Im Alter Ingendkraft entzünden, Das schönste Kind dem treusten Freund verbinden, Das ist gewiß nicht schwarze Kunst.

### Braut von Meffina.

#### Aurora (fpricht).

Bebrängtes Herz! umftürmt von hindernissen, Wo fäme Nath und hülfe mir heran! Gedankenlos, im Innersten zerrissen, Bon allen Seiten greift die Welt mich an. Nur Angenblicks möcht' ich den Jammer dämpfen, Der stechend schwer mir auf dem Busen liegt. Ich soll mit mir, ich soll mit andern kämpfen; Besieg' ich diesen Feind, der andre siegt.

So aus der Tiefe dieser Schlucht der Peinen Blick' ich hinauf zum schmalen Hinmelsklar!
Schon wird es besser! ach, ich durste weinen, Ein Sonnenabglanz heilt und hebt mich gar. Und schon begegn' ich reiner Friedenstande, Die holde Zweige der Entsühnung bringt.
Ich irre noch, allein der Flug gelingt,
Ich sche nicht wohin, ich hoff und glaube.

Doch wenn von dort, woher wir Heil erslehen, Ein Blitz, ein Donnerschlag erschreckt, Sich Fels und Wald und Umblick von den Höhen Mit schwer gesenkter Nebel-Schickte beckt, Und Nacht am Tag umgiebt, der Himmet flammet, Seltsam geregelt, Strahl am Strahle strahlt, In Schreckenzügen Feuerworte malt: Das Schicksal seh's das ohne Schuld verdammet.

So fprech' ich's aus im Namen biefer beiben; Sie schauen starr, sie finden sich verwais't; Bon unverhofften unwerdienten Leiden, Wie scheues Wild vom Jägergarn umkreis't. Bergebens willst du dir's vernünftig beuten; Bas soll man sagen wo es bitter heißt: Ganz gleich ergeht's tem Guten wie tem Bosen! Ein schwierig Rathsel, rathselhaft zu lösen.

Uns zum Erstannen wollte Schiller brängen, Der Sinnenbe ber alles durchgeprobt. Gleich unsern Geist gebietet's anzustrengen Das Werk, das herrlich seinen Meister lobt. — Wenn Felsenriffe Bahn und Fahrt verengen, Um den Geängsteten die Welle tobt, Alsbann vernimmt ein so bedrängtes Flehen Religion allein von ew'gen Höhen.

#### Cell.

Wie herrlich rasch tritt dieser Zug hervor!
Sie bringen von Elysium's Gestaden
Das Nachgefühl erhabner Thaten,
Es lebt in ew'gem Jugend-Flor.
Doch immer ernst! — Was sie gewonnen,
Im Dunkeln war es ausgesonnen,
Mit Grausamseit ward es gethan.
Berwirrung folgt! Un innern Kämpsen
Hat stille Weisheit Jahre lang zu dämpsen,
Setchs mühevoll ist ihre Bahn.

Nun kommen sie zu heitern Stunden: Um Schluß der Zeiten wird gefunden Der Freiheit aufgeklärter Blick. Was sie entrissen wird gegeben Und jeder wirkt im freien Leben Zu seinem und der andern Glück.

Die mit bem Fürsten sich berathen, Sie fühlen sich zu großen Thaten,

Zu jedem Opfer sich bereit. Je einiger sie sich verbündet, Je sichrer ist das Glück gegründet Für jetzt und alle Folgezeit.

### Wallenftein.

Ein Mann tritt vor, im Glanz der höchsten Thaten, Auf ihn gerichtet jeder Blick,
Dem Schwieriges, Unmögliches gerathen,
Er dankt sich selbst das eigene Geschick.
Gewalt'ge Kraft die Menschen aufzurusen,
Sie zu beseuern kühnster That,
Im Plane sicher, mit sich selbst zu Rath,
Des Kaisers Günstling, nächst au Thron und Stusen.
Die zurte Gattin gern an seiner Seite,
Der Terzh Hochsinn, Thekla's Ingendlicht,
Max treugesinnt, so wie er thut und spricht;
Welch ehrenvoll, welch liebevoll Geleite!
Doch wir empfinden heimlich Angst und Grauen
Solch änstres Glück im hellsten Licht zu schauen.

Woher denn aber dieses innre Zagen Das ahnungsvoll in enger Brust erbebt? Wir wittern Wankelmuth und Misbehagen Des Manus der hoch und immer höher strebt. Und was kann gräßlicher dem Edlen heißen Alls ein Entschluß der Pflicht sich zu entreißen.

Da foll nun Stern zum Sterne bentend winken, Ob dieses ober jenes wohlgethan, Dem Irrthum leuchten, zur verworrnen Bahn, Gestirne falsch die noch so herrlich blinken. Der Zug bewegt sich, schwebt vorbei. Es war ein Bild. Das Herz ist wieder frei.

### Wallenfteins Lager.

# Mephistopheles (fpricht).

Gefährlich ist's mit Geistern sich gesellen! Und wenn man sie nicht stracks vertreibt, Sie ziehen sort, ein und der andre bleibt In irgend einem Winkel hängen, Und hat er noch so still gethan, Er kommt hervor in wunderlichen Fällen — Mich zieht die Kamerabschaft an In Reih und Glied mit ihnen mich zu stellen.

Ich kenn' ench wohl, ihr sehd die Wallensteiner, Ein löblich Volk, so brav wie unser einer, Ihr kennt auch mich, wir sprechen frei: Mit einem Wort, daß ich das Lob vollende: Da wo nichts ist da habt ihr reine Hände. Doch das war damals und ich war dabei. Sehd ihr beisammen! Ja! Wachtmeister?

Sier!

Die Ciiraffiere?

Hier!

Die Holf'schen Jäger?

Bier!

Croaten?

Hier!

Uhlanen?

Hier!

Die Marfetenberinnen? -

Ich sehe sie und spare meine Frage, Die sehlen nicht an Sonn- und Werkeltage. Wo viel verloren wird ist manches zu gewinnen. Ein Kind (springt hervor). Ich bin ein Marketenber-Kind Und zwar von guten Sitten, Darum wo hübsche Leute sind Beständig wohlgelitten.

Solvaten lieb' ich, bas ift wahr! Wer follte fie nicht lieben, Da fie in jeglicher Gefahr Sich immer tren geblieben?

Ich ziehe wieder mit ins Feld: Kein Weg im Feld ist bitter. Es lebe St. Georg der Held, Die Helden, seine Nitter!

Mephistopheles (zu ren Solvaten).
Und ihr verlauft euch nur nicht weit,
Und merkt es wohl, es ist nun andre Zeit.
Die Herrscher wissen was-sie wollen,
Und ist ein großer Zweck erreicht,
So sollt ihr nicht von Land zu Lande tollen.
Parole bleibt: Subordination!
Und Feldgeschrei ist: Mannszucht! Nun davon!

### Demetrius.

Eragödie (fpricht). Berstummst bu, Schwester, trittst zurück verlegen, Als wärst du hier ein fremder Neulings-Gast?

Cuos.

Gar vieles hat mir heut schon obgelegen, Dem mannichfaltgen Wort erlieg' ich fast. Nun kommt mir noch ein Schwierigstes entgegen. Wie sass' ich an, wie heb' ich diese Last? Wer gäbe mir in bieser Zeiten Meere Zu schwimmen Kraft! D, wenn's ber Anfang wäre!

Ich seh' ein Neich vor meinem Blick gebreitet, An Flüssen rasch, an grünen Ebnen klar, Das immersort sich vor den Augen weitet, Zum gränzenlosen Naum verliert sich's gar. In Städten, auf dem Lande wie bereitet Ihr eigen Glück die wohlgenährte Schaar! Das Feld ergrünt, der Handel wogt lebendig, Sobald ein Herrscher mächtig und verständig.

Toch ach! tas Reich bis zu tem Fuß der Thronen Bon eignem, bald von fremdem Blute roth, Denn wilde Horben, kluge Nationen, Heran sich drängend führen Qual und Noth. Tartaren, Türken, Polen ohne Schonen, Auch Dänen, Schweden bringen, suchen Tod. So macht der Herrschaft, so des Rands Gelüste Den Mittelpunkt des Reichs zu Grans und Wüste.

Da greift benn jeder, der sich tüchtig nähme, Nach Schwert und Scepter, wer den Feind vertreibt, Wer gräßlich straft, daß Unwill sich bequeme, Und dann zuletzt von allen übrig bleibt! Der Leichtsinn auch erringt sich Diademe, Bis aufgebracht ein Gegner ihn entseibt. So Boris, so Demetrins, Marina, In wildem Wust bald Neg und bald Negina.

So weber Liebe, Zutraun noch Gewissen Einheimischen und Fremben in der Brust, Bis nun erscheint was alle längst vermissen, Ein Helbensproß, dem Land zu Glück und Lust. Er wird sich ins Geschick zu sügen wissen, Es sügt sich ihm daß alle, sich bewußt Des eignen Heils, dem Herrscherwort sich fügen, Sich bildend abeln, zu der Welt Vergnügen.

Nun klärt sich's auf, er kehrt in seine Schranken Der Bölker Schwall im ungemeßnen Land, Nun wirken große, größere Gebanken, Erweitert Gränze, thätig immer Stand; Für Wissenschaft und Kunsk und Handwerk danken Die Bölker, sonst von allem abgewandt, Wetteisernd überträgt Bezirk Bezirken Kraft, Stärke, Reichthum, Schönheit, edles Wirken.

#### Curandot.

#### Altoum (fpricht).

Vom fernen Often, ja vom fernsten her Zeigt sich Altoum, ein Monarch der Bühne, Die Fabel hat ihn auf den Thron gesetzt, Mit manchem Prunk und Herrlichkeit begabt, Doch herrlicher als Kron und Scepter glänzt An seiner Seite Tochter Turandot. Zwar sagt man von der Jungsraum schwem Chor, Die Herzen fämmtlich sehen räthselhaft; Doch dieser hat ein höchst subtiler Geist So viele Käthsel in den Kopf gesetzt, Daß mancher Freier scheiternd unterging.

And hat sie mich, das will ich gern gestehen, Zur langen Reise eigentlich genöthigt; Und weil ich ihr doch nichts versagen kann, So führt' ich sie in ihrem Stolz herein. Manch Näthsel hatte sie sich ausgedacht, Den Geist zu prüsen dieses großen Hofs; Doch sie verstummt und raunt mir nur ins Ohr: Um Ende seh sie ihrer ganzen Kunst. Denn wie Ihr schon die Träume wahrgemacht, So löstet Ihr auch jedes Näthsel auf. Und welches Wort sie immer sucht und mählt In Redesnoten listig zu verstricken:
Zum Beispiel Majestät und hänslich Wohl, Thron und Verdienst und rein verbreitet Glück, Das alles sindet sie vor Augen flar.
Sie giebt sich überwunden. Freundlich reicht Sie dem Bewerber Kalaf Herz und Hand, Befreundet mit Adelma, mir gehorsam.
Und so ist auch mein letzter Bunsch erfüllt, Wie tausend Bünsche heut befriedigt wogen, Wir ziehen gern, wenn auch besiegt, hinweg.

Da ich benn aber, wie ich eben sehe, Der letzte bin, laßt für die Bordersente Ein fremdlich Wort mich sprechen! Wenn ich nämtich Dieß kleine Bolf als Masken präsentire; So spricht sich's aus, das war ein Maskenzug. Doch wie den Kleinen unter Larven=Munnung Ein kindlich Herz der lieben Mutter schlägt; So danken alle wir dem Tag des Glücks, Der uns vergönnte dieß Gefühl zu theisen.

Die Tochter mahnt mich nicht zu viel zu reden Und sie hat recht! Das Alter hört sich gern Und wenn es auch nicht viel zu sagen hat. Wie soll ich hier, als nur gezwungen schweigen, Wo gränzenloser Stoff die Nede nährt! Wo — Nun ich gehe ja! — Sie mag es büßen, Wenn ich weit eher, als ich wollte, schwieg.

### Cpilog.

#### Die Itme.

Wenn der Ime Bach bescheiden Schlängelnd still im Thale sließt, Ueberdeckt von Zweig und Weiden Halbversteckt sich weiter gießt, Hört er öftermal die Flöte Seiner Dichter tren und gut, Wenn der Glanz der Morgenröthe Auf der sansten Woge ruht.

Vieles ist an mir entsprungen, Manches ward Euch dargebracht, Und so ist es mir gelungen Daß man mich zum Flusse macht. Will ein Reisender mich sehen, Wie die Donau, wie den Rhein, Ich verstecke mich, lass' ihn gehen, Denn ich bin doch gar zu klein.

Heute boch von tausend Flammen Glänzt die Fläche dis zum Grund, Heute nehm' ich mich zusammen, Dessen den verschämten Wand, Somme mich im Indel=Saale, Spiegle Bilder Blick sier Blick, Und als Fluß zum erstenmale Geb' ich mich dem Thal zurück.

Der Cag in Begleitung von Pallas unt Alio führt Wiffenschaften unt Aunfte ver

Aurora, Cpos und Cragodie empfangen fie.

Cag.

Heil, o Schwestern, dem Bemühen Wie ihr eure Pflicht gethan! Was die Dichtkunst euch verliehen Führtet ihr mit Lust heran.

Nun mag sich kunst und Wissenschaft erholen, Darstellen wie sie sich zum Bild entwarf. Die Dichtkunst habt ihr wohl empsohlen, Die es voch weniger bedarf.

Denn sie bricht, gleich einer Quelle, Felsen burch wo's ihr gefällt, Und versendet ihre Welle Berghinab in alle Welt.

Doch viese hier, kein wandelbar Ereigniß, Der Pflege wollen sie empsohlen sehn; Drum führ' ich sie, ein gültig Zeugniß Daß es vorlängst geschehn, mit mir herein.

So sprech' ich nun den hochverklärten Namen Amalia mit Chrsurcht aus. Du winktest uns. Geräuschlos kamen Wir eine nach der andern, das zerstörte Haus, Den Flammenrand erbauten wir im Stillen, Mit neuer Landschaft rings umzirkt. So ward es denn nach unsers Fürsten Willen, Des hohen Sohns, der unablässig wirkt. Hier thronet Er, der uns erheitert, Daß jede schnell das Beste schafft, Der unsern Wirkungskreis erweitert Zu Thätigkeiten jeder Kraft.

Hier thronet Sie, die uns verbunden In stillen Tugenden erbaut, Sie die in schreckensvollen Stunden Auf uns als Retterin geschaut.

Mm aber feiern Sie im Glanze, Wo lebensfroh bas Fest ergrünt. — Ihr tretet vor aus eurem Aranze, Ich rühm' euch wie ihr es verdient.

Kommt her geschäft'ge Dienerinnen, Unsterblich, unermübet, reich, Was schön und nüglich auszusinnen, Den Göttern des Olympus gleich.

Gie beutet auf eine nach ter antern.)

# himmelskunde.

Die zeichnet rein ben Gang ber Sphäre, Ihr Griffel regelt Racht und Tag; Der lannenhaften Utmosphäre, Dem Grillenwechsel forscht sie nach.

### Erdkunde.

Und diese hier vom Erbenrunde Erweitert wandernd Uebersicht; Ertheilt von rasch ersahrner Kunde Dem Fürstenpaare tren Bericht.

#### Botanik.

Und Fürst und Fürstin schmücken diese Daß sie sich selber wohlgefällt; Die Gegend wird zum Paradiese, Hier blüht die ganze weite Welt.

#### feldbau.

Auch jene die in ihrem Kreise Sich immer frästig still bewegt, Nach alter, nach erneuter Weise Der Erde Fruchtbarkeit erregt; Den Menschen lehrt sich selbst genügen, Gesesselt gern am Boden bleibt, Indem sie, mit gewissen Zügen, Die lange reine Furche schreibt.

Dagegen schaut sie mit Entzücken Wie grün ber neue Halm sich bläht Und auf ber Berge sestem Rücken Sin Stusenwuchs ben Wald erhöht. Sie ist's, an ber wir uns erbauen, Die uns im Lebenstreis belehrt, Unf die wir alle kindlich schauen; Geförbert seh sie, wie verehrt.

# Die Künste.

Was die Künfte sich erfühnen, Baufunft, Bildfunft, Malerei, Steht an Säulen, Mauern, Bühnen Einem günft'gen Blide frei. Doch, erregt burch Euer Kommen, Haben sie es unternommen, Manchen Abend, manche Nacht, Musterbilder dargebracht, Die Ihr günstig aufgenommen.

### Conkunft.

Und diese, die sich gern in Tone sonst verbreitet, Sie zog mit uns im Stillen fort; Im Tacte hat sie uns geleitet, Und gab uns manch melodisch Wort.

So stehn wir zuversichtlich alle Und schämen uns des Eigenlobes nicht; Ruhmredigkeit wär' es im andern Falle, Jedoch in diesem ist es Pflicht.

Noch manche Tugend schmickt sich ungeduldig Und rüstet sich zur That geschwind: Denn Nechenschaft, wem wären wir sie schuldig, Benn wir es nicht der Allerhöchsten sind?

Die Tochter hat Sie uns gesenbet, Der bienen wir und bem Gemahl, Wohin sich Blick und Finger wendet Dahin bewegt sich unfre Zahl. Und schon den lieben Enkeln darf's nicht fehlen; Was gut und schön, im frohen Chor Begegnet es den jungen Seelen Und freudig blühen sie empor.

Nun aber an die Wiege! Diesen Sprößling Berehrend, der sich schnell entwickelnd zeigt, Und bald herauf, als wohlgewachsener Schößling, Der Welt zur Freude hoch und höher steigt. Sein erster Blick begegnet unserm Kreife, Er merkt sich einer wie ber andern Blick, Gewöhnet sich an einer jeden Weise, Gewöhnt sich an sein eigen Glück.

Er sein ein Harfner, dem die Musen Den Psalter wohlgestimmt gereicht, Und so gelingt's dem freien Busen: Denn alle Saiten schweben leicht, Bereit zur Hand, bereit zum Klange, Ein Lied erfolgt man weiß nicht wie. — Sein Leben sei im Lustgesange Sich und den andern Melodie.

### Der pilgernde Genius.

Rinder mit leeren aber gefchmudten Reifetafeln.

### Eag.

Ach warum schon unterbrochen! Warum trübst du unsern Blick? Schauen wir auf wenig Wochen Wie auf jahrelanges Glück, Wagen wir nicht auszusprechen Wie uns diese Zeit ergötzt, Wo der Geist ohn' Unterbrechen Jegliche Secunde schätzt.
Soll uns das vorüber schwinden, Als wenn alles eitel seh? Klagend wir uns wieder sinden: Alles, alles ist vorbei!

### Genius.

Nicht vorbei! Es muß erft frommen: Großes in dem Lebensring Wird nur zur Entwicklung kommen, Wenn es uns vorüber ging.
Mögen frische Taselpaare Glücklich zeichnen Ihre Bahn!
Wandle Sie, zum neuen Jahre, Neu den Ihrigen heran.
Wir, mit heitern Augenbraumen, Segnen Sie von Ort zu Ort;
Das Verstummen, das Erstaumen

# Perfonal.

# Prolog.

Frt. v. Grun. Rnaben . . . . . Rebbein, Lubecue. v. Bofed. November . . . . v. Fritich. December . . . . Frl. v. Bagte. Weihnachte - Rinder . v. Münchhausen. Suschfe. Gilbemeifter. Grfn. Julie von Egloffftein. Macht . . . Schlaf . . . . Frl. v. Schiller. v. Stromberg. v. Beimrot. Stichling. Bulvins. Frl. Schopenhauer. Tragodie . Frl. v. Baumbady. Frl. v. Werthern.

# Festzug.

Stme . . . Wrl. v. Staff. Musarien . Fr. Zwierlein. Binther. Oberon . . . C. v. Spiegel. Titania . . B. v. Spiegel. v. Fritich. v. Fritich. Dufour. Elfen . . Di. v. Spiegel. Bant. Stichling b. a. Hünn . . v. Schenct. Frl. v. Milfau. Fatime . Frl. v. Germar.

Barbe v. Könnrig. Neon v. Seebach. Neonis Trl. v. Seebach.

n. Stromberg.

| Terpsicho<br>Abrastea |  |  |  |  |  | Trl. v. Herber.<br>Trl. v. Froriep. |
|-----------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------|
| Gib .                 |  |  |  |  |  | v. Thompson.                        |
| Ximene                |  |  |  |  |  | Fr. v. Werthern.                    |
| Urafa                 |  |  |  |  |  | Frl. Rühlmann.                      |

Makemet

|                      | <br>· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |
|----------------------|--------------------------------------------|
| Palmira .            | Frl. v. Diebecker.                         |
| Seibe                | <br>v. Werthern.                           |
| Georg                | <br>v. Saace.                              |
| Gog v. Berlichingen  | <br>v. Schiller.                           |
| Gögens Rind          | <br>v. Egloffitein.                        |
| Gögens Fran          |                                            |
| Franz                | <br>Brunguell.                             |
| Maria                |                                            |
| Weistingen           | v. Gerstenberg.                            |
| Abelheid             | <br>Fr. Gille.                             |
| Brautführer          | -                                          |
| Brautführerinnen     | <br>Frl. v. Berber. Müller. Sirt. Adverus, |
| Bräutigam            |                                            |
| Braut                | <br>Frl. v. Bering.                        |
| Bigenner = Sauptmann |                                            |
| Hauptmännin .        |                                            |
|                      |                                            |

Bigeunerinnen Fr. Bulpins. Melos. Bigeuner-Madchen Fraul. v. Stockhausen. v. Schiller.

v. Wigleben. L. Müller. Th. Kirften. v. Stein.

Fauft, als Doetor v. Buchwald.
Fauft, als Nitter v. Commenos.
Wagner . v. Mandelsloh.
Mephistopheles v. Goethe.
Zauberin Fr. v. Germar.
Greichen Grfu. v. Beust.
Marthe Fr. Schopenhauer.
Student Schumann.

Bürgermatchen . . . . Fr. Schütz. Frl. Kirften.

Fürstin Mutter Fr. v. Münchhausen. Beatrice Frl. Ackermann.

| Geffler           | v. Bülow.                         |
|-------------------|-----------------------------------|
| u. v. Rubenz      |                                   |
|                   | Frl. v. Sinclair.                 |
| Tell              | v. Froriep.                       |
| Walther Fürst     | v. Struve.                        |
| Werner Staufacher | Riemer.                           |
| Meldthal          | v. Wegner.                        |
| Tells Fran        | Fr. v. Seebach.                   |
| Tells Kind        | Bring Mestcherofy.                |
| Staufachers Frau  | Fr. Coudran.                      |
| Schweizerinnen    | Frl. Czeitsch. Seidel. Kampfer.   |
| , ,               | v. Linder.                        |
| Wallenstein       | Fr. v. Stein=Rochberg.            |
| Herzogin          |                                   |
| Thefla            | Grfn. Carol. v. Egloffftein.      |
| Gräfin Terzin     | Fr. Wenig.                        |
| Mar               | Nicolovius.                       |
| Graf Terzsty      | v. Seebady.                       |
| Wachtmeister      | v. Wangenheim.                    |
| Trompeter         | Grf. v. Reller.                   |
| Holfische Jäger   | v. Häseler. v. Bibra.             |
| Curaffier         | Grf. v. Westerhold.               |
| Croaten           | v. Groß. v. Struve.               |
| Marketenberinnen  | Frl. v. Münchhausen. v. Pogwisch. |
| Marketender=Kind  | Frl. v. Munchhausen.              |
| Recrut            | Leporides.                        |
| Uhlanen           | v. Waldungen. Coudray.            |
| Dragoner          | Sieber.                           |
| Czar Boris        | v. Helldorf.                      |
| Arinia            | Fr. Riemer.                       |
| Demetrius         | v. Gagern.                        |
| Remanew           | Bring Paul von Medlenburg.        |
| Marina            | Frl. v. Linder.                   |
| Doowalsky         | Sagenbruch.                       |
| Turandot          | Fr. v. Spiegel.                   |
| Raifer Altoum     | v. Arnim.                         |
| Abelma            | Fr. v. Goethe.                    |
| Ralaf             | v. Baumbach.                      |
| Belima            | Fr. Lungershaufen.                |
| Pantalon          | v. Helldorf.                      |
| Brighella         | v. Fritsch.                       |
| Truffalbin .      | v. Helldorf.                      |
|                   |                                   |

# Epilog.

| Der Tag .    |  |   |  |  |   | Fr. v. Fritich          |
|--------------|--|---|--|--|---|-------------------------|
|              |  |   |  |  |   | Frl. v. Brawe.          |
| Knaben       |  |   |  |  |   | v. Beimrob. v. Budmatt. |
| Alie         |  |   |  |  |   | Fr. v. Linder.          |
| Simmelefunte |  |   |  |  |   | Grin. v. Fritich.       |
| Erdfunde .   |  | ٠ |  |  |   | Frl. v. Harstall.       |
| Acterban .   |  |   |  |  |   | Frl. v. Buttlat.        |
| Botanif      |  |   |  |  |   | Frl. Weyland.           |
| Plastif      |  |   |  |  | , | Frl. Rampfer.           |
| Baufunst .   |  |   |  |  |   | Frl. Salomon.           |
| Maleret      |  |   |  |  |   | Fir v. Dlechfatitich.   |

Im Namen

der Bürgerschaft von Carlsbad.



## Der Kaiserin Ankunft.

Den 6. Juni 1810.

In bes einzigen Tages Feste Schmückt euch alle, windet Kränze! Daß für Heimische, für Gäste, Herrlicher das Thal erglänze, Dem ein neuer Frühling weht. Bäter, Mütter, Töchter, Söhne, Auf! Ein frohes Lied ertöne, Auf! Ein frohes Lied ertöne,

Hier im waldbewachf'nen Thale, Das so mander Fremde segnet, Weil mit heilsam heißer Schale Die Genesung ihm begegnet Und ihm frisches Leben schafst, Muß in tiesen Felsenschlünden Fener sich mit Wasser binden, Klüsten siedend sich entwinden; Neue Kräfte wirkt die Kraft.

Dem Genes'nen, bem Gesunden, Bieten sich so manche Schätze.
Daß der Freund den Freund gesunden Zengen die erwählten Plätze, Wie Erinnrung köstlich seh.
Und so wurden Wald und Wiese Zum bewohnten Paradiese,
Taß ein jeglicher genieße,
Sich empfinde, froh und frei.

Aber heute nen mit Machten Sprudle Quell aus beinen Höhlen! Faltet aus bie frischen Brachten,
Ihr bes grünen Thals Inwelen,
Holde Blumen, euren Flor!
Und ihr Sprossen bieser Gauen,
Kinder, eilt Sie anzuschauen,
Blickt mit Wonne, mit Vertrauen,
In der Herrlichen empor!

Sie, die Tausenden gehöret,
Sie erwählt euch, sie ist euer!
Ihr umgedt sie unverwehret;
Gnädig gönnt sie dieser Feier Mutterblicke hoch und mild.
Dränget euch ihr jungen Schaaren!
Dem der früh solch Glück erfahren,
Wächst't an Glanz, von Jahr zu Jahren,
Der Erinn'rung himmelsbild.

Was in segensreicher Enge Diese Kaiserstadt umwallet, Was in fröhlichem Gedränge Seit Jahrhunderten erschallet, Werde diesem Tag zu Theil! Alles Wohl, das hier gequollen, Alle Luft, die hier erschollen, Huft herab, mit senervollen Segenswünschen, ihr zum Heil!

## Der Kaiferin Bedjer.

Den 10. Juni 1810.

Did, klein geblümt Gefäß mit Schnuck und Leben Des Blumenflores malerisch zu umwinden, Ist zwar zu spät; doch unser Glück zu künden Soll nun von Worten dich ein Kranz umgeben.

Und möcht' er auch so zierlich dich umschweben, Wie ihn die Grazien, die Musen, binden; Rein auszusprechen, was wir rein empfinden, Ist für den Dichter selbst vergeblich Streben.

Den Lippen, denen Huld und Gunft entquellen, Bon denen Freundlichkeit und Frohsinn wirken, Hast du, beglückt Gefäß! dich nähern dürsen;

Gekoftet haben fie die heißen Wellen. — D möchten fie aus unfern Luftbezirken Des Lebens Balfam frijch erquicklich schlürfen!

# Der Kaiferin Plat.

Den 19. Juni 1810.

Wenn vor dem Glanz, der um die Herrin schwebet, Das Volk sich theilt, in drängendem Gewühle, Dann gleich um sie sich neu zu sammeln strebet, Stumm erst und staumend, dann im Hochgefühle Mit Leberuf den Wiederhall belebet; So spreche nun die Nymphe dieser Kühle Zu jedem still empfindenden Gemüthe Von ihrer Ammuth, Heiterkeit und Güte.

Ehrwürdiger Tels! der sich vom Himmelsblanen Herab dem Thale reich bemoos't vermählte, Um schattengrünen Berg ihr bunten Unen! Die längst zum Vilde sich der Künstler wählte, Ihr ließt euch stets geschmickt und fröhlich schauen; Doch immer war's als ob euch Eines sehste: Nun Sie auf ench mit Huld und Neigung blicket, Nun wißt ihr erst warum ihr euch geschmücket.

Die Sonne wird, o Nymphe! bald sich senken, An die du mit uns allen dich verwöhnet; Nicht ohne Schmerz läßt sie entsernt sich denken. O möchte sie, nach der sich Alles sehnet, Hicher den Weg, froh wiederkelprend, lenken! O möchtest du, wenn du dich nen verschönet, In deinem zweigumwöldten, lustigen Saale, Sie wiedersehn, sie sehn mit dem Gemahle!

## Der Kaiserin Abschied.

Den 22. Juni 1810.

Lasset uns die Nacht erhellen Abermals mit bunten Fenern! Die von Felsen, die von Wellen Wiederglänzend Ihr betheuern Unser treuen Wünsche Gluth. Abermals zur Morgenstunde Sammle sich die bunte Menge, Stimme fröhliche Gesänge; Von dem Herzen zu dem Munde Ströme neuer Lebensmuth!

. Hörner schallen, Fahnen sliegen, Trommeln künden frohe Feier; Aber ach! auf allen Zügen Liegt es wie der Wolfenschleier, Der um Gipfel sich gethan. Und so spricht's aus trüben Blicken: Sie, die unser sich bemeistert, Uns erhoben, uns begeistert, Ach! Sie zieht in Augenblicken Langsam scheidenb berghinan.

Die zu uns hernieder steigend Mit uns wandelt unfre Pfade, Unferm Gruße freundlich neigend, Die allseitig heitre Gnade, Sie zu missen, welch ein Schmerz! — Tröstet euch! auch sie empfindet, Und die Muse soll's euch sagen: Denn die Muse darf es wagen, Die das Innre wohl ergründet, Auch zu bliden ihr ins Herz.

"An der Kluft, vom Fels unischlossen, Dem der größte Schatz entquillet;
Bei dem Bolk, das unverdrossen
Innggewohnte Pflicht erfüllet,
Allen dient um kleinen Lohn;
In dem menschenreichen Thale,
Dem von allen Ort= und Enden Hülfsbedürft'ge zu sich wenden,
Herrsch' ich nun im grünen Saale,
Herrsche von dem Blumenthron."

"Und so seh' ich Abgesandte Bieler Bölker, die mich ehren; Freunde sind' ich, Nahverwandte, Die ganz eigens mir gehören, Und so nenn' ich Alles mein. Ja durch Neigung mir verbunden Fühlt sich jeder aufgeheitert; Anch mir ist das Herz erweitert, Und die Freiheit dieser Stunden Wird mir unvergesilch sehn."

"Keine Blumen foll man streuen, Da ich mit Bedauern scheide. Geh, o Muse! sag den Treuen, Daß ich selbst mit ihnen leide: Schnell war mir die Stunde da. Laßt verstummen alle Lieder; Doch auf euren Lippen schwebet Jener Wunsch, der mich belebet. Wenn ihr lispelt: Kehre wieder! Habt ihr gleich mein offnes Ja."

Auf benn, Muse! zu verkinden Was die Fran dir aufgetragen. — Lasse die Fran dir aufgetragen. — Lasse die Nebel schwinden! Lasse die schönste Sonne tagen! Weil ein jeder hoffen mag. Die ihr traurig sie begleitet, Eilt entzückt ihr dann entgegen; Und ihr bringt auf neuen Wegen, Kaiserlich umher geleitet, Sie herab am schönsten Tag.

#### Shro

# ber Kaiferin von Oefterreich Majeftat.

3 uli 1812.

Wie lange harren wir gewisser Kunde! Wie ist das Zweiseln bang, die Hossinung süß! Noch schwebt sie vor, die unwillkommne Stunde, Da uns die Fran, die Herrliche, verließ; Und uns das letzte Wort vom Gnadenmunde Die Wiederkehr, die baldige, verhieß, Wir sollten ja in diesem stillen Thale Sie wiedersehn, sie sehn mit dem Gemahle.

Doch folch ein Wort läßt immer noch in Sorgen, Und leider waren wir zu sehr verwöhnt; Erinnerten an jedem heitern Morgen Wie sie uns einst den schönsten Tag verschönt Und unser Leben, hänslich soust verborgen, Mit Herrlichkeit der Majestät gekrönt. Es war geschehn! Sie war uns nun entrissen, Und wo sie ging wird man sie stets vermissen.

Der starre Fels, er scheint sich noch zu neigen Bor ihrer Hoheit, ihrer Majestät; Die Stämme wiegen sich, in allen Zweigen Bon ihrer Annuth lind und leis umweht; Die Blumen, die ihr Haupt im Grünen beugen, Erheben's forschend, wo vielleicht sie geht? Und mit den Büschen, die ihr Blüthen streuen, Wetteisern all' die Herzen ihrer Treuen.

Und wenn sie sich im weiten Neich beweget, Nach jeder Nichtung wird segleich gestragt; Wenn dann der Weg sie in die Ferne träget Vereitelt Hossen bitterlich beklagt, Und immer neu die Hossenung aufgereget, Sie wird erfüllen was sie zugesagt; Erst soll es ihr und dem Gemahle glücken, Die Tochter und den Sidam zu erblicken.

Es ist geschehn! Im seligsten Momente Begegnet sich der liebevolle Blick, Und was die Donau ernst und schmerzlich trenute, Giebt wonnevoll die Elbe nun zurück. Wer ist es, der's in Worte sassen kömnte: Begünstigt ist der Höchsten größtes Glück, Im Drang der ahnungsvollsten Weltgewiihle Die elterlichen, sindlichen Gesühle.

Auf hoher Burg sodann ein sestlich Prangen Erhebt den Geist und überrascht den Sinn: Denn Böhmens Hauptstatt soll das Glück erlangen, Des höchsten Anblicks einzigen Gewinn; Der Vater will die Tochter dort empfangen, Der Kaiser Destreichs Frankreichs Kaiserin. So wird er sie am Tag der Freude führen, Die herrlich Fremdgewordne, zu den Ihren.

So nah gerückt follt' es vorüberrollen, Ein Glück, das dann wohl immer sich verliert! Nein! Ihr versagt es nicht den Hoffmungsvollen, Sie rusen aus was sie im Tiefsten rührt: Wie unstre Brunnen immer tren gequollen, So unser Henz, der das Scepter sührt, Und unser Thun, wie wir die Gäste pflegen, Verdienet seinen Blick und seinen Segen. Mun enblich melvet würdevoll Gefänte Der Majestäten seierliches Nahn, Und an des Berges ausgeglichner Seite Rückt schon der Zug den Kaiserweg heran; Die Menge schwillt in wogenhafter Breite, Zu seiner Herrscher Blick drängt sie hinan. Verstumme Lied! und saßt in vollen Chören Den Freuderuf entzückten Busens hören!

#### 3hro

# des Kaisers von Defterreich Majeftat.

Suli 1812.

Er fommt! Er naht! — Wie fühlt bei diesem Schalle Die Seele gleich sich ahnungsvoll bedingt!
Doch schon befreien sich die Herzen alle
Durch Leberuf, davon der Fels erklingt.
Nun Muse! strene gleich auf die im Schwalle
Bewegte Volkssluth, die den Herrn umringt,
Den Samen aus zu würdiger Beachtung
Des Augenblicks und ewiger Betrachtung.

Denn wendet er in seinen weiten Reichen Den Blick umher nach mannichsalt'gem Gut, So übersieht er Fülle sonder Gleichen, Die über Allem ausgebreitet ruht; Wo Ebne sich verslächet, Berge steigen, Der Nehre Gold, der edlen Rebe Blut, Und schaarenweis zum Nugen eingehändigt Der Thiere Geerden, die der Mensch gebändigt.

Und wo die großen Flüsse sich ergießen Durch überbreites, reichbebautes Land, Wit schnellen Fluthen manche Städte grüßen, Dort hält er gern das Ange hingewandt. Nun lass' er auch bes Baterblicks genießen Die tiefe Stadt, die fühn sich unterwand, In enge Schlucht sich nothgebrungen setzte, Bielleicht die kleinste, keineswegs die letzte.

Weil rieses Thal, von Bergen rings umfriedet, Ein ungeheures Wunder sich erzeugt, Wo heimlich, seit Urjahren unermübet, Heilfam Gewässer durch die Klüfte schleicht, In tiesen Höhlen ohne Feuer siedet, Und ohne Fall hoch in die Lüste steigt, Und, wenn des Wirkens Leidenschaft gestillet, Die Felsen bildet, denen es entquillet.

In tiefer Wildnif diefer Thäler schreckte Des Jägers Horn die schenen Wilde kann. Er war es, der den Bunderquell entdeckte, Und Böhmens Carl belebt den stummen Raum. Ein jeder, der zu bauen sich erkeckte Auf heißem Boden, an der Schlünde Saum Und ferne her nun die Erkrankten ladet, Sieht sich mit Wald und Feld und Trift begnadet.

So hat fortan, mit immer regem Streben, Natur und Kunst viel Tausenden genützt. Was Gott dem Bürger in die Hand gegeben, Wenn es der Fürst begünstigt und beschützt, Dann bleibt fürwahr ein unverwüstlich Leben, Indem der Sohn dem Vater nachbesitzt. Geschlechter widerstehn der größten Plage Und blühn und wachsen dis zum spätsten Tage.

Bollständig ist jedoch kein Glück zu nennen, Wenn bei so manchem Gut das höchste sehlt; Wir dursten das nur in der Ferne kennen, Und Jahre haben wir umsonst gezählt.

Erst heute mögen wir getrost bekennen Wie solch ein Mangel uns bisher gequält; Heut fühlen wir entbehrter Regung Wonne: Der Blick bes Herrn, er ist die zweite Sonne.

Erhabne Gegenwart! die heute gründet Was lange schon der Wunsch im Stillen war. Beamte, Bürger, wechselseits entzündet, Beeisern sich im neuen Inbelsahr, Und jeder macht die Kraft, die er sich findet, Nach allen Seiten thätig offenbar, Und nun erscheint, damit der Herr sich freue, Das Alte sest, und lebenvoll das Neue.

Selbst jener wilde Duell, den tief im Schlunde Kein Menschenwig und keine Kraft beschwor, Ergrinunt nicht mehr am eingezwängten Schlunde, Ihm läßt die Weisheit nun ein offnes Thor; Damit der sernste Pilger hier gesunde, Wirft sprudelnd frei er volle Kraft hervor, Zerreißt nicht mehr die selbstgewölbten Decken, Nur heilen will er künftig, nicht erschrecken.

Und wo die Brunnen lan und milder wallen, Befiehlt der Herr, foll es auch heiter sehn.
Schon richten sich empor geraume Hallen,
Behan'ner Stamm sügt sich geviertem Stein.
Des Herren Preis wird stets daselbst erschallen:
Er gab und diesen Raum, er lud und ein!
Und wird die Noth nicht mehr zusammen drängen,
Behaglich soll das Wandeln sich verlängen.

Von seines Anges milbem Blick entbrennet Ein heilig Fener, das uns nie entweicht; Und wie man erst des Sommers Kräfte kennet Wenn sich im Serbst der Tranben Fille zeigt, So zeige sich, wenn er von uns getrennet, Der Segen wirksam, ben er uns gereicht, Und werbe so, beim glücklichsten Ereigniß, Die kleine Stadt bes großen Reiches Gleichniß.

#### Thro

# der Kaiferin von Frankreich Majeftat.

Juli 1812.

Sieht man ben schönsten Stern die Nacht erhellen, So wird das Ange wie das Herz erquickt; Doch wenn, in seltnen langersehnten Fällen, Sin herrliches Gestirn zum andern rückt, Die nah verwandten Strahlen sich gesellen, Dann weilt ein jeder schauend, hochentzückt; So unser Blick, wie er hinauf sich wendet, Wird vom Verein der Majestät geblendet.

Wir benken noch wie sie hinweggezogen Der Eltern Luft, die holde Friedensbraut; Schon beugten sich des Rheines edle Wogen, Die beiden Ufer lächelten vertraut; So freut die Erde sich am Himmelsbogen, Von farbigen Inwelen aufgebaut, Der, wenn er schon vor unsern Angen schwindet, Den Frieden sichert, den er angekündet.

Im neuen Neich empfängt sie das Behagen Von Millionen, die aus düstrer Nacht Aufschauen wieder zu gesunden Tagen, Zum festen Leben abermals erwacht. Ein jeder fühlt sein Herz gesichert schlagen Und stannet nun, dem Alles ist vollbracht: Die holde Braut in lebensreichem Scheine — Was Tausende verwirrten löst der Eine. Worüber trib Jahrhunderte gesonnen Er übersieht's in hellstem Geisteslicht, Das Kleinliche ist alles weggeronnen, Nur Meer und Erde haben hier Gewicht; Ist jenem erst das User abgewonnen, Daß sich daran die stolze Woge bricht, So tritt durch weisen Schluß, durch Machtgesechte Das seste Band in alle seine Rechte.

lind wenn bem Helben alles zwar gelungen, Den das Geschick zum Günstling auserwählt Und ihm vor allen Alles aufgedrungen, Was die Geschichte jemals aufgezählt; Ja reichlicher als Dichter je gesungen! — Ihm hat dis jeht das Höchste noch gesehlt; Nun steht das Reich gesichert wie geründet, Nun fühlt er froh im Sohne sich gegründet.

Und daß auch diesem eigne Hoheit gnüge, Ist Roma selbst zur Wächterin bestellt. Die Göttin, hehr an ihres Königs Wiege, Denkt abermal das Schicksal einer Welt. Was sind hier die Trophäcn aller Siege, Wo sich ter Vater in dem Sohn gefällt? Zusammen werden sie des Glücks genießen, Mit milder Hand den Janustempel schließen.

Sie, die zum Borzug einst als Braut gelanget, Bermittlerin nach Götterart zu sehn, Als Mutter, die, den Sohn im Arme, pranget, Befördre neuen, dauernden Berein; Sie kläre, wenn die Welt im Dilstern banget, Den Himmel auf zu ew'gem Sonnenschein! Und seh durch sie dieß letzte Glück beschieden — Der Alles wollen kann, will auch den Frieden.

# Palacophron und Ueoterpe.

1800.

Der herzogin Amalia von Cachfen - Weimar wibmete biefes kleine Stud ter Berfaffer mit bankbarer Berehrung. Er hatte babei bie Abficht, an alte bilbenbe Kunft zu
erinnern und ein plaftisches, boch bewegliches und belebtes Werk ben Zuschauern vor Augen zu ftellen.

Durch gegenwärtigen Abbruck fann man bem Bublicum freilich nur einen Theil bes Ganzen vorlegen, intem tie Wirfung ber volbitäntigen Tarfiellung auf bie Gefinnungen unt bie Empfänglichkeit gebilteter Zuschauer, auf tie Empfintung unt bie perfonlichen Bergüge ber spielenten Personen, auf gefühlte Recitation, auf Kleibung. Masken und mehr Umftände berechnet war.

Eine Borhalle, an ber Seite ein Altar, um benfelben ein Afpl, burch eine niebrige Mauer bezeichnet; außerhalb, an bem Tortfage ber Mauer ein fteinerner Geffel.

#### Neoterpe

(mit zwei Rintern in Charaftermasten). Rum frohen Feste find' ich feine Leute bier Versammelt, und ich brange mich beherzt herein, Db fie mir und ben Meinen guten Schutz vielleicht Gewähren möchten, bessen ich so fehr bedarf. 3war wenn ich komme Gaftgerechtigkeit zu flehn, Könnte man auch fordern daß ich fagte wer ich fen; Doch bieses ift viel schwerer als man benken mag. Bu leben weiß ich, mich zu kennen weiß ich nicht; Doch was so manche Leute von mir sagen weiß ich wohl; Die einen haben mich die neue Zeit genannt, Auch mandmal heiß ich ihnen Genins ber Zeit; Genug! ich bin bas Neue eben überall. Willsommen stets und unwillsommen wantl' ich fort, Und wär' ich nicht, so wäre nichts auch überall. Und ob ich gleich so nöthig als erfreulich bin; So wandelt boch ein Alter immer hinter mir, Der mich vernichten würde, wenn es ihm einmal, Mit seinem langsam langbebächt'gen Schritt, Mid zu erreichen glückte. Doch so hetzt er mich Von einem Ort zum andern, daß ich nicht so froh Mit meinen artigen Gespielen mid, ber Lust Des heitern Lebens hingegeben, freuen barf. Nun hab' ich mich hierher gerettet, wo mit Recht Man sich tes schönften Tags zu frem versammelt ift, Und denke Schutz zu finden vor bem wilden Mann

Und Recht, obgleich er stärker ift als ich. Drum werf' ich bittend mich an den Altar Der Götter dieses Hauses slehend hin. Aniet nieder gleichfalls, allerliebste Kinder ihr, Die ihr, zu mir gesellt, ein gleich Geschief, Wie ich es hoffe, hier getrost erwarten dürst.

#### Palacophron

(auf zwei Alte in Charaftermasten gelehnt, im Bereintreten gu feinen Begleitern).

Ihr habet flug die Flüchtige mir ausgespilet, Und nicht vergebens wenden wir den Fuß hierher; Denn seht! sie hat sich flehend an den Ort gewandt, Berühret den Altar der uns verehrlich ist. Doch wenn er gleich sie schützt und ihre leidige Brut; So wollen wir sie doch belagern, daß sie sich Ben ihrem Schutzert nicht entsernen dars, wosern Sie nicht in unse Hände sich begeben will. Drum sühret mich zum Sessel, daß ich mich Ihr gegenüber seizen und bedenken kann, Wiesern ich mit Gewalt, wo nicht mit gutem Wort, Zu ihrer Schuldigkeit zu brüngen sie vermag.

Und ihr, die ihr vielleicht in enern Schutz sie nehmt, Dieweil sie lieblich aussieht und bethnlich ist, Und jedem gern nach seiner eignen Art erscheint, Ersahrt, welch Recht sie zu verfolgen mir gebührt. Ich will nicht sagen, daß sie meine Tochter sen; Doch hab' ich stets als Oheim Vaterrecht auf sie, Und kann behaupten daß aus meinem Blute sie Entsprossen, mir vor allen andern angehört. Im Allgemeinen nennt man mich die alte Zeit, Und wer besonders wohl mir will, der nennt mich auch Die goldne Zeit, und will in seiner Jugend mich Alls Freund besessen, da ich, jung wie er Und rüstig, unvergleichlich soll gewesen sehn. Auch hör' ich überall, wohin ich horchend nur Die Ohren wende, mein entzückend großes Lob.

Und richtet emsig sein Gesicht ber neuen zu, Der jungen ba, die schmeichelnd jeglichen verdicht, Mit therichtem Gesolge rurch bas Bolk sich brängt. Drum hab' ich sie, mit tiesen wackeren Gesellen hier, Bersolgt und in die Enge sie zuletzt gebracht. Ihr seht es, wie ich hosse, doch zusrieden au, Daß ich ein Ende mache solchem Frevelgang.

#### Meoterpe.

Holde Gottheit biefes Haufes, Der die Bürger, ber die Fremden Auf tem reinlichen Altare Manche Dankesgabe bringen, Haft du jemals ben Bertriebnen Mujgenommen, tem Berirrten Aufgeholfen, und ber Jugend Suges Jubelfest begünstigt; Ward an dieser heil'gen Schwelle Mancher Hungrige gespeiset, Mancher Durstige getränket, Und erquickt burch Milb' und Güte, Mehr als durch die besten Gaben: D! jo bor' auch unser Fleben! Gieb ber garten Kleinen Jammer! Steh' und gegen unfre Feinde, Gegen biefen Büthrich bei!

## Palaeophron.

Wenn ihr freventlich so lange Guter Ordnung euch entzogen, Zwecklos hin und hergeschwärmet, Und zuletzt euch Sorg' und Mangel Un die kalten Steine treiben, Denkt ihr, werden gleich die Götter Enretwillen sich hernieder Aus der hohen Ruhe regen!

Nein, mein gutes süßes Büppchen!
Sammle nach dem eignen Herzen
Die zerstreuten Blicke nieder,
Und wenn du dich unvermögend
Kühlest, deiner Noth zu rathen;
Wende seitwärts, wende hieher,
Nach dem alten, immer strengen,
Wer immer guten Oheim,
Deine Seuszer, deine Bitten,
Und erwarte Trost und Glück.

#### Meoterne.

Wenn dieser Mann, den ich zum erstenmal so nah Ins Auge fasse, nicht die allerhästlichsten Begleiter hätte, die so grämlich um ihn stehn; So könnt' er mir gefallen, da er freundlich spricht Und edel aussicht, daß man eines Göttlichen Erfreulich schöne Gegenwart empfinden muß. Ich bächt' ich wendete mich um und spräch' ihn an.

#### Dalaeophron.

Wenn dieses Mädchen, das ich nur von ferne sonst Und auf der Flucht gesehen, nicht die läppische Gesellschaft mit sich schleppte, die verhaßt mir ist; So müßt' ich wünschen, immer an der Seite mir Die liebliche Gestalt zu sehn, die Heben gleich Der Jugend Becher aus den holden Augen gießt. Sie kehrt sich um, und spricht sie nicht, so ist's an mir.

#### Meoterpe.

Wenn wir uns zu den Göttern wenden, ist es woh! Kein Wunder, da uns auf der Erde solche Noth Bereitet ist, und ich des edlen Mannes Kraft, Die mich beschützen sollte, mir als ärgsten Feind Und Widersacher sinde. Solches hosst' ich nicht! Denn da ich noch ein Kind war, hört' ich stets: Der Jugend Führer seh das Alter; beiden seh, Nur wenn sie als Verbundne wandeln, Glück bescheert.

#### Palaeophron.

Dergleichen Reben hören freilich gut sich an: Doch hat es allerlei Bebenkliches damit, Das ich jetzt nicht berühren will. Doch sage mir! Wer sind die Creaturen beide, die an dich So sest geschlossen durch die Straßen ziehn? Du ehrest dich mit selcherlei Gesellschaft nicht.

#### Neoterpe.

Die guten Kinder! Beide haben bas Berdienft, Taß sie, so schnell als ich durch alles durchzugehn Gewohnt, die Menge theisen, die ich sinden mag. Nicht eine Spur von Faulheit zeigt das junge Paar, Und immer sind sie früher an dem Platz als ich. Toch wenn du mich nach Eigenschaft und Namen fragst: Gelbschnabel heißt man diesen. Heiter tritt er auf Und hat nichts Arges weiter in der argen Welt. Toch viesen heißt man Naseweis, der stint und rasch Nach allen Gegenden das stumpse Näschen fehrt. Wie fanust du solchen guten zurten Kindern nur Gehässig sehn, die seltne Lebenszierden sind? Doch daß ich dein Vertraum erwiedere, sage mir! Wer sind die Männer, die, nicht eben siedenswerth, Un deiner Seite stehn, mit rüstrem wilden Blick?

## Palaeophron.

Das Ernste fommt euch eben wild und düster vor, Weil ihr, gewöhnt an flache leere Heiterkeit,
Tes Angenblicks Vedentung nicht empsinden könnt.
Dagegen sühlet dieser Mann nur allzugut,
Taß in der Welt nur wenig zur Bestiedigung
Des weisen Mannes eigentlich gereichen kann.
Grießgram wird er taher genannt. Er nuß fürwahr,
Wie ich es selbst gestehe, der bepflanzten Welt
Und des gestirnten Himmels Hochzeitschmuck
Mit ganz besondern wunderlichen Farben sehn,
Tie Sonne reth, die Frühlungsblätter brann und salb.
So sagt er wenigstens, und scheint gewiß zu sehn,

Daß bas Gewölb bes Himmels nächstens brechen wird. Doch dieser, den man Haberecht mit Recht genannt, Ift seiner tiesbegründeten Unsehlbarkeit So ganz gewiß, daß er mir nie das letzte Wort, Ob ich gleich Herr und Meister bin, gelassen hat. So dienet er zur Nebung mir der Redefunst, Der Lunge, ja der Galle, das gesteh' ich gern.

#### Meoterpe.

Nein, ich werb' es nie vermögen Diese wundervollen Fragen, An der Seite des Bermandten, Mit Vertrauen anzusehn!

#### Palacophron.

Könnt' ich irgend einem Freunde Meine würdigen Begleiter Auf ein Stündchen überlassen; That' ich es von Herzen gern!

#### Meoterpe.

Wifft' ich meine kleinen Schätze Irgend jemand zu vertrauen, Der mir sie spazieren sührte; Mir geschäh' ein großer Dienst!

### Palaeophron.

Mein lieber Grießgram! was ich dir bisher verschwieg, Entdeck' ich nun, so sehr es dich verdrießen nuß.

Turch Start und Verstart zieht ein frecher Mann und lehrt Und rust: Ihr Bürger, merket auf mein wahres Wort!

Die Thätigkeit ist was den Menschen glücklich macht;

Die, erst das Gute schaffend, bald ein Uebel selbst

Durch göttlich wirkende Gewalt in Gutes kehrt.

Drum auf bei Zeiten morgens! ja, und fändet ihr

Was gestern ihr gebant schon wieder eingestürzt,
Umeisen gleich nur frisch die Trümmern aufgeräumt!

Und neuen Plan ersonnen, Mittel neu erdacht!

So werdet ihr, und wenn aus ihren Fugen selbst

Die Welt geschoben in sich selbst zertrümmerte, Sie wieder bauen, einer Ewigkeit zur Luft. So spricht er thöricht und erreget mir bas Bolf; Und niemant fitt mir an ber Strafe mehr und flagt, Und niemand ftidt in einem Winkel jammervoll. Id) brauche nicht hinzuzusetzen, eile hin! Und steure diesem Unbeil, wenn es möglich ift. (Grieggram ab.)

Dich aber, edler Haberecht, beleidigt man Rod, ärger fast; benn in ben Hallen an dem Markt Läft fich ein Fremder hören, welcher schwört, Es habe grade Saberecht darum fein Recht, Weil er es immer haben und behalten will. Es habe niemand Recht, als wer ten Witerspruch Mit Geist zu lösen, Andre zu verstehen weiß, Wenn er auch gleich von Antern nicht verstanden wirr. Dergleichen ketzerische Reben führet er. (Saberecht eilig ab )

Du eilest fort zu kämpfen? Ich erkenne bich!

#### Neoterpe.

Du haft bie beiben wilden Männer fortgeschickt; Um meinetwillen, mert' ich wohl, ist es geschehn. Das zeiget gute Reigung an, und ich fürwahr Bin auch geneigt, die kleinen Wesen bier, die bir Bertriefilich fint, hinweg zu schicken, wenn ich nur Huch sicher wäre, daß Gefahr und Noth sie nicht Ergreifen fann, wenn sie allein im Bolke gehn.

## Dalaeophron.

Rommt nur! ich geb' euch beiben sicheres Geleit. (Die Rinter treten aus tem Afpl vor ten Alten.) Weht nur, ihr Kinder! tod erfüllet mein Gefetz, Das ich euch wohlbebächtig gebe, gang genan. Gelbidmabel joll bem Grieggram, wie ter Rajeweis Dem Haberecht beständig aus bem Wege gebn, Eo wird es Friede bleiben in der edlen Stadt. (Die Rinter geben ab.)

#### Neoterpe

(bie aus bem Afpl tritt und fich neben ben Alten auf bie Mauer fest).

Ind steige sicher nun heraus Und komme dir vertraulich nah, D! sieh mich an und sage mir: Ist möglich die Beränderung? Du scheinest mir ein jüngerer, Ein rüstig frischer Mann zu sehn. Der Kranz von Nosen meines Haupts Er sleidete fürwahr dich auch.

#### Palaeophron.

Ich selber sühle rüstiger In meinem tiesen Busen mich; Und wie du mir so nahe bist, So stellst du ein gesittetes Und lieblich ernstes Wesen dar. Der Bürgerkranz auf meinem Haupt, Bon dichtem Eichenlaub gedrängt, Uns deiner Stirne säh' ich ihn, Auf deinen Locken, wonnevoll.

#### Meoterpe.

Bersuchen wir's und wechseln gleich Die Kränze, tie mit Eigenfinn Ausschließend wir uns angemaßt. Den meinen nehm' ich gleich herab. (Sie nimmt bie Rosenfrone herunter.)

Palaeophron (ter ten Gidenfrang berabnimmt).

Und ich den meinen ebenfalls, Und mit des Kranzes Wechselscherz Sen zwischen uns ein ew'ger Bund Geschlossen, der die Stadt beglückt. (Er sest ihr den Eichenkranz aus.)

#### Meoterpe.

Des Eichentranzes Würde soll Mir immer sagen, daß ich nicht Der edlen Milhe schonen barf, Ihn zu verdienen jeden Tag. (Sie sest ihm die Rosenkrone aufs Haupt.)

Palaeophron.

Der Rofenkrone Munterkeit Soll mich erinnern, daß auch mir Im Lebensgarten, wie vordem, Noch manche holde Zierde blüht.

Reoterpe (indem fie aufsteht und vorrritt). Das Alter ehr' ich, denn es hat für mich gelebt.

Palacophron (indem er aufsteht und vortritt). Die Jugend fchätz' ich, die für mich nun leben foll. Ueoterve.

Halacophron.

Bon grüner Trucht am Baume hoff' ich Gußigfeit.

#### Meoterpe.

Aus harter Schale fen ber füße Rern für mich. Palacophron.

Von meiner Sabe mitzutheilen fen mir Pflicht.

## Meoterpe.

Gern will ich fammeln, daß ich einst auch geben fann. Palaeophron.

Gut ist der Vorsatz, aber die Erfüllung schwer.

## Neoterpe.

Ein edles Beispiel macht die schweren Thaten leicht.

## Palacophron.

Ich sehe bentlich, wen du mir bezeichnen willst.

## Meoterpe.

Was wir zu thun versprechen, hat Gie längst gethan. Valaeophron.

Und unfern Bund hat fie begründet in der Stadt. Acoterpe.

Ich nehme biesen Kranz herab und reich' ihn Ihr.

#### Palacophron.

Und ich ben meinen.

(Gie nehmen tie Rrange herunter und halten fie vor fich bin.)

Meoterne.

Lange lebe! Würdige!

Palacophron.

Und fröhlich lebe! wie die Rose Dir es winkt.

Neoterpe.

Sie lebe! rufe jeder mahre Bürger mit.

# Vorspiel

311

# Eröffnung des Weimarischen Theaters

am 19. September 1807

nach glücklicher Wiederversammlung der Herzoglichen Familie.



#### 28 alb. Wels. Meer. Racht.

(Kerner Donner.)

#### Ariegesgöttin.

Durch bieser nachtbebeckten Felder still Gebreit, Mit unbemerkten Schritten, stürm' ich rasch heran, Ob irgend jemand widerstünde meiner Kraft. Noch aber sind' ich niemand. Ja, behende soll Tieß Schwert mir Raum verschaffen, wenn sich mir Die aufgeschreckte Wenge kihn entgegenstellt: Denn diesem Stahle widersteht kein Sterblicher. Ein grauser Rampf umhüllt sich bald mit Rebelnacht, Und meine Fackel lenchtet weit und breit zur Flucht.

Schon reihenweis liegt ausgestreckt Getöbtetes, Wie hinter emfig Mähenben bas Blumengras. Ich aber, unaufhaltsam, fräftig schreite vor, Dem Glücksgestirn entgegen, bas mich leitete. Wohlauf benn, Schlachtruf!

(Blit und Donner.)

Tone gräßlich durch die Racht!

Du Blitggeichoff, verbreite Schrect, verbreite Tot! Heran, ihr Donner, ihr mich längst verkindenden! (Blis und Donner immer naber.)

Entwidle bich, du hagelschwerer Wolfenzug!
Stürz', alles überrauschend, fluthendes Gestein,
Und schwennne was entgegensteht von (Brund hinweg!
(Unter With und Denner ab.)

#### Gine Elüchtende.

(Blig unt Donner entfernen fich.)

Wo flieh' ich hin, wo berg' ich mein bedrohtes Haupt? Denn überall umgeben mich die Drängenden. Gewalt'ger Kriegsfampf, Baffenflang und Mordaefdrei Ertonen beute, wo noch gestern Friede fang. Und aufgeschreckt wir Urmen, schaarweis fliehen wir Und gleich zersprengt, von Ungemach zu Ungemach. Umfonft! Kein Ausgang aus bem Irrfal zeigt fich mir. Der finftre Bergwald, Racht und Schredniß beget er; Die Felsenwänd' an aufgeregter wilder Fluth, Sie halten bier und überall ben Schritt mir an; Und aus ber Tiefe tonet mir ber Schreckensruf: Burud! Burud! Wohin entfliehft du Ginzelne? Burnd! Des Gatten bente, ben bas icharfe Schwert, Der Kinder, die des Hauses Flamme tobend faßt. Bergebens! ach! an dieser Seite trennet mich Der breite Strom bes mörberifchen Ungeftums, Mit blut'gen Wogen, von bekannter Spur binweg.

(Gang ferner Donner.)

D, Seligkeit verhüllendes, und nie genug Geschätztes Dach der Friedenshütte, die mich barg!
D, nie genug verehrter Engraum, kleiner Herd!
Du runde Tasel! die den holden Kinderkreis
Annuthig anschloß elterlicher Sorgenlust,
Dort lodert's auf! Die Ernte strömt in Feuerquall
Zum Himmel an, und des Besitzes treu Gehäus
Schwankt unterslammt und beugt sich, widersteht und sinkt.
Durchglühter Schutt stürzt, Flammenrauchstaub fraus't emper,
Und unten frachend, schwerbelastet, dumpfgedrückt,
Berkohlt so vieler Menschenjahre werther Fleiß,
Und Grabesruhe waltet über Trümmern.

(Ferner Donner.)

Selbst in das Grab dringt wilder Elemente Wuth Und reißt die Todten zwischen die Lebendigen; Sie sollen schauen, welch ein Elend uns betraf, Und irren, unsre Väter, heimatlos wie wir.

#### (Maherer Donner.)

Schon kehrt zurück bas Wetter, bas zerstörenbe. Bergeb'ne Hoffnung, ausgewüthet hab' es nun; Es kehrt zurück und raset allgewaltiger, Und Land und Meer bewegen sich in wildem Bund. Ist dieß der Erde sesten? Weh mir! Weh! Und dieß die Psade, sicher sonst betretene? Im Schiffe steh' ich, wogend schwankt es hin und her; Mein Knie versagt mir; nach bem Boden zieht es mich; Zu knieen und zu slehen dränget mich das Herz.

#### (Gie fniet.)

Ift über dieser Wolfendecke büstrer Racht Rein Stern, ber in ber Finsterniß uns leuchtete? Rein Auge, bas herunterfah' auf unfre Roth? D du, bem ich von Jugend auf hinangefleht, Du, beffen beil'gen Tempel ich mit Rinderschritt Und Kindersinn erst, dann mit warmer, jugendlich Bewegter Bruft hinauftieg, im vertrauenden Undächt'gen Chor ber Aelteren und Aeltesten; Mit heitrem, Jesttags sonnenhaftem Frenteblid, Ein Danklied, ein Triumphlied beiner Baterkraft Und Batergüte tausendstimmig bargebracht, Barum verbiraft bu hinter buftern Teppiden Dein Antlitz, beiner Sterne ftrablende Beiterfeit? Ist ce bein ew'ger Wille? Sind es ber Ratur Unband'ge taube Rräfte, Dir im Widerftreit? Dein Werk zerstörend, uns zerknirschend . . . .

(Maber Donner.)

Weh mir! Weh!

Bergebens alles! Immer wilber brangt's heran.

Die Clemente fassen sich, die tobenden;
Die Welle sprüht des Felsenwaldes Aeste durch,
Und in dem blitzdurchstammten Aether schmelzen hin
Die Gipfel, Gluthstrom stürzet um Verzweislende.
(Et schlägt ein. Zugleich erscheint ein Wunder- und Trostzeichen, der verehrten regierenden Gerzogin Namenszug im Sternbilte)

#### Roniglider Gaal.

### Die Majeftat im Kronungeornat

Sicher tret' ich auf und glauzumgeben;
Jedes Auge freut sich meines Kommens,
Jedes Herz erhebt sich gleich zur Hoffmung,
Jeder Geist, schon schwelget er in Wünschen.
Denn die Weischeit, wandelt sie bescheiden Unter Menschen, lehrend, rathend, scheltend,
Wenig achtet sie der Hause, leider öfters
Wird sie wohl verachtet und verstoßen;
Aber wenn sie sich zur Macht gesellet,
Neiget gleich sich die erstaunte Menge,
Frendig, ehrsuchtsvoll und hoffend, nieder;
Und wie vor Gewalt sich Furcht gestüchtet,
So entgegnet unn der Macht Vertrauen.

Hat Natur, nach ihrem bunkeln Walten, Hier sich Bergreihn hingezogen, droben Felsen aufgezackt, und gleich daneben Neber Thalgestein und Höhn und Höhlen Heilig ruhend alten Wald gepfleget, Daß den unwirthbaren Labhrinthen Sich der Wandrer grausend gern entzöge: Sieh! ka dringt heran best eblen Menschen

Meisterhand; sie darf es unternehmen, Darf zerftören taufendjähr'ge Schöpfung. Schallet num bas Beil im tiefften Walbe, Klingt bas Gifen an bem ichroffen Welsen, Und in Stämmen, Splittern, Maffen, Trümmern Liegt zu unbegreiflich neuem Schaffen Gin Zerstörtes gräßlich burcheinander. Aber bald bem Winkelmaak, ber Schnur nach, Reihen fich die Steine, wachsen höher; Neue Form entspringt an ihnen, herrlich Bildet mit der Ordnung sich die Zierde, Und der alte Stamm gekantet fügt fich, Ruhend bald und bald emporgerichtet, Einer in den andern. Sohen Giebels Neuer Kunftwald hebt sich in die Lüfte. Sieh! bes Meisters Kränze wehen broben, Inbel schallt ihm, und ben Weltbaumeifter Bört man wohl bem irdischen vergleichen.

So vermag's ein jeder. Nicht der König Hat das Vorrecht; Allen ist's verliehen. Wer das Rechte kann, der soll es wollen; Wer das Rechte will, der sollt' es können, Und ein jeder kann's, der sich bescheidet Schöpfer seines Glücks zu sehn im Kleinen.

Der bu an dem Weberstuhle sitzest, Unterrichtet, mit behenden Gliedern Fäden durch die Fäden schlingest, alle Durch den Tactschlag aneinander drängest, Du bist Schöpfer, daß die Gottheit lächeln Deiner Arbeit nung und beinem Fleise. Du beginnest weistich und vollendest Emsig, und aus beiner Hand empfänget Beglider zufrieden das Gewandstüd; Einen Festtag schaffft du jedem Haushalt.

So im Kleinen ewig wie im Großen Wirkt Natur, wirkt Menschengeist, und beide Sind ein Abglanz jenes Urlichts droben, Das unsichtbar alle Welt erleuchtet. Und so grüße jedes Land den Fürsten, Jede Stadt den Leltesten, der Hanshalt Grüße seinen Herrn und Bater jauchzend, Wenn sie wiederkehren als die Meister, Zu erbauen oder herzustellen.

Fromm erslehet Segen Euch von oben; Aber Hülfe schafft Euch thätig wirkend Selber, und vertilget alle Spuren Meines Fußes, der gewaltig auftrat. Und der Weise, der Verständ'ge, nehme Theil an meiner Macht und meinem Glück hin!

Briede. Majeftat.

Majeftät.

Cey mir gefegnet, Holbeste bes Erbenstamms!

friede.

Empfange gnädig beine treue Dienerin!

Majeftät.

Du wirst als Herrin immer neben mir bestehn.

Eriede.

So nimm die treue Schwester an die starke Bruft!

Majestät.

Gerechtigkeit und Friede füffen fich, o Glück!

Eriede.

D längst erflehter Augenblick, o Wonnetag!

Majeftät.

Ich sehe, Schwester, dich erheiterter als je.

friede.

Denn mehr als je umgaukelt mich die Heiterkeit.

Diese Stadt, die ich so lange Mütterlich begünstigte, Weil sie meine holden Gaben Würdig schätzend, thätig wirkend, Dankbarlich erwiederte;

Weil sich holber Friedenskünste Alte, Junge, Hohe, Niedre Männiglich besleißigten.

Aber nie ist mir ein Regen, Solch ein Treiben, solch Bestreben, Wie es heut sich rührt, begegnet. Jeder strebet mit dem Andern, Jeder eisert vor dem Andern, Einer ist des Andern Muster Aufgeweckter Thätigkeit.

Kein Befehl ist's ber sie aufregt, Jeter froh gehorcht sich selber; Und so reihn sie an einander Ihren Fleiß und ihre Lust.

### Majeftät.

Diefes Thun, das einzig schätzenswerthe, Das hervordringt aus dem eignen Busen, Das sich selbst bewegt und seines Kreises Bolden Spielraum wiederkehrend ausfüllt, Lob' ich böchstens: denn es zu belohnen Bin ich felbst nicht mächtig g'nug; es lobut sich Reder felbst, der fich im stillen Hausraum Wohl befleißigt übernommnen Tagwerts, Freudig das Begonnene vollendet. Gern und ehrenhaft mag er zu Andern Deffentlich fich fügen, nützlich werden, Nun dem Allgemeinen weislich rathend Wie er sich berieth und seine Liebsten. Also wer dem Sause trefflich vorsteht, Bildet fich und macht fich werth, mit Andern Dem gemeinen Wefen vorzusteben. Er ift Batriot, und feine Tugend Dringt hervor und bildet ihresgleichen, Schließt sich an die Reihen Gleichgefinnter. Jeber fühlt es, jeder hat's erfahren: Was bem Ginen frommt, bas frommet Allen.

### Friede.

Was du sagest, ich verehr' es!

Denn du hast mit wenig Worten
Ausgesprochen, was die Städte
Wanet, was die Staaten gründet:
Bürgersinn, wozu Natur uns
Eingepslanzt so Lust als Kräfte.
Aber heute sichst du diesen
Trenen Sinn sich anders zeigen,
Nicht so ernst wie du's verstanden,
Aber sich zum schönsten Feste
Emsiglich bethätigend.

Sieh! ein Waldgebilich bewegt sich Nach der Stadt hin; aller Gärten Froher, blumenhafter Ausputz Reißt sich los, um sich ins grüne Prachtgehäng' hinein zu slechten, Das der Häuser, das der Hütten Aussicht schwen werhüllt und zieret, Das von Giebel sichend reicht und franzbeladen, Schwausend, frischbelastet schwebt.

Bunter wird die tiefe Grüne, Muntrer immer; Band an Bändern Schlingt sich um, gefnüpft zu Schleifen Krümmt sich's, und die losen Enden Flattern windbewegt. Zum Laubgang Siehst du Straßen umgewandelt, Und zum Feiersaal den Marktplatz. Außenseiten sind nun Wände, Fenster vollverzierte Nischen; Unter ihnen schmückt die Brüstung Sich mit bunten Terpichen.

Hier mit holden Blumenzügen Spricht's dich an und dort mit goldnen, So, als ob dir offne Herzen Neberall begegneten.

Aber dieser stummen Nebe Soll ein lautes Wort vorangehn, Ein bescheidnes, von dem Minnde Lieblicher Unschuldiger.

Siehe! ba bewegt sich findlich Schon, befränzet und befränzend, In ber Ingend Schmud, ben Litien Un Gewand gleich, eine Reihe Holber Lebenserstlinge.

Wer sie siehet, bem bewegt sich Womevoll das Herz. Der Bater Sucht mit Bliden seine Tochter, Und des Jünglings Auge gleitet Ueber alle mählend hin.

Störe nicht ben holben Zug, du Roß und Reiter! Jeder freue Sich des Buntgewähls. Der Jäger Grüße die bekannten Zweige, Und der Jüngling, volle Flaschen Schwenkend, wähne, seine Lauben Habe hier geschmückt der Weingott. Und vom zartesten Gelispel Bis zum wildesten Tumulte Drücke jeder sein Gefühl aus.

### Majeftat.

Des Ungestümes wilden Ausdruck lieb' ich nicht: Die Freude sehrt sich unversehns in herben Schmerz, Wenn ohne Ziel die Lust dahin schwärmt, ohne Maaß; Doch mag ich's loben, wenn dich Göttliche man hent Mit übermäßiger Freude wild empfängt und ehrt, Vorauserblickend alles was man wünscht und hofft.

#### Eriebe.

Wenn sich Herz und Blid entgegen Drängt an diesem frohen Tag, Freilich bin ich's, die von Allen Sehnsuchtsvoll Erwartete.

Aber, unsichtbar auf Erben Schwebend, fonnt' ich meiner hohen Glückverbreitenden Gefinnung Wählen kein vollkommner Gleichniß, Nicht ein ausdrucksvoller Abbild, Als in diese Frende-Fülle Allbelebend sich hereinsenft.

Tausend Blumen aus ben Kränzen, Abertausend aus Gehängen Blickend, mögen Ihrer Blüthe Lieblichkeit nicht überscheinen; Und wie um die frische Rose Iede Blume sich bescheidet Sich im bunten Strauß zu fügen: Also diese Welt von Zweigen, Blumen, Bändern, Alten, Jungen, Dieser Kreis von frohen Blicken, Alles ist auf Sie gerichtet, Sie, die lieblich Würdige!

Wie Sie an der Hand des Gatten, Jung wie Er und Hoffmung gebend, Für Sich selber Freude hoffend, Segnend uns entgegen tritt.

### Majeftat.

Ich wünsche Dir und riesem Lande wünsch' ich Glück, Daß beinen göttlich aufgesorderten Beruf Du mit so großer Gabe gleich bethätigest; Rücksehr, die strohe, reicher Ernte gleichet sie, Wo scheidend herzlich stille Thränen wir gesä't. So grüße segnend alle die Rücksehrenden, Nach vielen Tagen froh Zusammentressenden, Und schüße sie und hüte sie mit meiner Krast. Doch aber bleibet immer sort auch eingedenk Der Ubgeschied'nen, beren rühmliche Lebenszeit

:3m hintergrunte zeigt nich in Chiffern tae Antenfen ter verewigten Bergegin Mutter. umgeben von Glorie und tem Arang ihrer Burudgelaffenen.)

Umwölft zulet, zur Glorie Sich läuterte, Unsterblich glänzend, keinem Zufall ausgestellt; Um welche sich versammelt Ihr geliebt Geschlecht Und Alle, deren Schicksal Sie umwaltete. Sie wirkte noch wie vormals immer mütterlich. In Leid und Frenden bleibet Ihrer eingedenk, Genuß, Entbehrung, Kossung, Schnerz und Scheivetag Menschlich zu übernehmen, aber männlich auch!

# Was wir bringen.

Voripiel bei Eröffnung bes neuen Schauspielbauses zu Lauchstädt.

1802.

# Perionen.

| Bater Märten  |  |  |  |  |  |  | Gr. Malfolmi.  |
|---------------|--|--|--|--|--|--|----------------|
| Mutter Marthe |  |  |  |  |  |  | Mis. Bed.      |
| Nymphe .      |  |  |  |  |  |  | Dem. Maas.     |
| Phone         |  |  |  |  |  |  | Dem. Jagemann. |
| Pathos .      |  |  |  |  |  |  | Dem. Malfolmi  |
| Reifender .   |  |  |  |  |  |  | Br. Beder.     |
| 2mei Rughen   |  |  |  |  |  |  |                |

#### Bauernftube.

Un ber rechten Seite niedriger Herb, mit gelindem Feuer und einigen Topfen; an ber linken Seite holzerner Eisch und Stuhl. In ber Höbe, gleich unter ber Decke, ein Teppich aufgebangt.

### Erfter Auftritt.

#### Bater Märten. Mutter Marthe.

(Beibe in rechtlichen Bauernfleirern.)

Dater (geht in Beranten, einigermaßen bewegt, auf und ab).

Mutter (bausmutterlich geschäftig, bin und wieder. Sie breitet eine Serviette auf ten Tisch, nimmt vom Herre einen Napf, trägt ihn auf, legt einen Löffel tazu und sericht intessen). Seize bich boch, lieber Alter, seize bich ruhig hin, genieße tein Frühftück mit Gelassenheit! Run! was soll benn bas schon wieder? Sage nur, was haft du? Alle biese Tage her bist du nachdenklich, gehft auf und ab, sprichst wenig, bist zerstreut. Haft du was auf dem Herzen? Heraus damit! wie kannst du mir's verschweigen?

Dater. Es giebt in ber Welt so mancherlei zu bedenken.

Mutter. Ja freilich, zu bedeufen und zu bethun. Frühfticke jetzt in Ruhe! Tann hinaus, aufs Feld, sieh zu, wie sich die Früchte erholt haben, und bringe mir gute Nachricht. Für mich giebt's zu Hause genug zu schaffen, im Stalle, in der Schenne, auf dem Boden, im Reller, in der Rüche. Und das Gesinde mag sepn wie es will, wenn die Frau nicht hinten und vorne ist, so kommt doch nichts zu Stande. Laß dir die Suppe schmecken, seize dich! (Sie nothigt ibn zu sigen.) Daß sie nicht kalt wird! Her Lössel! hier! (Sie nothigt ibn zu essen.)

Dater. Run nun, nur nicht zu haftig. Ich will tas Maul schon finden.

Mutter (im Hinausgehen bei Seite). Ich begreife nicht, was er haben mag. Er scheint mir schen seit einigen Tagen ganz verändert. Seine Pseise schmeckt ihm nicht mehr, und er lebt mir nicht mehr zu Willen. Was kann bas heißen? Das muß herans, und zwar je oher je lieber.

### Bweiter Auftritt.

Bater Märten allein.

(Er sieht auf unt sieht sich behutsam um, ob tie Trau meg ift.) Sie ist sort, nun vin ich auf eine Weite sieher. (Veschwind aus Werf! Noch einmal turchgemessen, ob wohl auch alles, wie wir's zugelegt haben, auf die Stelle paßt. (Er belt einen etwa sechssüßigen Maaßstab und mißt, erst aus ter Tiefe tes Treaters herrer. Sechs, unt hernach wieder Vier, sodam Acht und wieder Sechs! (Vanz richtig. (Er ist intessen ins Brosenium gesemmen.) Wie wirt sie sich wundern, wenn sie ersälrt, taß ich tas alte Hans wegreiße, taß ich ein neues bane, daß alles schon parat ist.

# Dritter Auftritt.

Bater Marten. Mutter Marthe.

Mutter (tritt geschäftig berein, wie Jemant, ter etwas verloren ober vergeffen bat, sie flugt, intem sie bie handlung ibres Mannes gewahr wirb, und kommt langfam berver)

Vater (mißt inreg von ber linken Seite tes Profeeniums gegen bie rechte). Bier, und bann Seche, und wieber Seche! (Intem er ten Maagfiab umichtagen will, trifft er feine Frau, tie eben bagwischen tritt.)

Mutter (ten Schlag parirent unt ben Maagfiab auffassent). Halt! nicht jo eifrig!

Bater (einigermaßen verlegen). Gi fich! bift bu auch ba!

Mutter. Um noch in meinen alten Tagen Schläge zu friegen.

Vater (verrrieftich bumeriftifd). Warum gelift bu nicht aus bem Wege, wann gemessen wird.

Mutter. Was wird gemessen?

Vater (rer nich gefaßt bat). Siehft bu nicht? Diefer Außboben, Diefes Zimmer, Diefes Haus.

Mutter. Und wogn folde Umftanbe?

Vater (nach einer Paufe). Da es mun einmal nicht länger zu verheim lichen ift, da du mich belauscht hast; so mag's denn and heraus. Aurz und gut! ich baue.

Mutter. Doch wohl Schlösser in Die Luft, wie schon öfters.

Vater. Nein, nein, im Ernste. Dieses unser Haus bane ich ganz nen, von Grund auf, und ehe ein Paar Tage vergebn, reiße ich bas alte auf der Stelle nieder.

Mutter. Das ist eine Grille, Die dir schon oft gesommen und oft vergangen ift.

Vater. Diegmal foll fie ausgeführt werben.

Mutter. In beinen alten Tagen.

Vater. Eben, wenn man alt ist, muß man zeigen raß man nech Lust zu leben hat. Mache bich gesaßt, räume auf! räume aus! Richte bich ein. Nächstens wirst du ba broben die Schindeln frachen bören.

Mutter. Ach! bu lieber Gott! was soll bas heißen? Du bist ja ganz verändert, Männchen. Sonst nahmst du boch vernünstige Berstellungen an; jetzt willst du beiner guten Frau bas Haus überm Nepse zusammen reißen.

Vater. Ueberm Ropfe nicht, bu barift nur hinaus geben.

Mutter. Meine schönen Geschirre werden mir zerschlagen und verbeutt.

Vater. Die trägft bu zur Radybarin.

Mutter. Und meine Rleider!

Vater. Die giebst du der Frau Pfarrin aufzuheben.

Mutter. Meine Tijde, Stühle und Betten.

Dater. Die stellen wir in die Schenne, bis alles wieder fertig ist.

Mutter. Und mein Herd, an dem ich schon dreiftig Sahre toche.

Vater. Der wird weggeriffen; taffir bane ich bir eine eigne Aliche, in ber bu wieber breißig Jahre kochen kannft.

Mutter. Das werde ich nie gewohnt werden.

Vater. Zur Bequemlichkeit gewöhnt man sich bech auch. Aber taß mir burch bas alte, mersche Dach Schnee und Regen auf ber Rase taugen soll, baran sam ich mich nicht gewöhnen.

Mutter. Lag es ausflicen.

Vater. Es muß ganz herunter. Hängt boch ta broben noch ber Teppich, ten wir neulich aufbinden mußten, als uns ter Schnee im Bett zu besuchen kam.

Mutter. Das geht vorüber.

Vater. Der Stand auch und die Unluft, die du vom Bauen haben wirft.

Mutter. Soll es tenn wirklich mahr werten? Yäft tu bir tenn gar nicht zureben?

Vater. Laß die nur auch einmal zuweden, dann ift alles gut. Unser Haus liegt an der Straße, wo so viele leute verbei fahren, wo so mander einkebrt, und mm soll ich, bis an mein Ende, die Demüthigung erstulden, daß die Reisenden auswendig spotten und die Gäste inwendig flagen.

Mutter. Haben sie boch bas Essen gelobt.

Vater. Aber die Wohning gescholten.

Mutter. Den Raffee gepriesen.

Vater. Und auf die niedrigen Thuren geflucht.

Mutter. Die Betten gut gefunden.

Vater. Und einen beginemen Sitz entbehrt. Am Gebuld! Was wir Gutes hatten, werden wir behalten, und was und sehtte muß sich finden. Gestehe ich die's also unr: mit dem Gevatter Maurer, mit dem Better Zimmermann ist schon Abrede genommen.

Mutter. Eine Verschwörung unter den Männern! Ihr sanbern Zeisige!

Vater. Die Steine, die da braußen angefahren sind, und zuge- hauen werden —

Mutter. Ich will nicht hoffen!

Vater. Die Zulage, an der sie eben arbeiten -

Mutter. Ift's möglich! Welche Trenlofigkeit!

Vater. Gehören zu unserm Hause, sind unser Haus, wie es nächstens bastehen wird.

Mutter. Und ihr macht mir weis bas Amt lasse neue Schennen banen.

Vater. Das mußt du verzeihen.

Mutter. Und ihr habt mich jum Beften!

Dater. Freilid zu beinem Beften geschieht's.

Mutter. Rein, bas ist zu arg! Hinter meinem Rücken! Ohne mein Wissen und Willen!

Vater. Beruhige bich!

Mutter. Das schöne, alte Gebälfe, noch von meinem Urgroß- vater her.

Vater. Schön war's zu seiner Zeit, jetzt ist es überall wurmstichig. Mutter. Das soll ich alles vor meinen Augen niederreißen sehen.

Vater. Thue die Angen zu, bis es herunter ist. Sieh nicht hin, bis tas nene broben steht! Dann sollst du schon teine Freude haben. Sine schlechte Wehnung macht brave Leute verächtlich. Gut gesessen ist halb gegessen, und wenn du kinftig deinen Gästen in bessern Zimmern, auf bequemern Sigen deine guten Speisen aussetzt, so werden sie ihnen gewiß besser schwecken als bisher.

Mutter. Ich glaube es faum! Sie werden im bessern Haus auch bessere Tasel erwarten.

Vater. Run, bas ift auch kein Unglück. Da raffinirt man, man lernt was, man geht mit ber Zeit.

Mutter. Die Zeit läuft gar zu geschwind für meine alten Beine. Vater. Wir spannen vor.

Mutter. Nein, ich fenne dich ganz und gar nicht. Ein bofer Geift hat dich verblendet. Mit rechten Dingen geht's nicht zu. (Sich fegent.) Mir ist's in alle Glieder geschlagen, ich fann nicht von der Stelle.

Vater (ter inressen turche Fenfter geseben). Da sieh nur einmal die schwer bepackte Mutsche, mit sechs Pserden! Wahrscheinlich was Vornehmes. Ich schwen nich zu Tode wenn sie bei uns einkehren.

Mutter (auffreingent) Laß sie nur kommen. Ift das Haus schlecht, iv ist es voch reinlich, und über vie Bediemung sollen sie sich nicht be klagen. Ich habe noch allerlei Borrath! Geschwinde, geschwinde soll ein Essen parat stehen.

Vater. Sieh mur! Ein Paar artige fleine Anaben sitzen auf bem Bede, ber eine springt herunter, die Antsche fährt langsam, er femmt aufs Hans zu. Das ist ein Springinsseld! Da ist er schen.

# Vierter Auftritt.

Die Borigen. Erfter Anabe.

Erfter Anabe. Rann man hier unterfommen?

Mutter. D ja, mein Cohn.

Erfter Anabe. Meine Gerrschaften möchten fich hier ein Stünden aufhalten.

Mutter. Sie sollen uns nur die Ehre erzeigen, herein zu treten. Es wird sich schon was zu ihrer Bewirthung sinden.

Erfter Knabe. D! Dafür send unbesorgt, sie führen alles mit sich was sie brauchen. (ab.)

Vater. Richt die beste Nachricht für ben Wirth.

Mutter. Gleich bring' ich alles in Ordnung. (Sie raumt auf.) Beh ihnen indessen entgegen.

Vater. Da ift ichon eine.

# Sunfter Auftritt.

Die Borigen. Numphe, bann ein zweiter Anabe, welcher eine Schatulle nachtragt.

Unmphe. Send mir gegrüßt, gute Leute!

Mutter. Gegrüßt, schönes Franengimmer!

Vater. Von Herzen willkommen!

Unmphe (fieht fich überall um).

Vater (leise zur Mutter). Gieb nur acht! Wie die den Mund aufstbut, wird's wieder über das arme Haus hergehen. Wahrscheinlich ist's das Kammermätchen, die sich nach der Gelegenheit umsehen soll.

Mutter. Laß ras nur gut senn, es geschieht heute nicht zum erstenmal.

Vater (ver fich). Aber gewiß zum letztenmal. Morgen soll mir bas Dach herunter.

Unmphe (die lebhaft zwiichen beite tritt). D, wie wohl es mir bei ench wirt, ihr lieben, guten leute! riese geringscheinente Hitte wirt mir ein Himmel.

Mutter. Sörft bu, Alter?

Vater (vor sich). Mun das ist eurios. Das erstemal daß ich riese Rebensarten höre!

Unmphe. Hier fühle ich mich ganz zunächst an ber Natur. Dier wird mein Ange burch keinen falschen Schimmer geblendet, hier genießt mein Herz die volle Freiheit, sich bem einfachen, beglückenden Gefühl zu überlassen. Uch, könnten meine Schwestern, meine Freundinnen empfin ben wie ich, wir würden zusammen unsere Tage bei euch zubringen.

Mutter. Haft du es gehört, Allter?

Vater (ver nich). Ich begreife kein Wort bavon. Sie spricht von Schwestern, von Freundinnen, also nicht von Herrschaft. Wer mag sie sein, bas schöne Kind, bas in so einem verwünsichten Neste sein Leben zubringen möchte?

Unmphe (rie invessen binter ven Betr getreten ift). Un biesem Ferde wollt' ich stehen, hier wollte ich unschuldige Speisen fochen, ench mit herzlicher Liebe bienen, ener Alter erleichtern, und mich so glücklich fühlen! (Sie nimmt einige Gefässe aus ber Schatulle, und fängt an ein Frühstück zu bereiten.)

### Sechster Auftritt.

#### Die Borigen. Erfter Anabe.

Erfter Anabe. Wie finden Sie's denn? Ist es erträglich? Unmphe. So schön, allerliebst, einzig! Sie sellen herein, geschwind herein!

(Erfter Anabe und Bater ab.)

Unmphe. Ich weiß mir gar nichts Bessers als unter tiesem ehr würrigen Tache, an tiesem nierrigen Herte, in rölliger Einstimmung mit meinen eignen Gesühlen, einen heitern Tag nach tem andern zu turchleben.

Mutter. Ach, Sie allerliebstes Lind, wären Sie nur um ein Weniges früher gefommen. Mein Mann will bas Haus einreisen, viel leicht hätten Sie es noch gerettet.

Unmphe. Einreißen? Dieses Tentmal früherer, getvener Zeiten, tiefe Wehnung tes Friedens! D, ter Granfame! (Sie fabrt in itret Beschäftigung fert.)

### Siebenter Auftritt.

Die Borigen. Bater Marten. Phone. Erfter Anabe.

Vater. Belieben Sie berein zu treten und sich selbst zu überzengen, baß es noch altenfalts leidlich bei uns ist. Freilich, wenn Sie in einiger Zeit wieder kommen, sollen Sie es schon besser finden.

Phone. Lassen Sie tas nur gut seyn, tieber Herr Wirth. Auf etwas mehr over weniger kommt's uns nicht an. Wir haben einen so guten Humer, taß wir uns alle Zustände leidlich, ja vergnüglich zu machen wissen.

Vater. Da sint Sie und das Fräulein bort ja wohl Zwillingsgeschwister? Sie erzeigte uns auch die Ehre, diese Herberge ganz allerliebst zu finden.

Phone. Das könnte ich nun eben nicht fagen. Mir ist ber Ort ganz gleichgültig. Das einzige, was ich nicht ertragen kann, ist bie Langeweise.

Vater. Die ist freilich mitunter bier zu haufe.

Phone. Mir ist aber bafür gar nicht bange; tenn ich weiß sie mir und Andern zu vertreiben.

Vater. Unn möchte ich toch sehen, wie Sie bas hier aufangen wollen.

Phone. Das follt ihr gleich erfahren.

(Sie fingt ein beliebtes Lieb.)

Vater (ber bisher mit Vermunderung zugehört). Schön, allerliebst! Ja jo lag ich mir's gefallen.

Mutter (rie gleichfalls von Beit ju Beit auf ren Gesang gemertt). Wie meinft bu, Alter! Ich bachte bas ließe fich hören.

Un mphe. Liebe Schwester, habe Tank für ben holben Gesang, burch ben bu mein kleines Geschäft erheitert hast. Intem Nomebe und vie Minter ten Tisch jum Frühnud zurechte machen. Gie fiellen eine Art kleiner Terrine und überne Becher auf.) Geniest jetzt aber auch ber einsachen Rost, am ländzitchen Herte zubereitet. (Zum Knaben) Gehe hinaus, bringe mir einige Feldblumen, daß ich biese Tasel schmücke.

Phone. Das madift bu fehr schön, liebe Schwester.

Unmphe. Aber wo bleibt unfere Dritte?

Erfer Anabe. Sie fitt noch im Wagen, fie will nicht herein, ich babe fie zum schönsten gebeten. Sie schwur, eine solche Böble nicht zu betreten.

Phone. Wir muffen felbst geben fie zu holen. Komm!

# Achter Auftritt.

#### Bater und Mutter.

Vater. Hörst tu? eine Höhle! tas soll man mir nicht zum zweitenmale sagen, morgen muß tas Dach herunter! ich will bie Höhle schon luftig machen.

Mutter. So höre doch, was die artige Kleine da sagt; es sen ein Paradies, versichert sie, unser Haus.

Voter. Wer weiß was sie unter Pararies versteht! Was aber eine Hible heißen soll weiß ich recht gut.

# Ueunter Auftritt.

Die Borigen. Bathos. Anmphe. Phone. Die beiden Ruaben, welche fich balb entfernen.

Phone. So fomm toch herein, gute Schwester. We wir sint famist tu wohl auch sehn.

Unmphe. Genieße was wir dir bereitet haben, und verschmähe nicht diesen einfachen unschulbigen Ausenthalt.

Pathos. Verschone mich mit beiner Kost. Was ich genießen kann, habe ich genossen. Last euch wohl werden auf eure Weise, und bleibt unbesorgt um mich. Nun aber vor allen Dingen verschließt Thor und Thure, daß niemand weiter sich in unsern Kreis eindränge.

Dater (geht auf furge Beit ab).

Phone unt Unmphe (ienen uch an ten Tijd unt ichlurien aus utbernen Bechern tas Aufgetragene).

Pathos. 280 ich binwete, verwantelt sich alles! Unt wenn mein

Geift bas Wirkliche umschaffen könnte: so müßte bieser Rann zum Tempel werben.

Mutter (zum Bater). Es muß body so schlimm in unserm Hause nicht ausseben! Die Gine sindet ein Paravies barin, die Andere will es gar zum Tempel machen.

Vater. Hätte ich das voraussehen können, so wären freitich die Baukosten zu ersparen gewesen. Indessen scheint es, diese guten Kinder verwandeln nur für sich und nicht für andere Leute.

Pathos (zwischen beite hineintretent). Ihr scheint mir ein Baar ehr= würdige Leute.

Mutter. Ib wir ehrwürzig sind, das wissen wir nicht; aber daß wir ehrlich sind, können wir bethenern.

Pathos. Ihr lebt lange zusammen?

Mutter. Seit unserer Jugend.

Pathos. In diesem baufälligen Saufe.

Vater. (Gang recht! Das Haus war baufältig, ba wir nech rüftig waren.

Pathos (beite mit einigem Erstaunen anblident). Sollte ich wohl irren?

Mutter. Was seht ihr uns so an, mein Fräulein?

Pathos. Sollten die fabelhaften Zeiten wiederkehren?

Vater. Wie meint ihr bas?

Pathos. Sollte wohl hinter end mas Anders verborgen febn?

Mintter. Ich begreife euch nicht. Ihr macht mir bange.

Pathos. Habt ihr nichts von Philemon und Baucis gehört?

Dater. Rein Sterbenswort.

Mutter. Wer war benn bas?

Pathos. Ihr send es selbst, ohne es zu wissen. Ich sehe Philemon und Bancis vor mir.

Vater (vor sich). Nein, das wird zu arg! Erst verwandeln sie mir mein Haus in ein Pararies, eine Höchte, einen Tempel, und nun soll's gar an uns settst kommen! Wenn wir sie voch nur schon wieder los wären!

Pathos. Ich sehe sie vor mir die würrigen Gatten, verbunden in ibrer ersten Ingent, in treuer Gesellschaft ihr Leben hinbringen. Ein Chor von muntern Geschöpfen um sie ber! Nach und nach tösen sie Töchter werden ausgestattet, die Töchte versorgt, und ein frobes thätiges Alter beglückt die beiden.

Dater. Bis jetzt rebt fie mahr.

Mutter. Das trifft vollkommen.

Pathos. Gastsvenntlich und geschäftig baben sie immer Fremte vei sich aufgenemmen. Je beschränkter ihre Wehnung war, reste tebhaiter zeigte sich ihre Bemühung. Turch Reigung und Ausmertsamteit ersetzen sie was zu ersetzen war.

Mutter. Hörst du, bas flingt anders, als du erwartetest.

Unter. Auf eine folde Lobrete batte ich mich freilich nicht vorgeseben.

pathos. In tem Gefühl ihrer Bescheitenheit hielten sie ihren Zustant nicht gering, bas alte Haus nicht zu enge, nicht zu sehlecht.

Voter (vei Ceite). Das past nun nicht, tenn tas alle Haus babe ich schon lange sehr schlecht gesunden.

Pathos. Und eben diese Bescheitenheit verhinderte sie, zu ertennen, daß sie Götter aufgenommen hatten.

Vater (bei Seite). Run fängt mir's an unheimtich zu werden. Tenn entweder das fint die Götter selbst, oder es ist nicht richtig im Doer stilbshen.

Pathos (zu ten übrigen, tie intessen aufgestanten ünt). D! meine Schwe stern, tiese guten würdigen Leute verdienen, daß ihnen ein neues Haus erbauet, daß sie versüngt, daß sie zu Priestern eingeweiht werden des Tempels ber schönsten Gastsrennbschaft.

Phone. Wir sint es zufrieden, meine Schwester. Du vermagst viel über die Wemüther; aber was wirft bu über biese Balken und Steine vermögen?

Vater. Was das betrifft, reschalb sein Sie unbesorgt. Eben bin ich im Begriff zu bauen. Steine, Holz und alles Nöthige ist angeschafft. Nur mit meiner Frau bin ich noch nicht ganz einig.

Mutter. Run, nun! die Franzenzimmer haben auch von Berjüngen gesprechen. Wenn sich bas so thun ließe! Zum neuen Wasthef eine neue Wirthin, ein neuer Wirth! bas ließe sich hören.

Vater. Yag tas gut fem! Daran, fürcht' ich, medit' es bavern.

Pathos. Sprecht nicht mehr vem Gasthof; es ist ven gang andern Dingen bie Rebe.

### Behnter Auftritt.

#### Die Borigen. Reifender.

Arifender wangen. He! Wirthshaus! Wirthshaus! Warum ist bas Iber zu? Warum ist die Thur verschloffen? Last mich ein! Ich muß binein.

Pathos. Wer ist der Unverschämte, der unsern heiligen Eirfel zu stören broht?

Dater (gegen tas Genfter). Es ift ein Fußreisender.

Phone (gegen bas Tenfter). Gin hübscher, junger Mensch.

Un mph e (gegen bas Fenster). Ach, gewiß einer von den Liebenswillzigen, die sich's so sauer werden tassen, überall die holden Ratursenen auszusunden. Der Himmel hat sich auf einmal überzegen, ich fürchte ein Gewitter. Last mir den Guten nicht weiter gehen, last ihn herein.

Pathos. Habt ihr ein ander Zimmer, gute Leute, daß ich allein sehn kann?

Vater. Was ihr seht, ift bas ganze Haus.

Pathos. So muß er brangen bleiben, ich fann ihm nicht helfen. (Das Tenfter geht auf, Reisenter fpringt berein, im Costum ber bessern beutschen Tußreisenten.)

Reisender. Was sehe ich? Einen teeren, verlassnen Raum glaubte ich zu betreten, und sinde die vortresslichste Gesellschaft. Sehen sie mir gegrüßt, meine Tamen, gegrüßt, Herr und Frau Wirthin! Manchen Watt babe ich turchwantelt, manch Gebirg durchstiegen, manche Ausescht bewindert, manche Ruine durchfrochen, in mancher Mühle durchfrachtet; aber soll ein glückliches Abenteuer ist mir nirgends aufgestoßen.

Phone (leise zu ben Antern). Er gefällt mir gar nicht übel.

Unmphe. Er hat was fehr Interessantes.

Pathos. Gute Sitten und Lebensart läßt er hoffen.

Reisender. Wo soll ich anfangen? wo soll ich aushören? Soll ich geistreicher Annunth, soll ich obler Natürlichkeit, soll ich ber Majestät, bem Biebersinn, ber Trenherzigkeit opfern?

phone. Tas scheint em Physiognomist zu senn, er macht uns Comptimente die wir gern annehmen. Wenn er mir nur nicht, um sichrer zu gehen, nach der neuen Methode den Kopf besühlen will.

Dater. Womit fann man bienen?

Mutter. Was fteht zu Befehl?

Unmphr. Bielleicht verschmähen Gie unfer Frühfillet nicht? Mann ich aufwarten? (Gie reicht ihm einen Becher.)

Reisender. Aus so schönen Händen einen Labetrunt, wer könnte den verschmähen! aber beschämen Sie mich nicht! An mir ist zu fragen: womit ich aufwarten? womit ich dienen kann?

Phone. Was haben Gie uns benn anzubieten?

Reisender. Dine Prablerei, Die funftreichste Unterhaltung.

Phone. Und! Eine funftreide Unterhaltung! Schwester, wir wollen boch sehen wie er bas anfängt.

Unmphe. Run ift meine ganze Freute hin! Ich hielt ihn für einen zarten, feinfühlenten Sohn ter Natur und wollte mich oben mit ihm über Berg und Higel, über Aussichten, Thäler und verfallene Schlösser unter balten, und am Ente ist ter gute Mensch ein Taschenspieler!

patnos. Und wenn er es wäre: so hätte es nichts zu sagen. Ich fann dergleichen wohl mit ansehen, wenn ich nur weiter nichts damit zu schaffen haben soll.

Phone (zum Neisenden). Nim! und so wären Sie also denn toch, was man einen Taschenspieler heißt?

Reisender. Reinesweges, meine Tamen! Für eine jete Aimst, für ein jetes Hantte, für ein jetes Hantwerf hat die Welt einen Spignamen, ja für das Erelste und Beste einen Eselnamen gesunden. Tech wenn ich mich seltst antün digen soll, so bin ich ein Phositus, der wunderliche Tinge herverzubringen und darzustellen weiß. Ein Phositus ist verwandt mit dem höchsten Ernst, da mag er ein Philoseph heißen, und mit dem gemeinsten Spaß, da kann er für einen Taschenspieler gelten.

Unmphe. Mit allen soldem Zeuge mag ich eben gar nichts zu thun haben.

Phone. Und warum nicht? Ich werde immer beiter, wenn man mich auf eine unschuldige Weise zum Besten hat.

Pathos. So last ihn tenn toch nur gewähren unt seht seinen Scherzen mit Bergnügen zu. Immer ist es besser, taß er eure Augen, eure Sinne betrügt, als wenn er euer Herz oter euren Geschmad ver sühren wollte.

Reisender Gie icheinen, meine Damen, treie geringen Berbienfte,

rie ich Ihnen anzuvieten babe, wenn ich anirichtig sehn soll, auch etwas gar zu gering zu schätzen. Es möchten wohl Späße sehn, was ich im Sim babe; aber so ganz pur spaßbast sint sie nicht; denn ich spaße zum Beispiel nicht allein. Wellen Sie nicht Theil daran nehmen, und zwar persönlichen Theil, so läßt sich gar nichts ausrichten. Fangen wir zum Beispiel gleich davon an: daß Sie sich bier nicht zum Besten besinden.

Un mphe. Und warum nicht?

Phone. So gang übel könnt' ich bod, auch nicht fagen.

Pathos. Wir wollen gestehen daß es wohl besser sehn könnte.

Reisender. Biel zu umftändtich wäre ce, bier am Orte eine Beränderung abzuwarten.

Vater. Rim ireitich! und ich müste noch bazu Sie ersuchen, bas Haus zu räumen, ehe ich bas neue aufstellen könnte.

fleisender. Deshalb bielte ich es für bas Sicherste, wir veränderten selbst ben Ort, welches mit feinen gar zu großen Schwierigkeiten verbunden sein möchte.

Phone. Freilich, wenn wir uns in ben Wagen setzen und, in schlechtem voor gutem Wetter, noch so viele Meilen weiter fahren wollten.

Unmphe. Ja webt! und mir gefällt es hier; für biegmal lag uns eben bleiben.

Pothos. So hört toch wenigstens, was er zu sagen hat. Die Art wie er es verbringt, läßt mich bossen taß er tabei was Eignes tenken mag.

Neisender. Gewiß und ungezweiselt, meine Damen! dem wie würde ich mich mur irgent mit Recht einen Phositus nennen können, wenn ich nicht die wunderbaren Mittel, durch die man das Ummögliche möglich macht, so deauem wie ein anderes Hoenspeens, in Händen hätte. Bestiedt nun, zum Beispiel, Ihnen fämmttich, wie wir hier beisammen sind, den Ort zu verändern, in die Luft zu steigen, an einem andern Orte, an einem ehrwirdigern Platze sich niederzulassen?

Pathos. Das follte mir ganz angenehm febn.

Phone. Id, gehe gleich auch mit.

Unmphe. Ich entschließe mich, obgleich ungern. Hier von tiesem Bezirk ber Unschuld reiße ich mich nur mit Schmerzen los.

Reisender. Run Atter, wie fieht's mit Ench aus? Sent 3br auch babei?

Vater. Es ift ein wunderlicher Vorschlag! Fast habe ich Lust! boch sagt mir nur erst wie es werden soll?

Reisender. Und sie, gute Frau?

Mutter. Nein, ich will nichts damit zu schaffen haben. Das ist baare Hegerei! und bin ich doch schon oft, bloß darum, weil ich eine tilchtige gute Hausmutter bin, in den Verdacht gekommen, als slöge der Drache bei mir ein und aus. Fort, junger Herr, bleibt mir vom Leibe!

Reisender. Niemand ist gezwungen. Die meisten Stimmen, hoffe ich, sind für die Fahrt, wenn wir ein künstliches Fuhrwerk herbeischaffen. Wer mitgehen will, hebe die Hand auf.

(Alle heben bie Sand auf außer ber Mutter.)

Berher aber nuff ich Sie auch durchaus bernhigen. Bon Luftballonen haben Sie neuerer Zeit viel gehört. Herren und Frauen sind damit aufsgestiegen. Ferner aus ältern Zeiten ist die wahrhafte Geschichte von Fausts Mantel jedem bekannt. Aus diesen beiden Versuchen werden wir einen dritten bilden, der vortrefflich gelingen nuß. Hier oben sehe ich einen Teppich hängen; was ist das für ein Teppich?

Vater. Sonft hielten wir ihn sehr in Shren. Es ift ein alter, geerbter Teppich; boch jetzt haben wir ihn bahinauf gebunden, weil ber letzte
Schnee und eben auf die unverschämteste Weise im Bette besuchen wollte.

Reisender. Könnten wir den Teppich nicht geschwind herunter nehmen? Vater. Geschwind nicht wohl! Ich müßte die große Leiter holen. Wir haben ein paar Stunden gebraucht, um ihn hinauf zu snüpfen.

Reisender. Das thäte so viel nicht. Wenn Sie mitwirken wollen, meine Schönen, so getraue ich mir ihn in kurzer Zeit herab zu bringen. Nehmen Sie hier diese Blättchen, und singen Sie die wenigen Noten. Sie haben sonst von Liedern gehört, mit denen man den Mond herunter zieht; hier gilt es mur einen Teppich; aber es gilt für alles Hohe, das wir zu uns herunter ziehen, um uns desto lebhafter von ihm hinaussehen zu lassen.

(Die Damen fingen. Reifenter entfernt fich inteffen, und benutt tie Zeit, tie zu feiner Umfleitung notbig ift. Der Terrich fleigt langsam nieter, unt breitet fich auf tem Boten aus.)

Warum boch erschallen Himmelwärts die Lieber? – Zögen gerne nieber Sterne, die droben Blinken und wallen, Zögen fich Luna's Lieblich Umarmen, Zögen die warmen Wonnigen Tage Seliger Götter Gern uns herab!

Neisender (ver in einem weiten Talar zurückkemmt). Sie verzeihen, wenn ich in einer fremden Tracht erscheine! dech man bewirft das Bunderbare nicht auf alltägtiche Beise. Sie sehen, der Teppich hat sich herabgelassen, und ist eben so bereit, um mit uns allen wieder aufzusteigen. Das Leichte hebt er leicht und mit Grazie: aber auch selbst das Schwerste schleppt er wenigstens in die Höhe. Wer hat Menth, ihn zu betreten?

Pathos (auf ren Terpich tretent). Ich werde ihn in die Höhe heben, er nicht mich.

Phone. Ich merke schon wohin tas geht, ich bin tabei. (Gie tritt auf ten Teppich.)

Unmphe. Ich fühle eine gewisse Furcht. Ganz wohl ift mir's nicht zu Muthe; inteß, ihr Schwestern zieht mich und ich bleibe nicht zurück. (Eritt gleichfalls auf ten Teppich.)

Reisender. Run Alter! wie fieht's benn mit Euch aus? Getraut 3hr Euch nicht auch heran?

Vater. Ich möchte wohl! ja, ich kann mich kann enthalten. So etwas Neues und Sonderbares hätte ich gerne längst versucht.

Mutter. Bift du denn gang von allem guten Rath verlassen? Wo willst du hin? Gelingt es, so bist du auf ewig verloren; mislingt es, so brichst du wenigstens ein Bein.

Vater. Abhalten laß ich mich nicht. Wo findet sich so eine Gelegenheit zum zweitenmale? Soll ich nicht so viel Much haben wie diese schönen Kinder?

Phone. So recht, Bater! Kommt, haltet Euch an mir, wenn's Euch schwindelt.

Vater. Charmant! Das will ich mir nicht zum zweitenmale fagen lassen. (Tritt auf ben Teppich.)

Reisender (ter fie erenet und reritirt). Bald ift's gut! noch aber fehlt tas Gleichgewicht, tenn, sehen Sie, ich werde mich als Ballast quer in

rie Mitte legen. Die gute Fran nuß nothwendig noch heran. Ich bitte gar sehr, komm sie doch zu uns!

Mutter. Nein! da behüte mich Gott vor! Ich will mein Gewissen nicht beflecken! ich bleibe hier stehen und halten, und ich will mich gewiß nicht verführen lassen. Lieber Mann, gehe mir von dem verwünschen Teppiche herunter! ich bitte dich inskändig, aufs inskändigste!

Vater. Ich habe einmal Posto gesast, und ich benke mir baß barans was werden soll. Sage bem Gevatter Maurer, sage dem Vetter Zimmermann: sie sollen nur alles besorgen und thun wie wir es abgeredet haben. Ich sahre indessen, ich senne, will's Gett, wieder. Ein neues Hans, ein neuer Mensch. So dächte ich, du fämst auch mit, da wäre bech alles gemeinschaftlich.

(Die vortere Ceite tes Teppicha fangt an, fich in bie Sobe gu beben und bie barauf Stebenben gu bebeden.)

Mutter. D weh! o weh! ich habe es für Spaß gehalten, ich habe es für ummöglich gehalten, und nun macht der Hegenmeister Ernst. Der Teppich geht in die Höhe. Sie sliegen auf und davon. Ich fürchte auch die Frauen sind durchaus Hegen und Zaubervolk.

Reisender (ter binter tem Terpich bewertemmt). Liebe Frau, ich bitte fie mitzukommen. Es ist keine Gefahr babei, es geht so sanft, wie ein Schiffchen auf bem Teich, und sie ist in ber besten Gesellschaft.

Mutter. Nein, nein, ich will von ench Allen nichts wissen. Das mag mir eine saubere Gesellschaft senn, die sich, mir nichts dir nichts, entschließt, zum Tensel zu sahren. Ja, ja, Herr! mache er nur große Augen, schneide er nur Gesichter, mich erschrecht er nicht. Denkt er dem, daß ich den Schwarzen nicht auch im bunten Kittel erkennen werde? Ein Schwarzstünstler ist er, oder der Gettsenbeinus selbst.

Reisender. Will fie, ober will fie nicht?

Mutter. Laß er bech erst einmal seine Hände sehen! Warum hat er denn so lange Aermel, wenn er nicht die Alauen verbergen will? Warum ist denn der Talar so lang? als daß man den Pferdesuß nicht sehen soll. Aun so schlag' er ihn dech zurück, wenn er ein gut Gewissen hat.

Reisender. Gie hat mich ja vorher gang ichnuck gesehen.

Mutter. Was? mas? Handschuhe hatte er an, und Elephanten strümpfe! barunter läßt sich gar viel verbergen.

Reisender. Hun fo bleibe fie und erwarte fie wie es ihr gebt. Bie

wir hinaufgeflogen fint stürzt bas Haus zusammen. Mache sie wenigstens baß sie binauskommt.

Mutter. Rein! nein! Hier bin ich geboren, hier will ich leben und sterben. Lag boch sehen, ob die bösen Geister bas hans einwerfen können, bas die guten so lange erhalten haben.

Reisender. Run Arien renn! Wenn sie durchaus so halsstarrig ist, so solge sie wenigstens meinem letzten Rath: halte sie die Angen fest zu bis alles verbei ist, und so Gott besohlen! (Gebt binter ten Terpick)

Mutter. Gott besehlen! Nun, das flingt boch nicht so ganz teuslisch. In dies Ecken will ich mich stecken, die Angen will ich zuthun, mein Gebetlein verrichten, und abwarten was über mich ergehen soll.

Dater (hinter tem Teppid). Lebe wohl, Fran! Dun geht es fort.

Mutter (an ber rechten Seite kniend, und mit beiben hanten bie Augen zubaltent, ganz außer sich). Ja, mun geht's fert, und ich höre schon sausen,
rauschen, guiten, schreien, ächzen. Der böse Geist hat sie in seinen Klauen.
D weh! o weh! mein armer Mann! Ich ungtückseliges Weib! Ich höre
knittern und frachen, bas Gebälse bricht, ber Schernstein fällt, bie Mauern
bersten. Uch! ach! Wär' ich bech binaus! Nun ist's verbei und bas ist
mein Letztes.

### Gilfter Auftritt.

(Ter Schauplan verwantelt fich in einen prachtigen Saal. Bu gleicher Zeit heft fich ter Teppich emper und bleibt in einer gemissen hohe, als Balbachin, schweben. Darunter fieben Bathoe in tragischer, Phene in vernhalt phantautischer Kleitung; Armphe, weiß, mit Resenquirlanten. Bater Marten in französichen, nicht zu altstäntischem Staatsteleite, mit Alongeperrude, Stock, ben hut unterm Arm. Der zweite Knabe, mit zwei großen Masten, einer tragischen und komischen, in handen; ber erfte Knabe halb schwarz und halb rosenfarb gekleitet, mit zwei Fackeln; Reisenber als Mercur.)

Mutter. Rum ist's verbei! Alles ist so still geworden. Rum barf ich wohl wieder aufblingen. (Sie sieht ern burch tie dinger, bann farrt sie bie Gruppe, so wie bas haus an.) Wo bin ich hingefommen? Bin ich auch entsführt? Hat sich um mich alles verändert? D wie sel,' ich aus? In diesen meinen Alltagstleidern, in der Kirche! unter so vornehmen Leuten. Wo verkrieche ich mich hin?

(Gie tritt in tie Couliffe, bie ihr gunachft fteht.)

# Bwölfter Auftritt.

Die Vorigen außer Darthe.

Pathos. Dank ben Göttern, wir sind in unsere Heimath gebracht. Der Wunderbau ist vollendet; wie gut läßt sich's hier weilen und wohnen. Rommt, Schwestern! Durchsorscht mit mir die Hallen unsers neuen Tempels.

(Gie geht mit gemeffenen Schritten nach tem hintergrunte.)

# Dreizehnter Auftritt.

Die Borigen außer Bathos.

Phone (zu Nempbe). Dir gefällt es hier außerorrentlich.

Unmphe. Ich wollte, wir wären wo wir hergekennnen sind. Dort war mir's doch behaglicher.

Phone. Sieh nur! welche artige Kinder zu unsern Seiten stehen. Der meine ist besonders liebenswürdig. Du wendest dich weg, artiger Unabe! Du fliehst mich! D! so bleibe doch. Nomm in meine Arme!

Erfter Anabe (macht eine Bewegung nach ter linken Seite).

Phone (folgt ihm).

Erfter Anabe (wentet nich gegen tie Rechte unt zeigt feine fcmarge Galfte).

Phone. Was seh' ich? Welch ein wantelbarer Chamäleon bist du? Erst ziehst du mich mit allen Reizen an, nun erscheinst du mir fürchterlich. Un dieser Verwandlung erkenne ich dich wohl.

Erfter Anabe (rer fich wierer nach ber linfen Seite wentet unt feine belle Salfte zeigt).

Phone. Run sehe ich rich wieder heiter und schön. So abwechselnd gefällst zu mir eben. Ich muß bich haschen, dich sest halten und vermag ich es nicht, so will ich bich ewig verfolgen.

(Beite ab. an ter linten Geite tes Gruntes.)

# Vierzehnter Auftritt.

Die Borigen außer Phone und bem erften Anaben.

Unmphe (zu rem Knaben). Laß mich in tiesen glänzenten Prachtsälen, in tenen ich nur ein unendlich Leeres empfinde, dich liebes Kind an mein Berg brücken, und in beiner Kindernatur mich wieder herstellen.

Bweiter Enabe (hebt bie tomifche Maste empor und halt fie wors Weficht).

Unmphe. D pfui! welch ein Abschen! welch ein Schreckbild! welch Entsetzen! Entserne bich! (Sie macht einige Schritte gegen bie tinte Seite, ber Anabe tritt ihr nach) Laß mich! bleib zurück! Welch ein boser Genins versfelgt mich. Abnete mein Herz boch hier nichts Gutes. Wie entfemme ich? wo fliehe ich bin? (Sie entflieht, vom Anaben verselgt, nach ber rechten Seite bes Grundes.)

# Eunfzehnter Auftritt.

Die Borigen außer Denmphe und zweiter Anabe.

Vater (welcher tie ganze Zeit mit Verwunderung da gestanden, an der linken Seite ein wenig bervertretent). Wunterbar genug geht's hier zu. Ich erhele mich noch nicht von meinem Erstaumen. Möchte ich toch wohl wissen wie das zugegangen ist? wo wir sind? welcher König tiesen Palast bewohnt? Besonders artig aber sind' ich es von den Geistern, daß sie auch gleich sin unsere Garrerobe gesorgt haben. Pot Fischen! ich tächte so fonnten wir und bei Hose wohl sehn lassen. (Er geht mit Vehaglichkeit nach tem Grunte.)

# Sechzehnter Auftritt.

Merenr allein (gegen bie Buschauer vortretenb).

Wenn ihr, verehrte Viele, die sich diesen Tag, Zu unfres Festes Weihe, mächtig zugebrängt, Des ersten Spiels leichtsertige Verworrenheit Mit günst'gen Augen angesehn, mit günst'gem Ohr Die räthselhaften Reben willig aufgesaßt; So sind auch wir der Pssichten dankbar eingedenk, Und ohne Säumen tret' ich abgesendet her, Den Schleier eilig wegzuheben, der vielleicht Noch über unsern raschbewegten Scherzen schwebt.

Wenn das Gefühl sich herzlich oft in Tännnrung freut, So gnüget heitre Sonnenklarheit nur dem Geist. Und eurem Geiste zuzusprechen haben wir Besondrer Formen bunte Mannichsaltigkeit, Verwegen und vertraulich, euch vorbeigeführt.

Zuvörderst also wird euch nicht entgangen sehn, Daß jener Bauernstube niedrige Gelegenheit Das alte Schauspielhaus beteutet, bas end foust, Mit ungefälliger Umgebung, oft bedrängt Co gut als uns, und bas wir fammtlich ftets verwünscht. Gesprengt ift jene Raupenhülle, neu belebt Erscheinen wir in bieses weiten Tempels Raum. Bedeutend ist's zu gleicher Zeit und wirklich auch; Denn ihr habt Alle beffern Plats, fo gut als wir. Drum Lob ten Architeften, beren Ginn und Kraft, Huch ben Gewerken, teren Hand es ausgeführt! Und wenn wir aus bem alten in ben neuen Raum Bu Fuke nicht gegangen, sondern unverhofft Ein höh'res Wirfen scheinbar uns hinweg geführt; So zeigen biefe Scherze, bag wir, mehr und mehr, Bu höhern Regionen unfrer edlen Runft Uns aufzuschwingen, Alle vorbereitet sind.

Weil aber uns im Sinne schwebt ber alte Spruch: Daß von ben Göttern alles zu beginnen ist; So benket jener Oberhäupter, beren Gunst Des neuen Zustands heitre Freundlichteit gewährt, Der beiben Fürsten, die von Einem alten Stamm Entsprossen, und gerüstet mit des Wirkens Kraft, In Ihrer hohen Thaten unbedingten Kreis Anch uns, mit Vaterarmen, gütig aufgesaßt. So danket Jenem, dieses Landes höchstem Herrn, Der in dem holden Thale, das den grünen Schmuck Belebter Zierde seiner Vaterhand verdankt, Auch uns den Platz bezeichnen wollen, uns, zugleich Mit all den Seinen, friedliche Gesetzlichkeit Und reiser Tülle sichern Dauerstand gewährt. Sodann, dem Nahverwandten danket, der uns her Gesendet, einen Mustertheil des lanten Chors, Der ihn umgiebt, verbreitend Kunst und Wissenschaft.

So haben beibe väterliche Fürsten benn Der neuen Anstalt solche hohe Gunst erzeigt, Auf daß, an unsern Stellen, beibe, wir und ihr, Gebenken mögen, im Vergnügen unser Psticht:
Uns wechselsweis zu bilden. Denn der Künste Chor Tritt nie behaglich auf, wosern er nicht bequem Gebahnte Wege sindet. Durch ein wild Gestränd, Durch rohen Dorngeslechtes Unzugänglichkeit Kann er die leichten Tänze nicht gefällig ziehn.
Was sie zu leisten immer auch sich vorgesetzt, Gelingt nur dann und wächst nur dann erst weiter sort, Wenn schon gebildet ihnen, heiter, Herz und Sinn Mit sebenskräftzer Fülle reich entgegen strebt.

So benken Jene, die ums diesen Platz vertraut; Und also benkt der große König ebenfalls, Der nachbarlich an diese reichen Fluren gränzt. Auch Er erwartet, auf gesunden derben Stamm Gepfropfter, guter edler Früchte sich zu freun, Und hoffet reiner Sitten innerlich Gesetz Im Busen seines Bolks lebendig aufgestellt, Und, auf dem Weg durch die Gesilde schöner Kunft, Nach lebensthät'gen Zwecken unverwandten Blick. So füllt, ihr Erbengötter, weihend nun bas Haus Mit würdig ernfter Gegenwart, mit eblem Sinn, Daß, schauend ober wirkend, Alle wir zugleich Der höhern Bildung unverricht entgegen gehn.

Und bietet aller Bildung nicht die Schauspielkunft, Mit hundert Armen, ein phantastischer Riesengott, Unendlich mannichfalt'ge, reiche Mittel dar? Davon an unsern kleinen Kreis heran zu ziehn, So viel als möglich, ist ein unverrickt Gesetz In unsern Haushalt, und wir haben heute gleich Das was wir bringen, euch in Bildern dargestellt. Bon denen geb ich schuld'ge Rechenschaft zum Schluß, Damit ihr deutlich schauet unsern ganzen Sinn.

# Siebzehnter Auftritt.

#### Mercur. Mutter Marthe.

Mutter (eilig von ter rechten Seite ber eintretenb). Ift benn Niemand, gar Niemand hier? Ich laufe mich, in ben weitläufigen Kreuzgängen, fast außer Athem. Es wird mir bange in biefer Einsamkeit.

#### Mercur.

So schneibet mir bie gute Frau ben Bortrag ab.

Mutter (ibn erbitdent). Gott seh Dank, wieder eine lebendige Seele! Wer ihr auch send, habt Barmherzigkeit mit mir, sagt mir wo ich bin, wo mein Mann ist, und weil ihr gewiß mit tiesen Hegenmeistern zusammenhängt, so schafft mir doch meine Somntagskleider. Zu Hause im Kasten liegen sie ganz ordentlich auf einander. Für einen von euren Geistern ist es ein kleines Packet, und mir ist alles daran gelegen, mich, als eine wohl anständige Person, zu recommandiren.

Mercur (gegen bas Bublicum gewentet).

Doch, daß ich ihre Gegenwart fogleich benutze; So sprech' ich's aus: Hier diese gute Frau, So wenig es ihr Ansehn geben mag, Ift selbst ein allegorisch Wesen. Mutter. Wie? was? ich ein Wesen? ich allegorisch? Das sagt mir ein Andrer nach. Ich bin nicht allegorisch, bin nicht à sa modisch. Doch wenn ich sandere Aleider haben will, um mich auständig in vornehmer Gesellschaft sehen zu lassen; so ist es eine Schuldigkeit. Man geht nicht mit Alltagskleidern in die Kirche.

Mercur (immer gegen bas Bublicum gefehrt).

Man könnte sie auch wohl symbolisch nennen.

Mutter. Das ist zu arg, mein Herr, ich bin nicht simpel. Ein gutes einfaches Weib bin ich, bas will ich bleiben und bafür gelten. (Sie weint.)
Mercur (wie oben)

Sie weine mur, bis ich mich beutlicher erklärt.
Sie zeigt, symbolisch, jenes aufgeweckte Spiel,
Das euch, grotesk, die Menschen darzustellen wagt.
Beschränkten Eigenwillen, heftige Begier
Und Abschen, Zornes Raserei und faulen Schlaf,
Leichtsertige Berwegenheit, gemeinen Stolz.
In solchem Spiele tritt sie auf als Meisterin
Und außerdem, in manchem Sinn, erfreut sie euch.
Doch heute hat sie sich das Eine Bauerweib
So fest in Kopf gesetzt.

(Auf fie los gehend.)

Mabam!

Mutter. Ei was Madam! Frau Marthe bin ich.

Mercur.

Wer biefe Sale nur betritt ber ist Madam; Drum fügen Sie sich nur.

Mutter (ihm scharf ins Gesicht sehent). Irr' ich mich nicht, so send ihr gar ber Schelm, ber mir ben Mann entführt. Wo ift mein Mann?

### Achtzehnter Auftritt.

Die Borigen. Bater Marten im Staatsfleibe.

Mercur.

Dieß zu erfahren fragen Sie die Excellenz, Die dort fich, gravitätisch langsam, her bewegt. Der Henry alles wissen, benn er ist schon längst Der Königin Fac Totum, die uns All' vereint.

Mutter (geht, mit zunehmenten Reverengen, auf ten Gereintretenten fes). Mercur.

Ich rete wahr, tenn mannichfaltig sind tes Manns Bemühnngen, ihr wißt es wohl, in manchem Fach; Dech heute stellt er ench tas bietre Schauspiel tar, Das ench tes bürgerlichen Lebens innern Gang, Mit wahrer Form und Farbe, vor tie Augen bringt. Ihr wißt, wem tieß tie teutsche Bühne gern vertauft. Nicht ungerüstet kommen wir zu diesem Fach.

(Bie bie beiben Antern vortreten, gieht er fich ein wenig gurud.)

Dater (ter gravitätisch, ohne auf tie Frau zu merken, gegen tas Proscenium bervor gekommen). Bas will sie, gute Frau?

Mutter. Uch! gnädiger Herr! wo ist mein Mann? Sie haben mir meinen Mann entführt. Ich bitte, um aller Welt willen, schaffen Sie mir ihn wieder.

Vater. Haben ihn die Werber weggenommen? So eine junge hübsche rau mag wohl einen hübschen, rüftigen Mann haben. Ich betaure ihren Verlust! Es geht jetzt etwas heftig mit der Nebrutirung.

Mutter. Ud, mein Gott! was sprechen Ener Excellenz! was sprechen Sie von rüftig! von Refruten! Ginen armen, alten, schwachen Chefrüppel nung ich schon mehrere Jahre nur so begen und pflegen.

Dater (halb vor fich). Ei bu vermaledeites Beib!

Mutter. Bas meinen Euer Excelleng?

Vater (mit verbaltenem Born). Ich meine: daß eine Fran besser von ihrem Mann sprechen follte.

Mutter. Verzeihen Ener Excellenz, ich habe viel zu viel Respect, um Ihnen eine Unwahrheit zu sagen. Die Haushaltung liegt ganz allein auf mir, mit dem Feldbau geht es nur so so. Um hat er sich aus lauter Müßiggang, beim Pseischen Tabaf, einen neuen Hausbau ausgedacht. Ueberhaupt weiß ich gar nicht, was ich denfen soll. Shemals tappte er, num man sellte es nicht sagen, aber wahr ist's, auf allen Vieren, mur so durch die Welt hin, und sah weder rechts nech lints, und gehorchte mir blindings; num aber hat er sich auf einmal auf die Hinterbeine gesetzt.

Vater. Orrentlich wie ein Mensch? Da thut er wohl bran.

Mutter. Neineswegs, tenn gleich hanen die Männer über die Schnur, wenn man ihnen ein bischen Luft läßt. Er hat sich mit Hexenmeistern eingelassen, die haben ihn auf und tavon geführt und mich selbst behert, taß ich nicht weiß wo ich zu Hause bin. Der thörichte Graufopf ist an allem Schuld.

Vater. Sie sollte vom Alter nicht verächtlich reden! weiß sie tas! Ich bin auch alt und bin kein Krüppel, kein Tagebieb.

Mutter. Ach, ich bitte tausensmal um Bergebung! mit Euer Excellenz ist es ganz was anders. Euer Excellenz stehen so berb auf ben Füßen, austatt baß mein Alter immer mit geknickten Knieen herumschlurft. Wie schön gerad halten Sie sich nicht, indeß mein Alter krumm und gebückt einher geht. In Euer Excellenz glattem Gesicht ist keine Runzel zu bemerken! und nun gar der Anstaur, die majestätische Berrücke. Wie glücklich ist Ihre Fran Gemahlin, einen solchen Herrn zu bestigen.

Dater. Wer weiß wie fie hinter seinem Rücken spricht.

Mutter. Was könnte fie anders als Gutes.

Vater. Das deuft jeder gute Chemann und läst sich bei der Nase herum führen; aber das wird uns gar zu schlecht gelohnt. Marthe! Marthe! das hätte ich nicht von dir gedacht.

Mutter. Was höre ich! was seh' ich! die Excellenz und mein Mann ist es Siner? sind es Zwei?

#### Mercur

(ber zwischen sie hinein tritt, ein Gewand auf dem Arm). Er ist es freilich! Wundern müssen Sie sich nicht In diesem Wunderlande. Fassen Sie sich, gute Frau, Vor allen Dingen aber ziehen Sie nur das Gewand Gefällig au; auch dieses wird ein Wunder thun: Es frischet Ihnen das Gedächtniß lebhaft au, Vergangner Lagen werden Sie gedenken gleich.

Mutter. Nun lassen Sie sehen! (Sie nimmt bas Gewand über.)

#### Mercur.

Und haben Sie von Seelenwandrung nicht gehört?

Mutter. Ach, ich weiß nicht ob meine Seele oder mein Körper auf der Wanderschaft ist.

#### Mercur.

Wir eben Alle sind bergleichen wandernde,

Beweglich muntre Seelen, die gelegentlich Aus einem Körper in den andern übergehn.

Zum Beispiel! haben Gie Fran Wunschel nicht gefannt?

Mutter. Ja, Fran von Wunschel wollen Sie sagen. Ich erinnere mich berselben noch gar wohl. Gine liebe, liebe Fran. Gier wirt eine schick-tiche Stelle aus ter Rolle ter Matame Wunschel eingeschaltet.)

#### Mercur.

Die Fran von Brumbach ist wohl Ihnen auch nicht fremt?

Mutter. Ich ja, es ift eine Dame in ihren besten Jahren. Sie haite so ein Ganochen von Richte. (hier wirt eine schilliche Stelle aus ter Rolle ter Frau von Brumbach eingeschaltet.)

#### Mercur.

Das alles waren Sie und find es immer nech, Sobald Sie wollen, meine liebe, gnäd'ge Fran!

Mutter. Run spricht ber Herr ganz vernünftig. Das laß ich mir gefallen.

#### Mercur.

Nun edler Herr! die Hand an diese Dame hier! Bersöhnung! Was man Märten Uebels zugefügt, Das barf die Excellenz nicht ahnden.

(Mann und Frau geben einanter bie Sante.)

So ist's recht,

Und nun, als Baucis und Phitemen unsers Tempelbau's, Genießet lange lange noch bes guten Glücks, Die Herrn und Frauen zu ergötzen. Tretet bald, Als Oberförster, Oberförsterin, im Glanz Der Kunstnatur, willkommen und bewundert auf.

Mun aber, badht' ich, Zeit ift's, wir empfehlen uns.

Mutter. Ei freitich! tas versteht sich von sethst. Wir werden nicht weggehen wie die Katze vom Taubenschlag. Und somit wollen wir und bestenst empschlen haben. Es soll und jederzeit angenehm sehn, wenn Sie einkehren, und mit uns vorlieb nehmen wollen.

Vater. Ich confirmire mich mit meiner gesprächigen Hälfte, und wünsche allerseits wohl zu leben.

(Er giebt ihr ten Urm unt fie geben gufammen ab.)

# Meunzehnter Auftritt.

Rymphe. 3weiter Anabe ter fie verfolgt. Mercur.

Unmphe (sieht vor bem Knaben, ber sie mit ber Masse scheucht; sie eilt auf Mercur tee und wirft sich ihm um ben Halb). Nette mich geliebter, schöner, göttlicher Jüngling von bem ungehenern Gespenst, bas mich verfolgt. Du erschienst mir vor surzem in menschlicher Bistung, und gleich neigte sich mein Herz bir zu. Ich erquickte bich mit irrischem Trank; mm laß mir auch beine himmlische Gewalt zu gute kommen.

#### Mercur.

Du füße kleine Leibenschaft erhole bich.

Unmphe. Ihr habt mich weggerissen aus der stillen fändlichen Wehnung wo ich die unschuldigsten Freuden genoß; ihr habt mich in diese Sale geführt, wo sier mich nichts Reizendes zu sinden ist, wo mich Larven verfolgen, vor denen ich seine Rettung sinde, als an deinem Busen.

## Mercur

(intem Dlymphe an ihm gelebnt bleibt, zu ben Bufchauern). Indem fid, meine Herrn, bas schöne Rind Un meinen Busen brängt, verwirr' ich mich; Bergesse fast baß ich als Gott mich bargestellt, Und daß ich überdieß, als Prologus, Alls Commentator Dieses ersten Spiels Vor euch in Pflichten stehe; boch verzeiht! Ich felber finde meine Lage fehr bedenklich. Und wenn das schöne liebevolle Rind Richt eilig sich erholt, daß ich mich schnell Bon ihr entfernen fann, fo fürcht' ich fehr, Die Flügelchen an Hut und Schuh und Stab Berpfänd' ich gegen einen einz'gen Ruß. Indessen will ich mich um euretwillen So gut als möglich fassen, euch so viel Mur fagen: daß mein gutes, holdes Rind Das Liebliche, Natürliche bedeutet, Das sich so redlich ausspricht wie es ist, Das ohne Rückhalt sein gedrängt Gefühl

Auf Bäume, Blüthen, Wälter, Bäche, Felsen, Auf alte Mauern, wie auf Menschen überträgt. (3n Ahmphe.)

Bift du bernhigt, liebe fleine Seele?

Bweiter Anabe (gu Mercur).

Ihr sprecht von allen gegen diese Herren; Nur mich vergest ihr; sagt auch, wer ich bin.

#### Mercur.

Wohl billig kommt die Neihe num an dich; Doch producire dich nur felbst! du siehst es ja, Ich habe hier genug zu thun. Frisch und beherzt Herver und sprich: der Jüngste din ich dieses Chors, Das massenhaste Spiel, das ein gewandter Freund Aus Roms verfall'nem Schutte, ja, was mehr, Aus altem Schulstand neubelebt herangeführt, Laß deine Masse sehen! diese da!

(Das Kind hebt die komische Maske auf.) Dieß berbe wunderliche Kunstgebild Zeigt, mit gewalt'ger Form, das Fratzenhafte; (Das Kind hebt die tragische Maske auf.)

Doch biefes läßt vom Böheren und Schönen Den allgemeinen, ernsten Abglang ahnen. Berfönlichkeit der wohlbekannten Künftler Ift aufgehoben: schnell erscheinet eine Schaar Bon fremten Männern, wie tem Dichter nur beliebt, Bu mannichfaltigem Ergötzen, eurem Blid. Daran gewöhnt euch, bitten wir nur erft im Scherz, Denn bald wird felbst das hohe Beldenspiel, Der alten Runft und Würde völlig eingebent, Von uns Rothurn und Maste willig leihen. Sie kennen bich! nun Liebchen seh es bir genug, Gin Untres bleibt uns übrig, tiefes holte Rint, Das bid, fo schücktern floh, bir zu verföhnen. Drum heb' ich meinen Stab, ben Geelenführer, Berühre bich und sie. Nun werbet ihr, Natürliches und Künstliches, nicht mehr

Sinander widerstreben, sondern stets vereint Der Bühne Frenden mannichsaltig steigern.

Wie ift mir! welchen Schleier nahmft du mir Von meinen Augen weg, indeß mein Herz So warm als sonst, ja freier, glüht und schlägt.
(Mercur tritt zurück.)

Hur einen Freund erblick' ich neben mir. Erheitre mir die soust beladne Brust. In meinen Ernst verslechte deinen Scherz Und laß mich lächeln, wo die bittre Thräne floß. Im Sinne schwebt mir eines Dichters alter Spruch, Den man mich lehrte, ohne daß ich ihn begriff, Und den ich nun verstehe, weil er mich beglückt.

> Natur und Kunst sie scheinen sich zu fliehen, Und haben sich, eh man es benkt, gesunden; Der Widerwille ist auch mir verschwunden, Und beide scheinen gleich mich anzuziehen.

Es gilt wohl nur ein redliches Bennihen! Und wenn wir erst, in abgemeßnen Stunden, Mit Geist und Fleiß uns an die Kunst gebunden, Mag frei Natur im Herzen wieder glühen.

So ist's mit aller Bildung auch beschaffen: Bergebens werden ungebundne Geister Nach ber Bollendung reiner Höhe streben.

Wer Großes will muß sich zusammen raffen: In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister, Und das Gesetz nur kann uns Freiheit geben.
(Ahmphe mit dem Knaben ab.)

# Bwanzigster Auftritt.

Mercur. Erfter Anabe.

Erfter Anabe (eilig beranlaufent).

Beschütze mich! Dort hinten folgt mir jene! Sie will mich haschen und ich leid' es nicht.

Mercur.

Belegen wirfft bu, allerliebstes Bunderkind, Mir in die Hände beine Wechselfarbigfeit. Den Augenblick benutz' id) euch zu jagen: Daß wir, die Phantasie euch barzustellen, Gin ichadig Anablein mit Bedacht gewählt. Diek Zwerglein, wenn es ungebunden schwärmt. Madt Glid und Unglud, wie bem Angenblid beliebt. Bald wird's end, bufter bas Bergangne malen, Mit trübem Firnig gegenwärt'ge Freuten, Und mit ber Sorge grauem Spinnenflor Der Hoffnung reizendes Gebild ummebeln. Bald wieder, wenn ihr in die tieffte Noth Berfunken ichon verzweifelt, euch behend Der schönsten Morgenröthe Burpurjaum Um bas gebeugte Haupt, erquidend, winden. Doch ist er auch zu band'gen. Ja, er bandigt Sogar sich felbst, sobald ich ihm ben Stab Bertrauend überliefre, ter bie Seelen führt. Sogleich ift er geregelt, und ein rober Stoff Bu neuer Schöpfung bildet fich zusammen. Wie von Apollo's Leier aufgefordert, Bewegt, zu Mauern, bas Gestein fid ber, Und wie zu Orpheus' Zaubertonen eilt Ein Wald heran und bildet sich zum Tempel. Uns alle führt er an, wir folgen ihm, Und unfre Reihen schlingt er mannichfach. Besonders aber strebt ihm jene Schöne bort.

Auf bes Gesanges raschem Fittig, nach. Wär' er zu halten, biese hielt' ihn sest; Doch wollt' er bleiben, sie entließ' ihn gleich.

# Ginundzwanzigster Auftritt.

Die Borigen. Phone.

Phone.

Ich feh' du haft ihn! also liefre mir ihn aus.

Mercur.

Zuerst erlaube, daß ich bich erkläre!

Phone.

Ein Madchen zu erklaren, ware Runft.

Mercur (gu ben Bufchauern).

Der Oper Zanberfrenden stellt sie vor.

Phone.

Was stell' ich vor?

Mercur.

Die Oper, ben Gefang!

Dhone.

Vorstellen läßt sich ber Gesang nicht; aber leisten.

Mercur.

Nur frisch, zur allgemeinen Freude, immer zu!

Dhone.

(Sie fingt eine große Arie, nach beren Schluß fie fich gegen ben Grund wentet.)

Mercur.

Bum Schlusse, mert' ich, neigt sich unser buntes Spiel.

(Bum erften Anaben, ber fich, inreffen baß Phone fingt, im hintegrunte aufgehalten hat, und wie fie nach bem hintergrunte geht, fogleich wieber zu Mercur hervor eilt.) Sier haft bu meinen Stab, nun geh, mein Kind,

Und führe mir die Seelen alle ber.

(Das Rint geht ab.)

# Bweinndzwanzigster Auftritt.

Mercur. Pathos.

Mercur.

Sie fommt in stillem Ernste, die uns heut Das Tragische bedeutet, hört sie an. Was sie zu sagen hat, verkünde sie allein. (Er entsernt üch.)

Dathos.

Sie sind gethan die ungeheuern Thaten, Kein heißer Wunsch ruft sie zurück, Kein Wählen gilt, es frommt kein Nathen, Zerstoben ist auf ewig alles Glück. Von Königen ergießt auf ihre Staaten Sich weit und breit ein törtliches Geschick. Welch eine Horde nuß ich vor mir sehen? Das Schreckliche geschieht und wird geschehen!

Der Nächste stößt ben Nächsten tückisch nieder, Und tückisch wird zuletzt auch er besiegt; Denn, wie ein Schmied im Fener Glied an Glieder Zur ehrnen, ungeheuren Kette sügt; So schlingt in Grenel sich ein Grenel wieder, Durch Laster wird die Lasterthat gerügt: In Todesnebel, Höllenqualm und Gransen Scheint die Verzweislung nur allein zu hausen.

Doch senkt sich spät ein heiliges Verschonen In der Beklemmung allzudichte Nacht, Um holden Blid in höh're Regionen Fühlt nun sich sedse edle Herz erwacht, Dort drängt's euch hin, dort hoffet ihr zu wohnen, Auf einmal wird ein Himmel euch gebracht; Vom Neinen läßt das Schicksal sich versöhnen, Und alles lös't sich auf im Guten und im Schönen.

## Letter Auftritt.

21 1 1 e.

Gie reihen fich in folgenter Ordnung:

Marthe. Nymphe. Zweiter Knabe. Pathos. Erfter Anabe. Phone. Märten.

Mercur

(ber pormarte an bie linke Seite tritt).

Und wenn sie nun zusammen sich gesellen, Nach der Berwandtschaft endlich angereiht; So merkt sie wohl, damit in künst'gen Fällen Ihr sie erkennet, wenn von Zeit zu Zeit Sie einzeln sich ench vor die Angen stellen, Wenn jedes einzeln seine Gabe beut. Zu unsere Pflicht könnt ihr uns liebreich zwingen, Wenn ihr genehmigt was wir bringen.

# Prolog

bei Wiederholung des Borfpiels in Weimar.

Gin Ediffer, wenn er nach beglückter langer Fahrt, Un mandem fremden Ufer mit Genug verweilt, Und mancher schönen Früchte, landend, sich erfreut, Empfindet erft ber höchsten Wünsche Ziel erreicht, Wenn ihm der beim'iche Safen Urm und Bufen beut. So geht es uns, wenn wir, nach manchem beitern Tag Den wir, an frember Stätte, thatig froh verlebt, Rulett und wieder an bekannter Stelle febn. Wo wir als in dem Baterland verweilen: denn Wo wir uns bilben, ba ift unser Baterland. Doch wie wir benken, wie wir fühlen ift euch schon Genug befannt, und wie, mit Reigung und Bertraun Und Ehrfurcht, wir vor euch uns mühen wist ihr wohl. Darum scheint es ein Neberfluß, wenn man mich jett Bervorgesendet euch zu grußen, unsern Kreis Hufs neu euch zu empfehlen. Und erschein' ich nicht Um bessentwillen eigentlich, wiewohl man oft Das gang Befannte mit Bergnügen boren mag; Denn heute hab' ich was zu bitten, habe was Gewissermaagen zu entschuld'gen. Ja, fürwahr! Das was wir wollen, was wir bringen, bürfen wir Euch nicht verkünden, da vor euren Augen fich Was wir begonnen, nach und nach entwickelt hat; Als wir jedoch die nachbarliche Flur befucht. Und bort, vor einer neuen Buhne, großen Drang Der Fremden zu gewarten hatten, die vielleicht Der fühnen Neuerungen Wagestücke nicht Mit günft'gen Augen faben, unferm Bunich gemäß; Da traten wir zusammen, und in seiner Art Ein jeder suchte bas zu leisten, was ihm wohl

Um leiblichsten gelänge; was benn auch zuletzt Auf Mannichsaltigkeit bes Spieles, beren wir Uns rühmen bürfen, leicht und heiter beutete. Das ift benn auch gelungen, und wir hatten uns, Auf manche Weise, ber geschenkten Gunst zu freun.

Vielleicht nun wär' es klug gethan, wenn wir's dabei Bewenden ließen, das was glücklich dort gewirkt, Weil es besonders zu dem Fall geeignet war, Nicht wiederbrächten, hier, wo es doch eigenklich, An mancher Stelle, nicht gehörig passen mag.

Weil aber das Besondre, wenn es nur zugleich Bedeutend ist, auch als ein Allgemeines wirkt; So wagen wir, auf eure Freundlichkeit, getrost, Euch eben darzubringen was wir dert gebracht. Ihr habt ums ost begleitet in die sernste Welt, Nach Samarkand und Peking und ins Feenreich; So last euch heut gesallen in das nächste Bad Mit ums zu wandern, nehmt bequemen Platz daselbst, In einem neuen Hause, das in kurzer Zeit, Fast wie durch Zauberkünste, sich heraufgebaut; Gedenkt, mit Lächeln, einer alten Hütte dann, In der ihr sonst, mit Unlust, ost die Lust gesucht; Denn etwas Achnlich's ist euch doch auch hier geschehn.

Und wenn ihr das was Andern zubereitet war, Mit gutem Willen zu genießen euch entschließt; So werdet ihr wohl manches sinden, das ihr euch Und eurem Zustand anzueignen nicht verschmäht. Das alles hegt in seinem Herzen! bitt' ich euch! Und mit Gesühl und Phantasie empfanget mich, Wenn ihr, als fremde Herrn und Franen, mir zulet, Alls Sachsen und als Preußen, anzureden sehd.

# Was wir bringen.

Fortsetzung.

Vorspiel zu Eröffnung bes Theaters in Halle, im Juli 1814,

noc

Goethe und Riemer.



Wald, Tempel.

Born zwei alte Baumftamme.

# Erfter Auftritt.

Mercur.

Das was vor Jahren wir in Lanchstädt brachten,
Das ist von euch noch Manchen wohlbekannt,
Und damals galt's ein eug veraltet Haus
Mit einem neuen freiern zu vertauschen.
Da ward es jedem wohl, wenn aus der Klemme
Er in die breite beste Wohnung trat,
Und mit Bequemlichseit und heiterm Sinn
Die Bilder schaute wie sie gaukelten.
Hent aber sehen wir kein neues Haus;
Es ist dasselbe das durch eure Gunst
Uns öster schon zu eurer Lust empfing;
Doch sind' ich es verändert, weiß nicht wie?

Es kommt mir vor, als ob die sämmtlichen Die Ellenbogen freier zu bewegen
Im Falle wären, ohne grad' einander
Unfreundlich anzustoßen. Alle scheinen mir Vequemilicher zu sigen, ob die Vänke gleich
Nicht frisch gepolstert sind. Was ist denn das?
Ich srage, wie ihr seht, und weiß genau
Echon was ich srage, drum antwortet nicht:
Denn wir verstehn uns schon, und wollen uns
Wie soust die für dießmal uns gegeben.

Nun, auf besagtes Damals noch einmal Zurück zu kommen, sind euch wohl die beiden Gestalten noch zumeist erinnerlich,. Die ihrer Zeit als komisch treues Pärchen Euch in so mancher Formenwandelung Durch ihrer Lanne guten Fluß ergößten. Sie sind der Welt bekannt und ihre Namen Neunt schon der alten Dichter frommer Mund; Doch darf, ja muß ich sie wohl auch euch neunen, Wie ich sie damals euch schon vorgestellt. Philemon heißt der Mann, und Bancis sie. So weit ist alles gut! Doch nun vernehmt, Was mit den guten Alten sich begeben.

Es hat der Götter Schluß und gnäd'ger Wille Das treu verdiente Baar im Fach der Alten, So zur Belohnung ihrer würd'gen Thaten Als auch der Welt zum Muster und Exempel, In zwei Standbildern rühmlichst aufgestellt, Und, weil besonders sie als Oberförster Und Oberförsterin wohlgefällig sich gezeigt, Ganz in der Draperie von schönen Bäumen, Zur Zier des Tempels dem sie würdig dienten. — Da stehn sie nun in grünen Unisormen Aufs numterste mit Ephen decorirt, Und ruhn gemächlich so in ihren Fächern

Hent aber ist es Zeit, die rechte Zeit Ins Leben sie, zum Leben zu erwecken, Damit sie Antheil auch zum zweitenmale An allem nehmen was der Tag uns bringt, Und bei des Friedens allgemeiner Feier Die Alten jugendlich sich wieder freuen. Sie geben sich vor so viel werthen Gästen Wohl ganz wie sonst aufs heiterste zum Besten. Wir wollen sehn ob ihr Humor erhalten — Ich gehe jetzt und wede erst ben Alten.

Doch wie? — was ist mir? wie befangen Anf Einmal sind mir Hand und Herz! Es stockt in meinem Busen das Verlangen — Und mich verläßt gewohnter Scherz. (Ernste Must. mehr seiertich als traurig. kann nachstehentes meterramatisch begteiten.) Denn Geisterstimmen, wie aus tiesen Klüsten, Vernehm' ich nah' und näher in den Lüsten, Verhängnisvolle Wundertöne, Die mir der Parzen nahe Zusunst deuten. — Ihr müßt auf eine andre Scene, Auf Ernst und Feier euch bereiten: Nicht günstig ist die Zeit den Scherzen; Der Himmel selbst scheint sich zu schwärzen. —

Doch fürchtet nicht! Die Seelen sanft berühren Ist mir die viel willkommenere Pflicht Alls sie den Schatten zuzusühren; Drum schaut getrost: es bleibe Licht!

# Bweiter Auftritt.

Mercur

Der Parzen silngste seht ihr kommen Die Aller Lebenssaden spinnt; Ernst ist sie zwar in sich genommen, Doch allen Menschen hold gesinnt; Und wie ich mag aus ihren Blicken lesen, Ist heitrer dießmal ihr gefällig Wesen: Gewiß, ein großes Werf ist ihr gelungen, Worin der Welt ein Heil und euch entsprungen.

(Klothe läßt sich auszem Velsen.)

## Dritter Auftritt.

Alotho (langfam beruntergetommen).

Ein würdig Daseyn ward von mir gesponnen, Das vollgedrängt die goldne Spindel trägt; Bon guter Mischung hab' ich, wohlbesonnen, Gehalt und Kraft des Fadens angelegt, Zum Heil der Menschen ward das Werf begonnen, (zu Mercur)

Zu ihrem Heil in beine Hand gelegt; Du wirst es dann der Schwester übergeben, Sie weif' es aus zum wirfungsreichen Leben.

#### Mercur.

Ein trefssiches Gespinnst, nuß ich bekennen: Der Faben tüchtig und durchaus sich gleich, Boll ächten Werth's, an Wundergaben reich, Wie ihren Lieblingen die Götter gönnen: Des Sängers Mund, des Sehers hohe Krast, Des Arztes Kunst und tiese Wissenschaft.

filotho (gegen bie Zuschauer gewenbet).

Und dieses Leben sollt ihr billig kennen, Das Land wohl kennen, dem es angehört, "Das immerdar in seiner Fluren Mitte Den deutschen Biedersinn, die eigne Sitte, Der edlen Freiheit längsten Sproß genährt," Das meerentrungne Land voll Gärten, Wiesen, Den reichen Wohnsitz jener tapfern Friesen. (Notho ab. Lachesis kommt, ein Kind trägt die Weise.)

#### Mercur

(reicht ihr nur ben Katen hin, und behält bie Spindel). So übergeb' ich denn mit günst'ger Zunge Dieß theure Pfand den theuren Pflegehänden; Du legst es an! daß in der Zeiten Schwunge So edle Kräfte sich zum Zweck vollenden.

#### Lachesis

(fängt an zu weifen; etwas schnell, so bag ber Faten einigemal herumgeht)

#### Mercur.

Gemach! gemach! Nicht mit so raschem Sprunge Geziemt solch Lebens hohen Werth vergenden; Bedenke, daß in jedem Nades-Schwunge Dem Sterblichen sich Jahre vorbedenten!

Lachesis.

Nasch schlägt der Puls des jugendlichen Lebens, Nasch schließt der Pflanze Trieb zum schlanken Kiel: Die Jugend freut sich nur des Verwärts-Strebens, Bersucht sich weit umher, versucht sich viel. Der Kräste Spielen ist drum nicht vergebens, So fennt sie bald sich Umsang, Maaß und Ziel: Ter Most, der gährend sich vom Schaum geläntert, Er wird zum Trank, der Geist und Sinn erheitert.

So vorgeübt an Geist und Willensträften, Zum Wissen wie zur Thätigkeit gereift, Führt ihn Beruf zu stätigen Geschäften, Die er mit Luft, zu sicherm Zweck, ergreift, Weil That und Wissen sich zusammenheften; Sich Eins am Andern nährend stützt und steist: Und so von inn= und außen gleich berufen Ersteigt er hier des Lehramts hohe Stufen.

Nun öffnet ihm Natur den reichen Tempel, Er darf vertraut, ihr Priester, darin walten; Nun offenbart er sie durch Lehre, durch Exempel, Ihr Wollen selbst muß sich in That gestalten; Enzissernt leicht den viel verschlungnen Stempel Muß sich für ihn ein einfach Wort entfalten, Da Erdentiesen und des Himmels Sphären Nur ein Gesetz der Menschenbrust bewähren.

Den alten Ruhm, ben vorverdiente Geister Für tiese Statt turch Werk und Wort begründet, Er setzt ihn fort als weit gepriesener Meister, Der Tausende von Lernenden entzündet; Ein solch Berdienst als Lehrer und als Leister
Es bleibt dem Thron nicht länger unverkündet;
Der ruft das heilsam immer nene Wirken
Zu höherm Glanz nach weiteren Bezirken.
(Atropos erscheint in der Thür des Tempels, nähert sich langsam bei solgenden Bersen.)
Und seinem Herzen wird der reine Segen,
Bon jenen Banden, jener Spammung frei,
Die fremde Macht und Satzung um ihn legen
Mit schwerem Dämonsdruck der Thrannei,
Sich wieder selbst, nach deutscher Art zu regen,
Nur seinem Gott, Gesetz und König treu:
"Im Schutz den ihm des Ablers Flügel spenden,
Wo er begonnen, will er treulich enden."

## Atropos

(bei vorftebenten Werten gang berangetreten, versucht ten Taten abzuschneiten)

#### Mercur und Lachefis

(tie erften Werte zugleich, bann Lachefis).

Halt ein! Halt, unerbittlich Strenge, Wenn je Erbarmen beine Brust belebt; Dieß Leben ist kein Leben aus der Menge, Das kein Verdienst und kein Talent erhebt

#### Mercur.

Wie es in ewig wechselndem Gedränge Ein Tag gebiert, ein anderer begräbt; Gewohnt wie die Natur zu schaffen, heilen, Sollt' er auch nie das Loos der Menge theilen.

#### Ladefis.

Und eben jetzt, da kaum der Fried' entblühte, Der ihm des Wirkens wohlverdiente Frucht Nach Tagesgluth am milden Abend biete, Da ich des Lenzes schnell verrauschte Flucht Ihm durch des Herbstes Daner reich vergüte Durch edle Früchte seiner eignen Zucht —

#### Atropos (einfallent)

Unwiderruflich steht des Schickfals Schluß, Unfrei vollführ' ich nur ein strenges Muß.

Mercur.

Rührt bich jum Zaubern, jum Berschieben Micht biefer Zeiten brangender Moment?

Lachefis.

Nicht Schmerzen seiner Theuren, seiner Lieben, Und wer ihn Bater, Freund und Netter nennt?

Atropos.

Unthätig bin ich schon zu lang geblieben, Zuviel schon hab' ich leider ihm vergönnt; Verwegner greift er nur in neine Rechte Und trutt sogar des Schickfals ew'gen Mächten.

#### Mercur.

Wär' triftig bieser Grund, ihn hätt' ich auch; Denn ist nicht meines Amts verjährter Brauch Daß ich die Schatten, die du schaffst, geleite? Der Raub an dir, ist's auch an meiner Seite; Doch konnte dieß mich nie zum Neide rühren, Nie widerstand ich seinem Aunstbemühn; Und selbst die Gabe die nur mir verliehn, Die Seelen sanst und schmeichelnd zu berühren, Ich seh' ihn gern sie klüglich so verwalten, Um Seel' und Leib im Einklang zu erhalten.

#### Atropos.

Genng! die frause Zeit kennt kein Verschonen Und Strenge herrscht in Hitten wie auf Thronen. Und dann wo mir gerechte Ernten reisen, In offner Feldschlacht, in bedrängten Vesten, Wenn Heereszüge durch die Länder streisen Und von den wohlempfangnen rauhen Gästen Die Seuchen still durch Stadt und Törfer schleichen, Ihr wirthlich Tach mit gist'gem Hauch verpesten, Da tritt Er ein, zu helsen und zu wehren Die Opfer die mit Recht mir angehören. Lachefis.

Schon find der Opfer dir zu viel gefallen; Das Theuerste sie haben's hingegeben. Laß es genug sehn! und vor allen Den Lebenswürdigsten, o laß Ihn leben!

Atropos

(ten Jaten im Moment abschneitent; im Tempel erscheint tes Berewigten Namenszug in einem Sternenkrange).

Er lebt! lebt ewig in der Welt Gedäckniff, Das von Geschlecht sich zu Geschlechtern reiht; Sein Name wirkt ein heiliges Bermächtniff In seinen Jüngern sort und sort erneut: Und so in edler Nachfolg' und Gedächtniff Gelangt die Tugend zur Unsterblichseit. Zu gleichem Preise sieht sich aufgesordert Wem gleicher Trieb im edlen Busen lodert!

## Vierter Auftritt.

Mercur.

Hat bieser Austritt end, im Innersten Gerührt, bewegt, noch mehr, erschüttert; So wendet von dem lichten Trosteszeichen Zurück ins Leben euren seuchten Blick, Zu jenes Mannes freundlicher Umgebung, Die er, ihm selbst geschaffen, euch verläßt, Um so, durch seine Nähe still verborgnes Fortwirken, durch des Lebens Andlick selbst, Zum Leben immer krästiger euch zu stärken. Denn grünet nicht mit jedes Lenzes Prangen Sein Schaffen sort, und immer höher, reicher? Die Bänme, die er pflanzte, bieten stets Mit immer wachsenden und breitern Aesten

Tem Freunt, tem Fremdling gern ihr wirthlich Tach. — Ich höre schon von sern die Schmeicheltöne,
Die ench in ihre grüne Wölbung laden:
Es ist die wohlbekannte der Najaden;
Erwartet euch nun eine heitre Scene.
Sie kommt! sie kommt! Doch ich muß sort mich schleichen;
Denn merkt sie mich, so möchte sie entweichen.

## Bunfter Auftritt.

Reil's Garten.

(Die Melorie: In meinem Schlofichen ift's gar fein, von Blad. Infrumenten binter bem Theater.)

### Unmphe ber Saale.

Ich steht wohl auf gar morgensfruh Wenn ihr noch liegt in guter Ruh, Und schau' im ersten Sonnenschein Gleich in den schönen Garten hinein.

Da glänzt bas Haus in muntrer Tracht Die einem frijch ins Auge lacht, Und spricht gar freundlich jedermann Doch bei ihm zu verweilen, an.

Ein braver Mann bas, ber's gebaut, Dem's auch vor keiner Mühe graut: Den steilen Fels hat er bepflanzt, Daß ihr im Grünen schmaus't und tanzt.

Das alles hat ber Mann gethan Und mehr noch als ich sagen kann; Nun ruht er bort, so sruh als spat, — Schad' um den Mann, ja ewig Schad'!

Goetbe, fammtl. Werfe. VI.

Wo die Cypresse schwank sich regt Ins Kühle hat er sich gelegt; Ein' Inschrift hat er ihr gestellt, Sie lautet so — wenn's euch gefällt:

"Berlassen nuß ich diese Hallen, Das treue Weib, die Kinderschaar; Mir folgt von diesen Bäumen allen, Nur einzig die Eppress' im Haar."

Da besud' ich ihn öfter dann zu Haus Und bring' ihm manchen frischen Strauß Und schwätz' ihm auch von nah und sern Wie's draußen zugeht — er hört es gern. Bor allem erzähl' ich mit fertiger Zungen Wie meine Deutschen den Sieg errungen, Und daß sich alles so schickt und macht, Wie er's gewinsicht, und wie er's gedacht. Da gewinnt er auf Einmal einen rechten Glauz — Wist ihr wie er mir vorkommt? — Ganz Wie Merlin, der Alte, in leuchtender Gruft, Und es unnwallt ihn ein himmlischer Dust.

> In seinen Gröttchen ist's gar sein, Es flimmt und flammt wie Sternenschein; Soll ich's euch recht beschreiben, fast Wie ber Sternkönigin Palast.

Wie er benn da von euch auch spricht! Und von dem Bade das er eingericht't, Und wie er's ferner deukt zu halten Und was in dem Salze für Kräfte walten — Könnt' ich nur alles so recht behalten — Mit dem Salz hab' ich mich nicht viel abgegeben. Das süße Wasser das ist mein Leben! Meine Schwestern, die Quellen, die könnten es sagen, Aber sie mögen sich nicht mit mir behagen. Weil ich so gewohnt zu wandern Heute hier und morgen dort, Meinen sie ich wär' von Flandern, Schicken gleich mich wieder fort.

Da bin ich benn auch balb hier, balb bort, Balb auf bieser, balb auf jener Seite, Balb ned' ich hier, balb da die Leute, Und mit Hihl, Hahá, Hohó Berführ' ich ein beständiges Halloh.

Nur Eins das fällt mir grade bei; Er hat mir's vielmals aufgetragen, Ich möcht's gelegentlich ench fagen Und seinen besten Gruß dabei:

Beim Baben sein die erste Pflicht, Daß man sich nicht den Kopf zerbricht, Und daß man höchstens nur studire, Wie man das lustigste Leben sühre.

Da bin ich gleich auch von der Partie, Und das vergest ihr mir denn auch nie! nie! nie!

Wie ist mir's denn? Seh' ich recht oder wie? Hihs, Hahá, haháhá, hihihs.
Da giebt's was zu sehen, was zu lachen; Etwas das euch Spaß wird machen: Seht, da kommt was gefahren Auf einem Wagen oder Karren;
Die kann nach dem ganzen Schein Nur vom Schwestern=Chore sehn.

Bei meiner Tren! bei meiner Sechse! Die ist just so von meinem Gewächse, Eine Nixe wie ich, — wohl gar eine Hexe! — Hexen=Nixe? Nixen=Hexe? Nichts von Nixe! Sie zeigt sich auf großem Schangerüste, Das thut keine Nixe, daß ich wüßte.

> In Gras und Rohr zu lauschen, Ins Wasser hinzurauschen Bis über Kopf und Brust, Dann auf und nieder gaukeln Sich mit den Wellen schaukeln — Das ift die Nigenlust.

Ja, eine Here ist es sürwahr!
Sie hat gar einen weiten Tasar
Und hinter ihr eine große Dienerschaar.
Nein! vor so viel schönen Herrn und Franzen
Laß ich mich nicht im Negliges beschauen;
Ich will mich sachtden in mein Bettchen stehlen
Und bis auf Wiederschn — mich euch empschlen!

## Sechster Auftritt.

Ein beliebiger lantlicher Borhang fällt vor Reil's Garten nieber. Die Schauspielkunft auf Saraftro's Wagen, mit zwei Kintern, bas eine als Kunft, bas antere als Natur coftunirt, b. jenes prächtig und ansehnlich, bieses ganz einfach. Etlaven gehen bem Wagen verher, Mohren folgen, vielleicht einige von ben weiß gekleibeten Brieftern, Frauenzimmer, und was man sonft für schieftlich und artig sintet. Wenn ber Wagen auf ber Ditte ber Buhne vorüberziehend sieht, so spricht bie

## Schaufpielkunft.

Hier haltet an! Ich sehe nah' und näher Die Thurmgebäute vielgeliebter Stadt. '
(Sie steigt aus; die Kinter bleiben, hübsch gruppirt, im Wagen.)
Ich grüße sie bevor ich sie betrete,
Und huldige der herrschenden Gewalt,
Dem alten Recht an seinem deutschen Platz.
Wir danken Denen, die auch uns zusammt Mit Kennerblick, mit Freundeshuld begegnet, Und unfrer Kunft so gleichen Werth als Würde Mit andern Muscuschwestern zugestehn. Ich sprech' es aus, ich sprech' es ungehenchelt: Zufrieden fühl' ich — fühle mich geschmeichelt.

Wie war es sonst für mid entehrend, Wenn jedermann die Duldung pries Und mich als thöricht und bethörend Hind mich ach! vor die Schwelle wies. Und freilich zogen die Camönen So stattlich damals nicht einher; Doch war zu Zeiten der Hellenen Des Thespis Karren auch nicht mehr.

Nun aber andre Zeiten, andre Sitten!
Wir sehen uns nicht nur gelitten,
Sogar wir sehn uns hochgeehrt:
Das ist es was den Eiser mehrt.
Wir haben unser Mögliches gethan,
Und kommen sestlicher einhergeschritten,
Uns der Versammlung würdiger zu nahn.
Zuvörderst hat Sarastro höchst großmüthig
Den Löwenzug, den er nur selbst regiert,
Und obendrein, wie er gewohnt, großgütig
Den goldnen Wagen bestens offerirt
Und von der Dienerschaft, der großen, reichen,
Sein ganzes Mohren-Volk und ihres Gleichen.

Doch möchte sich ber Prunt zuwiel vermessen, Bosern er nicht Gehalt im Schilde führt; Drum hab' ich zwei Begleiter nicht vergessen, Sie sind antit als Genien costilmirt: Denn, was man so Genie furzweg genannt, Richt immer ist's, wenn man es braucht, zur Hand, Huch wohl, wie das fo geht, nicht grad im Gange; Die beiden aber froh und flug gewandt, In ihrer Mitte wird mir gar nicht bange. (Inteffen find bie Rinber aus bem Bagen gestiegen und fteben ihr gur Geite, bie Runft

rechts und bie Ratur links; fie legt ber erften bie Sand auf bie Schulter.)

Denn stockt einmal der ernsten Runst Getriebe

(fie legt ber anbern bie Sand auf bie Schulter)

Dann wirft Natur mit ihrem eignen Triebe. Nun hoffen wir, ba sich vor allen Dingen Der Himmel frei und wolfenlos erheitert. Sid Beift und Bruft und Sinn und Berg erweitert. Nur um so besser werd' es uns gelingen, End burd ben Reichthum unfrer Kunstgestalten Noch manchen Abend froh zu unterhalten.

(2lacht.)

## Siebenter Anftritt.

#### Mercur

(ber inteffen einigemal hereingefeben, ob fie noch nicht fort fint). Richt zum Entfetzen, nur zur Luft Soll diefimal sich der Tag verdunkeln: Im möge jedes Auge funkeln, Und froh sich fühlen jede Bruft! Entfesselt die gebundnen Triebe, Bekannte Tone hor' ich fern; Ihr wißt ich bin der Gott der Diebe, Doch heut' entfag' ich euch zu Liebe Dem schlauen Wesen herzlich gern. Ich will mich nicht vom Schauplatz stehlen, Ihr lobt mich wohl. — Ich führe lauten Klanges Die Oper her, mit Fülle des Gesanges Sofft sich auch die euch zu empfehlen.

## Achter Auftritt.

(Der hintere Borbang erhebt fich. Das befannte illuminirte Schiff tes Baffa Selim ftebt fcon. Der Chor. anstatt fich gegen bas Schiff zu wenten, tritt vor ins Brofcenium)

Singt bem großen Tage Lieber! Töne feuriger, Gesang! Saale, bring der Elbe wieder Frei entbundnen Inbelklang! Laßt sie sich regen, frische Gefänge, Segnen die kühle, die friedliche Fluth; Nie so in Einigkeit tönte der Menge Kräftiger Sang und so herzliche Gluth.

iSnteffen ift ber Baffa und Conftanze ausgestiegen, affiftirt von Blonten und Petrille. Belmonte und Osmin fint auch zugegen. Das Chor hat fich getbeilt: obige Personen treten vor.)

#### Belmonte.

So half der Himmel uns, den Kühnen, Aus einer schnöden Sklaverei; Run aber sind wir froh und frei; Run wollen wir es auch verdienen.

Chor.

Wem folches Glück fich aufgethan, Der fängt ein neues Leben an.

Confianze.

Genuß der Liebe, Glüd der Treue, Die freie Gabe find sie nun; Das ift das Walten, ist das Thun Daß nun sich auch ein jeder freue!

Chor.

Wem folches Glück fich aufgethan, Der fängt ein neues Leben an.

Bassa.

Der Bassa selbst gewinnet Stimme, Eröffnet hoch die tiese Brust: Er rust euch an zu Glück und Lust Und nie ergrimmt er mehr im Grimme. Chor.

Wem folches Glüd fich aufgethan, Der fängt ein neues Leben an.

Dedrillo.

Der Jugend aber ist vor allen Willsommen bieser srohe Tag; Desswegen ich auch lieber mag Den hübschen Mäbchen heut gefallen.

Chor.

Wem solches Glück fich aufgethan, Der fängt ein neues Leben an.

Blonde.

So barf auch Blonde wohl sich frenen, Das Märchen frei in frischer Welt; Und wenn sie Manchem wohlgefällt, So wird Pedrillo das verzeihen.

Osmin.

Vicht weiß Denin, wie ihm geschiehet, Er sühlt sich fröhlich, sühlt sich gut, Gekühlet ist das wilde Blut, Da ihm wie ench das Leben blühet. Er sieht sich ganz verwandelt au; Erst gesanchzt, dann gesungen, Dann getanzt und dann gesprungen, Dann geschmanst, dann gestrunken, Immer mehr, zuletzt gesunken!

Shluß-Chor.

Lebe, frommer König, lebe! Selbstgefühl bei allem Ruhm Sen bein ewig Eigenthum, Himmelstohn und Erdenruhm!

# Einzelne Scenen

ju festlichen Gelegenheiten.



## Bei Rückfehr

# Ihro Königl. Soheit des Großherzogs von Wien.

Finale zu Johann von Baris.

## Ifabella.

Warum vor mir die Knies beugen? Und wenn ich selbst Navarra's Fürstin wäre; Nur Ihm, nur Ihm gebühret Preis und Ehre! Erhebt euch sie ihm zu bezeugen.

#### Johann (aufftebenb).

Wie gern entäuser' ich mich tes Fürstenstantes Worin ich mir zum Scherze wohlgesiel. Die ernste Rührung folgt dem Spiel, Begrüßt den Vater dieses Landes.

Sfabella und Johann.

## Isabella.

Ja wir flehten, wenn Gefahren Du Dich fräftig ausgesetzt: Wirt er unter seinen Schaaren Hochverehrt und unverletzt!

## Johann.

Wenn das Meer Dich trug und trennte, Dringend auch die Andacht war; Denn der Kampf der Elemente Bringt dem Edelsten Gefahr.

Isabella und Johann.

Mitten in bem Weltgewirre Blieben wir in Deinem Rath; Alugheit selbst wird schwankend irre, Zeigt die Liebe nicht ben Pfad. Wirst Du uns den Wahn erlauben, Wenn die Menge Dich umsteht? Laß uns Bater diesen Glauben, Ja, wir haben das ersleht.

Chor.

Und so mögen Millionen Und beneiden: Wir unnwohnen Den Gelobten, Den Erprobten! Theil' er fröhlich diese Feste Seiner Kinder, seiner Gäste.

### Seneschall.

Zum Gaftmahl des Herrn Johann da Wir ungern uns geschickt,
Nun aber ist der rechte Mann da,
Der schickt und nährt und beglückt.
Der Scueschall vor allen
Stellt sich dem Fürsten dar;
Und hinter den Masken allen
Verehrung treuer Schaar.

Chor.

Und aus den Herzen allen Berehrung treuer Schaar.

Pedrigo.

Und da wo die Herzen weit sind, Da ift das Haus nicht zu eng.

Lorezza.

Und da wo die Wege breit find, Geht jeder die Quer und die Läng.

Beide.

Und so nach diesem Feste Der Weg der ist munter und weit, Und wir, sür alle Gäste, Sind thätig und bereit. Chor.

Frei kommen alle Gäste, Wir thätig und bereit.

Olivier.

Ihm zu Ehren, ihm zu bienen Laßt ben Pagen auch herein.

Loregga und Pedrigo.

Seht mir nur den tollen, fühnen, Er will wieder der erste sehn.

Olivier.

Laßt mich nur, ben muntern, fühnen, Sollt' ich auch ber letzte sehn. Als ich mich im Singen übte, Fand ich hier und fand ich bort Gott und König und Gesiebte Neberall das Losungswort.

Chor.

Gott und König und Geliebte Seh auch unfer Lofungswort.

Pringeffin.

Doch wer hat für Gott gestritten Für der Seele höchstes Heil, Als mit allen die gelitten Unser Herr an seinem Theil?

Chor.

Herrlich kommt er angeschritten Unsrer Seele selig Heil.

Johann.

Und wo ward benn je ben Thronen Solch ein großer Kampf geweiht, Wo die Schaar der Millionen Kaisern förderte den Streit?

Chor.

Nah und ferne wie sie wohnen Alle stürzten zu bem Streit.

Senefchall.

Run bemert' ich unterthänig, Denn zu sehr betrifft es mich; Ehmals stritt man für ben König; Run sie stritten selbst für sich.

Chor.

Streite jeder für ben König, Und so streitet er für sich.

Olivier.

Und vergebt mir, liebe Frauen, Gerne steht ihr nicht zurück; Sie die herrlichste zu schauen — Freiheit! — Sie macht unser Glück.

Chor.

Sie die göttliche zu schauen — Freiheit! — Sie macht unser Glück.

Pedrigo und Lorezza.

Und so ist denn unserm Leben Und dem Untersten im Land Gott und König wiedergeben Uls der Freiheit schönstes Pfand.

Chor.

Gotte, der uns gnädig erhört, Breis in Ewigkeit! Dem Fürsten der Sich und uns erhöht, Heil zur längsten Lebenszeit. Beide verehrt in allen Landen! Freiheit ist auf ewig erstanden.

## Schluß von Palaeophron und Neoterpe.

Aufgeführt

jum Geburtstag ber Pringeffin Marie.

Palaephron.

Begrüßet Sie, die holde Zierde, Für die sich dieses Fest verklärt! Neoterpe.

Und überlaßt euch ber Begierbe Sie zu verehren wie's gehört; Sie kommt die neue Zeit zu schmücken.

Palaeophron.

Zur Lust der alten kommt sie an.

Beibe.

Und beibe rufen mit Entzücken Das schönste Glück auf Ihre Bahn! Neoterpe.

Umschlinget euch mit frohen Kränzen, Palaeophron.

Doch eure Freude schränket ein. Reoterpe.

Bu würd'gem Fest, lebend'gen Tängen Palacophron.

Sind biese Räume viel zu klein. (Wieberholt von Zeile 5 bis 6.)

#### Bu Wallensteins Lager.

Ills tie Weimarichen Freiwilligen ausmarichirten

Erfter Solfifder Jager. Zweiter Solfifder Jager. Frember Gauger.

Erfter Jäger.

Da kommt noch einer überquer,

Der ift gewiß aus Italien her.

Bweiter Jäger.

Was willst bu benn mit beiner Cither? Du siehst aus wie ein Hochzeitbitter.

Erfter Jäger.

Der Narre der ist so banderreich, Sein lust'ges Land erkennt man gleich.

Sänger.

Ener Tumult, was will benn das?

Send höflich! benn ich fing' ench was.

Bweiter Jäger.

Da werden wir was Neues hören; Doch hütet euch ihn nicht zu stören!

Erfter Jäger.

Richts Reues! Alten Leierton!

Er ift verliebt, ich feh' es fcon.

Sänger (recitativisch).

Wo so viel Bölker sich versammeln,

Da mag ein jeder singen und stammeln.

(Intonirent.)

Da dah! ta dah!

Erfter Jager.

Ein närrischer Wicht!

Der Kerl er singt schon wenn er spricht.

Sanger.

Ich muß ins Feld, ich will bich meiden, Wenn auch mein Herz mir widerspricht, Von beiner Nähe werd ich scheiden, Von meiner Liebe fann ich nicht.

Ins Feld hinaus! Das heißt nicht meiden; Denn meine Seele icheibet nicht. Ja mich erwarten hohe Freuden Und ich erfülle meine Pflicht.

Ich will ins Feld! Warum nicht icheiden? Dir sen die Thräne, mir die Pflicht. Mun Lebewohl! Es ift fein Leiden: Ich bleibe bein! Bergiß mein nicht.

Erfter Jager.

Vergiß mein nicht, bas ist ein schlechtes Fressen! Wer will benn leben, kann er nicht vergessen? Bergessen! ja sich selbst vergessen Das ist die Kunft, so soll es sein! Mit Feinden hab' ich mich gemessen, Mit Madden und mit Flaschen Wein.

Bweiter Jager.

Es ist nicht recht ben Gast zu stören; Wir möchten bas noch einmal hören. Den Weind zu schlagen bas ift Scherz, Und wer noch lebt wird immer naschen, Da giebt es Madden, giebt es Flaschen; Doch haben wir auch eine Art von Berg, Der Kleine foll uns singend rühren.

Erfter Jäger.

Ich fchlafe schon, lagt end verführen.

Sänger

(wieberholt fein Lieb).

Bweiter Jäger.

Bang recht! Der Abschied ift ein Spiel!

Mun wird es ernft und immer besser: Es seh bein Lied ein scharfes Messer, Dem Feind die Spitze, mir den Stiel. Schluß-Chor.

Und so hat denn der Dichter das Wahre gesagt, Wie wir es denn alle nun wissen. Ihr Jilnglinge send, so wie es nun tagt, Zum Marsch und zum Streite bestissen. Gedenket an uns in der blutigen Schlacht, Und habt ihr das Werk mit, das große, vollbracht, So bringt uns was ihr uns genommen.

Sänger (Selo, quasi parlando):

Eure Gegenwart
So lieb und werth!

Chor.

So fend ihr und herzlich willfommen.

Cheaterreden.



#### Prolog.

Gefprochen ben 7. Dai 1791.

Der Anfang ist an allen Sachen schwer; Bei vielen Werken fällt er nicht ins Auge. Der Landmann beckt den Samen mit der Egge, Und nur ein guter Sommer reist die Frucht; Der Meister eines Baues gräbt den Grund Nur desto tiefer, als er hoch und höher Die Mauern führen will: der Maler gründet Sein ausgespanntes Tuch mit vieler Sorgfalt, Eh' er sein Bild gedankenvoll entwirft, Und langsam nur entsteht was jeder wollte.

Nun bächten wir, die wir versammelt sind, Euch manches Werk der Schauspielkunst zu zeigen, Nur an uns selbst; so träten wir vielleicht Getrost hervor und jeder könnte hoffen Sein weniges Talent euch zu empfehlen. Allein bedenken wir, daß Harmonie Des ganzen Spiels allein verdienen kann Bon euch gesobt zu werden, daß ein jeder Mit jedem stimmen, alle mit einander Ein schönes Ganzes vor euch stellen sollen: So reget sich die Furcht in unser Brust.

Von allen Enden Deutschlands kommen wir Erst jetzt zusammen; sind einander fremd, Und fangen erst nach jenem schönen Ziel Bereint zu wandeln an, und jeder wünscht Mit seinem Nebenmann, es zu erreichen; Denn hier gilt nicht daß Einer athemlos Dem Andern heftig vorzueilen strebt, Um einen Kranz für sich hinweg zu haschen. Wir treten vor euch auf, und jeder bringt Bescheiden seine Blume, daß nur bald Ein schöner Kranz der Kunst vollendet werde, Den wir zu eurer Freude knüpfen möchten.

Und fo empfehlen wir, mit beftem Willen, Uns eurer Billigkeit und eurer Strenge.

## Prolog.

Gefprochen ben 1. October 1791.

Wenn man von einem Orte sich entsernt, An dem man eine lange Zeit gelebt, An den Gesühl, Erinnerung, Berwandte, Freunde sest uns binden, Dann reist das Herz sich ungern los, es sließen Die Thränen unaushaltsam. Doch gedoppelt Ergreist uns dann die Freude, wenn wir je In die geliebten Mauern wiederkehren.

Wir aber, die wir hier noch fremde sind, Und hier nur wenig Augenblicke weilten, Wir kehren freudig und entzückt zurück, Als wenn wir unsre Vaterstadt begrüßten. Ihr zählt uns zu den euern, und wir fühlen Welch einen Vorzug uns dieß Loos gewährt.

Sehb überzeugt, ber Wunsch euch zu gefallen Belebt bie Bruft von jedem, der vor euch Auf diese Bühne tritt. Und sollt' es uns Nicht stets gelingen, so bedeuft boch ja Daß unser Kunst mit großen Schwierigkeiten Zu kämpsen hat; vielleicht in Deutschland mehr, Mis anderswo.

Bon diesen Schwierigkeiten Euch hier zu unterhalten ist nicht Zeit; Ihr kennt sie selbst, und besser ist's vielleicht, Ihr kennt sie nicht. Mit besto froherm Sinn Kommt ihr in dieses Haus, und hört uns zu, Und seht uns handeln. Alles geht natürlich, Alls hätt' es keine Mühe, keinen Fleiß Gekostet. Aber dann, wenn eben das Gelingt; wenn alles geht als müßt' es nur So gehn: dann hatte Mancher sich vorher Den Kopf zerbrochen, und mit vieler Mühe War endlich kaum die Leichtigkeit erreicht.

Der schönste Lohn von allem was wir thun, Ist ener Beisall: benn er zeigt uns an Daß unser Wunsch erfüllt ist ench Bergnügen Zu machen; und nur eifriger bestrebt Sich jeder das zum Zweitenmal zu leisten Was Einmal ihm gelang. D, seyd nicht karg Mit eurem Beisall! benn es ist ja nur Ein Capital das ihr auf Zinsen legt.

## Epilog.

Gefprochen ben 11. Juni 1792.

In diesen letten Stunden, die ihr uns, Berehrte, gönnet, tret' ich vor euch auf: Und gang gewiß benkt ihr ich stehe hier Abschied zu nehmen. — Rein! verzeiht! mir ift's Unmöglich! - - Schnell verjag' ich ben Gebanken, Daß wir von euch uns trennen follen. Mit leichtem Geiste flieg' ich über Tage Und Wochen weg, bie uns in frember Wegend, Entfernt von euch, beschäftigen. Wir benten Uns gar zu gern: schon sind wir wieder ba! -Schon gruß' ich euch aufs neue! Seht, ber Berbft Sat eure holden Bäume ichon entlaubt! Es locket euch nicht mehr bes Thales Reiz, Der Sügel Munterfeit lockt euch nicht mehr. Es brauf't ber Winterfturm; es fliegt ber Schnee! -Schon eilt ihr wieder gern vertraulich ber; Ihr freut euch bessen was wir Reues bringen. Und das Bekannte besser und vollkommner Von uns zu hören freut euch auch. Wir finden Euch immer freundlicher für uns gefinnt: Wir find nicht Fremde mehr, wir find die euren; Ihr nehmet Theil an uns, wie wir an euch. Ein günftiges Weschick giebt uns ben Fürsten, Bu unferm Wohl, zu unfrer Lust zurück, Und neue Friedensfreuden franzen ichon Die Tage feiner Gattin, feiner Mutter; Und wie ihr sie verehrt, und ihres Gluds euch freut, So mög' euch Allen eignes Glud erscheinen! Und biefes laft uns mitgeniefen. — Rommt! Bas Deutschland Neues giebt, ihr follt es sehen, Das Gute wiederholt, bas Fremde foll Richt ausgeschlossen febn. Wir geben euch Bon jeder Art; benn feine fen verschmäht! Rur eine meiben wir, wenn's möglich ift: Die Art die Langeweile macht! - Go fommt! -So kommt benn! - Ad! - Wo bin ich hin gerathen? Um viele Stunden hab' ich diese Worte Bu früh gesprochen! mich mit suffen Bilbern Getäuscht! ben Abschied mir erleichtern wollen. -Geschwind herunter mit bem Borhang, baß Nicht eine Thräne mir entwische! Rur Geschwind herunter, daß von uns Ein heitres Bild in eurer Seele bleibe!

#### Epilog.

Wefprochen von Demoifelle Reumann, in ter Mitte von vielen Rintern,

ben letten December 1792.

Sie haben uns herausgeschickt, die Jüngsten, Zum neuen Jahr ein freundlich Wort An euch zu bringen. Kinder, sagen sie, Gefallen immer, rühren immer; geht, Gefallt und rührt! Das möchten denn die Alten, Die nun dahinten stehen, auch so gern, Und wollen hören ob es uns gelingt.

Wir haben euch bisher von Zeit zu Zeit Gefallen, und ihr habt es uns gezeigt; Das hat uns sehr gefrent und aufgemuntert. Doch haben leider wir von Zeit zu Zeit Euch auch mißfallen; das hat uns betrübt Und angeseuert. Denn man strebet sast Viel stärfer zu gefallen wenn man einmal Wißfallen hat, als wenn man stets gefällt, Und endlich benkt, man misse nur gefallen. Drum bitten wir vor allen andern Dingen, Was ihr bisher so gütig uns gegönnt, Ausmerksamteit; dann enern Beifall öster, Alls wir ihn eben ganz verdienen mögen; Tenn wenn ihr schweigt, ras ist vas Allerichtinunste Was uns begegnen sann.

Und weil benn endlich hier nur von Vergnügen Die Rebe ware, wünschen wir ench Allen

Zu Has seinen Banden löst und es eröffnet: Die schöne Freude, die uns Hänslichkeit Und Liebe, Freundschaft und Vertraulichkeit Gewähren mögen, hat uns auch das Glück Hod oder tief gestellt, viel oder wenig Begünstigt; denn die allerhöchste Freude Gemähren jene Güter die uns Allen Gemein sind, die wir nicht veräußern, nicht Vertauschen können, die uns niemand raubt, An die uns eine gütige Natur Ein gleiches Recht gegeben, und dieß Recht Mit stiller Macht und Allgewalt bewahrt.

So sehd benn Alle zu Hause glücklich! Bäter, Mütter, Töchter, Söhne, Freunde, Berwandte, Gäste, Diener. Liebt euch, Bertragt euch! Einer forge für den Andern! Dieß schöne Glück, es randt es kein Thrann; Der beste Fürst vermag es nicht zu geben.

Und so gesinnt besuchet dieses Haus, Und sehet, wie vom User, manchem Sturm Der Welt und wilder Leidenschaften zu. Genießt das Gute was wir geben können, Und bringet Muth und Heiterkeit mit euch; Und richtet dann mit freiem reinem Blick Und mid bei Dichter. Bessert sie und und; Und wir erinnern und in späten Jahren Mit Dank und Frende dieser schönen Zeit.

#### Prolog

zu bem Schauspiel: Der Arieg, von Goldoni.

Befprochen von Dabame Beder, geb. Deumann.

Den 15. October 1793.

Den Gruff, ben wir zu Anfang schuldig blieben, Mit frohem Herzen sprech' ich heut' ihn aus; Und die Gelegenheit giebt mir bas Stud, Es heißt: ber Rrieg, bas wir euch heute geben. Zwar werdet ihr von tiefer Politik, Warum die Menschen Kriege führen, was Der lette Zweck von allen Schlachten seh, Fürwahr in unferm Luftspiel wenig hören. Dagegen bleibt ihr auch verschont von allen Unangenehmen Bilbern, wie das Schwert Die Menschen, wie bas Teuer Städte wegzehrt, Und wie, im wilberregten Staubgetummel, Die halbgereifte Saat zertreten sinft. Ihr hört vielmehr, wie in dem Felde felbft, Bo bie Gefahr von allen Seiten broht, Der Leichtsinn herrscht und mit bequemer Hand Den fühnen Mann bem Ruhm entgegen führt; Ihr werdet sehen daß die Liebe sich So gut ins Zelt als in die Banfer schleicht, Und, wie am Flötenton, sich an ber rauhen Eintönigen Musik bes Ariegsgetummels freut; Und daß ber Eigennut, ber viel verberbt, Huch bort nur fid, und seinen Bortheil benft. So wünschen wir, daß dieses schwache Bild End einiges Vergnügen gebe, euch bas Blück

Der Auhe fühlbar mache, die wir fern Bon allem Elend hier genießen.

Doch wir leiden Ein einziges durch jenen bösen Krieg; Und dieses Einzige drückt schwer genug!

Ach, warum nuß der Eine fehlen! der, So werth uns Allen, und für unser Glück So unentbehrlich ist! Wir sind in Sicherheit, Er in Gesahr; wir leben im Genuß, Und Er entbehrt. — D, mög' ein guter Geist Ihn schützen! — jenes edle Streben Ihm würdig sohnen; seinen Kanups Fürs Vaterland mit glücklichem Ersolge krönen! —

Die Stunde naht heran, Er kommt zurück, Berehrt, bewundert und geliebt von Allen! — Er tritt auch hier herein. Es schlagen ihm Die treuen Herzen froh entgegen; "Willkommen!" riese jeder gern; "Er lebe!" schwebt auf jeder Lippe. Doch die Lippe verstummt. — Das volle Herz macht sich durch Zeichen Lust; Es rührt sich jede Hand! Unbändig schallt Die Freude von den Wänden wieder. Durchs Getümmel tönt der allgemeine Wunsch; "Er lebe! lebe sir uns, wie wir sür Ihn!"

## Prolog

jum Luftspiel: Alte und neue Zeit, von Iffland.

Wefprochen von Matame Beder, geb. Neumann, im Charafter bes Jafob.

Den 6. October 1794.

So hätt' ich mich benn wieber angezogen, Mich abermals verkleibet, und mun foll, Im vielgeliebten Weimar, wieber Zum erstenmal ein neues Stück gegeben werden, Das Alt' und neue Zeit zum Titel hat.

Ja, alt' und neue Zeit, das sind fürwahr Besondre Worte. — Seh' ich mich im Spiegel Als Knabe wieder angezogen; auf dem Zettel Als Jasob angekündigt, wird mir's wunderlich Zu Muthe. — Jasob soll ich heißen? Sin Knabe seine? — Das glaubt kein Mensch. Wie Viele werden nicht mich sehn und kennen, Besonders die, die mich, als kleine Christel, Mit ihrer Freundschaft, ihrer Gunft beglückt.

Was foll das nun? Man zieht sich aus und an; Der Vorhang hebt sich, da ist Alles Licht Und Lust, und wenn er endlich wieder fällt, Da gehn die Lampen aus und riechen übel. — Erst ist man klein, wird größer, man gefällt, Man liebt — und endlich ist die Frau, Die Mutter da, die selbst nicht weiß Was sie zu ihren Kindern sagen soll. —

Und wenn nichts weiter wäre, möchte man So wenig hier agiren, als da draußen leben.

(Sie klättert in den Büchern, schlägt sie endlich zu, und legt sie hin.)

Jakob — was fällt dir ein?

Man sicht doch recht daß du ein Schüler bist,

Ein guter zwar, doch der zu viel allein

In seinen Büchern steckt. — Hinweg die Grillen —

Hervor mit dir!

(Gervortretenb.) Begriife Diese Stadt,

Die alles Gute pflegt, die alles nützt; Wo sicher und vergnügt sich das Gewerbe Un Wissenschaft und Künste schließt; wo der Geschmack Die dumpse Dummheit längst vertrieb; Wo alles Gute wirkt; wo das Theater In diesen Kreis des Guten mit gehört.

Ja, gönnt uns diesen Trost, daß wir nicht ganz umsonst Hier oben uns bemühn. Wenn Herz und Geist Sich ench erweitern, wenn ihr zu Geschäften Euch wieder muntrer sühlt,
Wenn der Geschmack sich allgemeiner zeigt,
Wenn euer Urtheil immer sichrer wird;
So denst: Auch jener kleine Jakob hat
Dazu was beigetragen; und seind ihm,
Send Allen, die hier oben mit ihm wirken,
Zur nenen Zeit, so wie zur alten, günstig.

#### Epilog

nach ber Vorstellung ber Stolzen Bafthi, von Gotter,

im October 1800.

Un die Herzogin Amalie gerichtet.

Die Du ber Musen reinste Koft gesogen, Berzeihe diesen bunten Angenschmerz!
Daß maskenhast wir heut uns angezogen
Ist auf den Brettern ein erlaubter Scherz;
Und billig bist Du dieser Schaar gewogen,
Denn unter jeder Maske schlägt ein Herz:
D! könntest Du enthüllt das Innre sehen,
Es würden Ideale vor Dir stehen.

Verehrung naht sich mit turchtrungnen Mienen Und Dankbarkeit mit frei erhobner Brust; Die Trene folgt, mit Eiser Dir zu vienen Ist unablässig ihre schönste Lust. Vescheibenheit, in zitternbem Erkühnen, Ist sich der stummen Sprache wohl bewust, Und Wünsche knieen an den goldnen Stusen, Dir tausendsättiges Glück herabzurusen.

So scheint ein Tempel hier sich zu erheben, Wo erst der Thorheit laute Schelle klang. Der Bretter Knarren und der Spieler Beben Erscheinet nun in einem höhern Rang. Dir segnet diese Schaar ein schönes Leben! Und lächelst Du der Muse leichtem Sang; So hörest Du, von hier in wenig Tagen, Mit etwas Neuem Dir das Alte sagen.

#### Prolog.

Bei Eröffnung der Darstellungen des Weimarischen Hoftheaters in Leipzig

Den 24. Mai 1807.

Gefprochen von Marame Boiff

Wenn sich auf hoher Meeressluth ein Schiss Bon grader Bahn abseits getrieben sieht, Bom Sturme withend hin und her geschlendert Der vorgeschriebnen Richtung Pfad versehlt; Da trauert Bolf und Stenermann, da schwanket Bon Hossimung zu Verzweislung sebes Herz: Erscheint sedoch in kann entlegner Zone Bequemer neuer Küste Landungsplatz, Ersreut ein wirthlicher Empfang die Gäste; Behend verlischt der Uebel tief Gesühl.

So geht es uns, die wir vom Sturm ergriffen Und abgelenkt von vielgewohnter Bahn, Zwar nicht als Fremde, doch als Neue kommen. Wir sind nicht fremd; denn Manchen unter euch Begrüßen wir als Gönner unsver Muse. D möge nun, was Einige gegönnet, In diesen Tagen uns von Allen werden!

Und wie man überhaupt das Wollen schätzt, Wenn das Vollbringen auch nicht Alles leistet; So haben wir ein Necht an eure Gunst: Denn Keiner ist von uns, der sich vollendet, Der sein Talent sür abgeschlossen hielte; Ja, Keiner ist, der nicht mit jedem Tage Die Kunst mehr zu gewinnen, sich zu bilden, Was unfre Zeit und was ihr Geist verlangt Sich klarer zu vergegenwärtigen strebte. Drum schenkt uns freien Beisall wo's gelingt, Und fördert unser Streben durch Belehrung.

Belehrung! ja, fie kann uns hier nicht fehlen, Bier, wo sich früh, vor mander beutschen Stadt, Weist und Geschmad entfaltete, Die Bühne Bu ordnen und zu regeln sich begann. Wer nennt nicht still bei sich die edlen Namen, Die schön und aut aufs Baterland gewirft, Durch Schrift und Rebe, burch Talent und Beispiel? Auch Jene sind noch unvergessen, die Bon biefer Bühne schon seit langer Zeit Natur und Kunft verbindend herrlich wirkten. Gleicht jener Vorzeit nicht die Gegenwart? Von der ich schweige, daß die Wahrheit nicht Im Schein ber Schmeichelei verhüllt fich berge; Doch barf ich fagen: Tiefer, garter Ginn, Das Alte, Mittlere, bas Reufte faffend, Dringt er nicht hier in mancher Blüthe vor? Und theilet nicht ber Bühne schön Bemühn Der Künftler mit bem Freund ber Kunft fo gern?

Wer sich daher als Dichter, Künstler, Kenner Un unserm Spiele freut, bezeug' es laut, Und unser Geist soll sich im Tiefsten freuen; Denn, wer als Mensch uns Beisall geben mag, Er thu' es frei und froh, und unser Herz Wird neue Lust in Dantbarkeit gewinnen. Ihr gebt uns Muth, wir wollen Freude geben; Und so gewinnt, in dieses Naums Bezirk, Gemüth und Geist und Sinn, besreit, erhöht, Was uns von Außen sehlt, erwünschten Frieden.

## Prolog.

Salle, ben 6. Auguft 1811.

Daß ich mit bunten Kränzen reichlich ausgeschmückt, Mit Blumen=Stab und =Krone, wie zum schönsten Fest, Bor euch erscheine, brob verwundre niemand sich! Denn sür den Guten bleibt es wohl das höchste Fest, Wenn alte Schulden zu entrichten ihm gelingt, Und wenn ihm dankbar sich zu zeigen endlich glückt. Wie sind wir fröhlich, gegenwärtig hier am Ort Bor euch zu treten, euch, die ihr so manchesmal An ferner Stätte günstig uns zu suchen kamt, Und nicht des Wegs Unbilden, nicht der Sonne Gluth, Nicht drohender Gewitter Schreckniß achtetet. Da haben wir, was immer wir verwocht, gethan, Um euer Zutraum zu erwiedern, eures Geists Gereisten Beisall, eurer Herzen Zartgesühl Uns zu gewinnen, wie dem Dichter und der Kunst.

So kommen wir denn heute nicht als Bittende, Mit banglicher Erwartung, in ein fremdes Land; Alls Dankende begegnen wir Bekannten schon Und (Könnern, Freunden, längst erprobter Neigung freh. And), was wir bringen, ist euch Allen wohlbekannt: Das Mannichfalt'ge vorzutragen ist uns Pflicht, Damit ein jeder sinden möge was behagt; Was einfach, rein natürlich und gefällig wirtt, Was allgemein zu jedem frohen Herzen spricht; Doch auch das Possenhaste werde nicht verschmäht: Der Hause sinder, was der ernste Mann verzeiht. Und diesen zu vergnigen sind wir auch bedacht: Denn manches, was zu stiller Ueberlegung euch, Zu tieserm Antheil rührend anlockt, bringen wir, Entsprossen vaterländ'schem Boden, fremdem auch: Annuthig Großes; dann das große Schreckliche. So schaffet Mannichsaltigkeit die höchste Lust, Beschäftigt leicht den Geist und Sinn Gebildeter, Und bildet jeden, den zum Urtheil sie erregt.

Jedoch was sprech' ich schon Bekanntes wieder aus! Berzeiht! So ist es: Wenn wir mit Wohlwollenden Von Angesicht zu Angesicht uns finden, geht Das Berg und auf, Die Rebe fliest vom Mambe leicht, Und immer ist's als bliebe mehr zu sagen noch. So möcht' ich auch ber guten längst verehrten Stadt Und ihren wohlgesinnten Bürgern Glück und Seil Von Herzen wünschen, froh Gelingen jeder That Und jedes Unternehmens, daß zu neuer Luft Des neuen Herrschers wohl gedeihe dieses Volk! Zwar vom Berdienst jo manches weisen, thätigen Und frommen Mannes, welcher standhaft hier gewirft; Bon Tausenden, die hier gebildet, Baterland Und Ausland so burch Lehre wie burch That beglückt: Und vom Gewerbsinn vieler rüftig Schaffenben Will ich nicht reden; aber was zum nächsten uns Und eigentlich berühret, ja hieher beruft, Das tarf ich preisen; tenn ihr sent ja gleichen Sinus.

Entwallet nicht der Erde dort ein Wunderquell, Und füllt geranne Becken mit erprobtem Naß, Das dald verdampsend werthe Gaben hinterläßt! Die größte Gabe sag' ich wohl mit fühnem Bort, Die allergrößte, welche Mutter Tellus bent! Sie giebt und Gott und Sitber aus dem reichen Schooß, Das aller Menschen Ang' und Herzen au sich zieht: Sie reicht das Gisen allgemeinem Kunstgebrauch, Das so zerstört als banet, so verderbt als schützt; Sie reicht uns tausend, abertausend andres Gut: Doch über alles preis' ich den gekörnten Schnee, Die erst' und letzte Würze jedes Wohlgeschmacks, Das reine Salz, dem jede Tasel huldiget!

Denn wohl vergebens hatte Ceres ausgestreut Rabllose Samen, endlos Frucht auf Frucht gehäuft; Bergebens nährte tief im finftern Waldgebufch Der Heerben Bucht Diana, wie im Blachgefild; Bergebens hegten Amphitritens Rumphen weit Im Dean, in Fluffen, Bachen, bis zum Fels Hinauf, Gewimmel leicht bewegter Wunderbrut; Bergebens fentte Bhöbus lebensreichen Blid Auf die Geschwader, die in Lüften hin und her Und boch zuletzt bem Menschen in die Netze ziehn, Dem flugen, allverzehrenden: denn wenig ift Was er bem Gaumen anzueignen nicht gelernt; Doch wäre gang vergeblich aller Götter Gunft, Umfoust tes Menschen vielgewandtes Thun, umfoust Des Feuers Kraft bas alle Speife zeitiget -Wenn jener Gabe Wohlthat uns Natur verfagt, Die erst mit Annuth würzet, was bie Nothburft heischt. Und wie ben Göttern wenig Weihrauch gnügen mag Zum frommen Opfer, also bleibt beim Tafelfest Zuletzt bes Salzes Krume, Die man prüfend streut. Ein trefflich Sinnbild beffen was begeistend wirkt, Gefelligkeit belebet, Freund und Freund bewährt.

Doch so viel Gutes reichlich auch Natur verliehn, Des Menschen Geist verbessert's immer und erhöht's; Was alles nur genossen ward und was genutzt, Zu größerm Nutzen steigert er's, zu höherm Zweck.

Ist nicht Gesundheit allen und bas höchste Gut? Und werden wir von tausend Nebeln nicht bedrängt? So daß nach allen Seiten wir um Nettung siehn. Drum Heil den Männern! deren tieser, edler Sinn Bum Bohl des Kranken jenen Duell bereitete, Und king erwägend neue Kräfte künstlich schafft; Dadei anch Sorge väterlich und wirthlich hegt, Nothwend'gem gleich das Angenehme zugesellt: Wie ihr an diesem Saale mit Erheitrung seht, Der schön verziert und Allen und gemächlich ist. D werde das was ernstlich sie gethan und thun, Von jedermann mit offnem, warmem Dank erkannt!

Run wend' ich mich an Alle, die als Gäfte bier Mit Hoffnung sich ber neuen Segensquelle nahn, Und spreche nichts von allen frommen Wünschen aus, Die sich in unserm Bergen, wie ihr sicher send, Für end bewegen, jeglichem zu Glück und Seil; Dieß aber zeig' ich euch vertraulich au, daß wir Gang eigentlich bem treuen Argt gur Geite ftehn: Denn Geift und Körper, innig find fie ja verwandt: Ist jener froh, gleich fühlt sich tieser frei und wohl, Und manches Uebel flüchtet vor der Heiterkeit. Sier alfo, meine Freunde, hier an diesen Blatz Sat uns ber Urgt zu feinem Beiftand berbeftellt, Daß wer am Morgen babend feine Cur begann, Cie Abends ent'ge ichanent hier nach Bergenstuft. Dieg also bleibt die Borschrift! Diese merkt end wohl, Und fetzt nicht aus: bas ift Beding bei jeder Eur, Daß man ununterbrochen eruftlich sie gebraucht: Und wist! wir kennen alle wohl; wer außen bleibt Der wird verklagt, ber hat es mit bem Arzt zu thun! Richt viele Worte mach' ich mehr! Ihr feht wohl ein: Um euer Seil aufs redlichste find wir beforgt.

So fast mich enten, und zum Schlusse, wie sich ziemt Den Männern uns empfehlen, die am Ruber stehn Und beren Leitung, beren Schutz wir uns vertraun!

#### Epilog

jum Trauerspiele Gffer, im Charafter ber Konigin.

Den 18. October 1813.

Und Effer nicht? — Unselige kein Wort!
The tretet auf, den Edlen trägt man fort!
Die Schwäche wird, die List zu spät verbannt;
Ich trant' euch noch, ob ich euch schon gekannt,
Wie Siner, der, zu eigenem Gericht,
Die Schlange nährt, und wähnt sie steche nicht.
Kein Laut, kein Hauch beleidige mich hier!
Esser verstummt und so verstummt auch ihr!
Nun zeige sich mein ungebengter Sim;
Berschwindet all'! Es bleibt die Königin.

(Alles entsernt sich, sie tritt vor.)

Sie bleibe! ja! an biesem Tag voll Graun; Mit schnellem Blick ihr Leben zu beschaun; Denn ihr geziemt's, so hoch hinauf gestellt, Des Glücks Gebieterin, die Lust der Welt, Sich immer selber gleich, da klar zu sehn, Wo andre, dumpf gedrückt, im Traume gehn.

Wer Muth sich sühlt in königlicher Brust, Er zaudert keineswegs, betritt mit Lust Des Stusenthrones untergradne Bahn, Kennt die Gesahr und steigt getrost hinan; Des goldnen Reises ungeheure Last, Er wägt sie nicht; entschlossen, wie gesaßt, Drückt er sie fröhlich auf das kühne Haupt Und trägt sie leicht, als wie von Grün umlaubt.

So thatest du. - Was noch so weit entfernt, Saft du dir anzueignen still gelernt; Und was auch Wildes dir den Weg verrannt, Du haft's gesehn, betrachtet und erkannt. -Des Baters Buth, ber Mutter Mifigeschick. Der Schwester Baf, bas alles blieb zuriid, Blieb hinter bir, indessen bu gebeugt Mit hohem Sinn bid in bir felbst erzeugt, Und im Gefängniß hart behandelt, Frist Bu bilden dich gewannst das was du bist. Ein froher Tag erschien, er rief bich an. Man rief bich aus, und so war es gethan: "Die Königin, fie lebe!" Run du ftandft, Und stehest noch, trots dem was du empfandst, Und trots der Keinde, die mit Krieg und Tod Von auken und von innen bich bedroht. Des Papftes beil'ger Grimm, bes Spaniers Meit, So vieler Freier Unbescheidenheit. Der Großen tüdisch aufgeregter Ginn, Verräther viel, felbst eine Königin, Und dieser denn zulett! Das traa' ich bier! Die schnöbe Welt was weiß sie benn von mir? Schausbielerin! fo nennen fie mich all. Und Schan zu spielen ift ja unser Fall. Die Bölter gaffen, reben, wähnen viel, Was wollen sie benn anders als ein Spiel? Verstellt man sich benn einzig auf bem Thron? Dort spielt ein Rind und das verstellt fich fcon.

Doch mit bir selbst, in Glück und in Gesahr, Elisabeth, dir selbst getren und wahr, Mit Recht verschlossen — Welches zweite Herz Vermag zu theilen königlichen Schmerz? Die salsche Welt, sie buhlt um unsern Schatz, Um unser Gunst, sogar um unsern Platz; Und machst bu je dir den Geliebten gleich,

Nicht Liebe annat, er will bas Königreich. So war auch biefer. - Und nun fprich es aus: Dein Leben trugen sie mit ihm hinaus. -Der Mensch erfährt, er seh auch wer er mag, Gin letztes Glück und einen letzten Tag. Dief gibt man zu, boch wer gesteht sich frei, Daß biefe Liebe nun bie lette fen! Daß sich kein Auge mehr mit froher Gluth Ru unserm wendet, kein erregtes Blut, Das überraschtem Bergen leicht entquoll, Berräthrisch mehr die Wange farben foll! Daß kein Begegnen möglich, bas entzückt, Rein Wiedersehn zu hoffen, bas beglückt, Daß von der Sonne flarster Himmelspracht Nichts mehr erleuchtet wird! - Hier ist es Racht, Und Racht wird's bleiben in der hohlen Bruft. Du blickst umber, und schauest ohne Lust, So lang bie Barge beinen Faben gwirnt, Den Sternenhimmel, ben bu felbst gestirnt, Und suchst vergebens um bein fürstlich Saupt Den schönften Stern, ben bu bir felbft geraubt; Das Andre scheint ein unbedeutend Beer, Gefteh' bir's nur! benn Effer lebt nicht mehr.

War er bir nicht ber Mittelpunkt ber Welt? Der liebste Schnuck an allem was gefällt? War nicht um ihn Saal, Garten und Gefild Als wie der Rahmen um ein kostbar Bild? Das holde Bild, es war ein eitler Traum; Das Schnigwerf bleibt und zeigt den leeren Raum.

Wie schritt er nicht so frei, so musterhaft! Des Jünglings Reize mit des Mannes Kraft; Wie lauscht' ich gern dem wohlbedachten Rath! Erst reine Klugheit, dann die rasche That; Gemäßigt Fener erst, dann Flammengluth, Und königlich war selbst sein Uebermuth. Doch ach! zu lange haft du dir's verhehlt: Was ift das alles, wenn die Treue fehlt, Und wenn der Günftling, gegen uns ergrimmt, Das randen will, was wir ihm frei beftimmt, Wenn unfre Macht, zu eigenem Berdruß, Wo sie belohnen wollte, strafen muß!

Er ist gestraft — ich bin es auch! wohlan Hier ist ber Abschluß! Alles ist gethan Und nichts sam mehr geschehn! Das Land, das Meer, Das Neich, die Kirche, das Gericht, das Heer, Sie sind verschwunden, alles ist nicht mehr!

Und über dieses Nichts du Herrscherin! Hier zeige sich zuletzt dein sester Siun; Regiere noch, weil es die Noth gebeut, Negiere noch, da es dich nicht mehr freut. Im Purpurmantel und mit Glanz gekrönt, Dich so zu sehen ist die Welt gewöhnt; So unerschüttert zeige dich am Licht, Wenn dir's im Busen morsch zusammenbricht.

Allein wenn dich die nächtlich stille Zeit Von jedem Ange, jedem Ohr befreit, In deiner Zimmer einsamstem Gemach, Entledige sich dein gerechtes Ach! Du seuszest! — Fürchte nicht der Wände Spott, Und wenn du weinen kaunst, so danke Gott!

Und immer mit dir selbst, und noch einmal Erneuet sich die ungemessne Dual. Du wiederholst die ungemessne Pein: Er ist nicht mehr; auch du hörst auf zu sehn — So stirb Elisabeth mit dir allein!

## Epilog zu Schiller's Glocke.

Um 10. August 1805.

Bieberholt und erneut

bei ber Vorftellung am 10. Mai 1815.

Freude biefer Stadt bedeute, Friebe feb ihr erft Belaute!

Und so geschah's! Dem friedenreichen Klange Bewegte sich das Land und segenbar Ein frisches Glück erschien; im Hochgesange Begrüßten wir das junge Fürstenpaar; Im Vollgewühl, in lebensregem Drange Bermischte sich die thät'ge Völkerschaar, Und sestlich ward an die geschmückten Stusen Die Huldigung der Künste vorgerusen.

Da hör' ich schreckhaft mitternächt'ges Läuten,
Das dumpf und schwer die Tranertöne schwellt.
Ist's möglich? Soll es unsern Freund bedeuten,
Un den sich jeder Bunsch geklammert hält?
Den Lebenswürd'gen soll der Tod erbeuten?
Uch! wie verwirrt solch ein Verlust die Welt!
Uch! was zerkört ein solcher Ris den Seinen!
Nun weint die Welt, und sollten wir nicht weinen?

Denn er war unser! Wie begnem geseilig Den hohen Mann der gute Tag gezeigt, Wie bald sein Ernst, auschließend, wohlgefällig, Zur Wechselrede heiter sich geneigt, Bald raschgewandt, geistreich und sicherstellig, Der Lebensplane tiesen Sinn erzeugt, Und fruchtbar sich in Nath und That ergossen: Das haben wir ersahren und genossen. Denn er war unser! Mag tas stolze Wort Den lauten Schmerz gewaltig übertönen! Er mochte sich bei uns, im sichern Port, Nach wildem Sturm zum Dauernden gewöhnen. Indessen schrift sein Geist gewaltig sort Ins Swige des Wahren, Guten, Schönen, Und hinter ihm, in wesenlosem Scheine, Lag, was uns Alle bändigt, das Gemeine.

Nun schmückt er sich die schöne Gartenzinne, Bon wannen er der Sterne Wort vernahm, Das dem gleich ew'gen, gleich lebend'gen Sinne Geheinmisvoll und klar entgegen kam. Dort, sich und uns zu kösklichem Gewinne, Berwechselt er die Zeiten wundersam, Begegnet so, im Würdissten beschäftigt, Der Dämmerung, der Nacht, die uns entkräftigt.

Ihm schwollen der Geschichte Fluth- auf Fluthen, Verspülend, was getadelt, was gelobt, Der Erdbeherrscher wilde Heeresgluthen, Die in der Welt sich grimmig ansgetobt, Im niedrig Schrecklichsten, im höchsten Guten Nach ihrem Wesen deutlich durchgeprobt. — Nun sank der Mond, und zu erneuter Wonne Vom flaren Verg herüber stieg die Sonne.

Nun glühte seine Wange roth und röther Bon jener Jugend, die ums nie entfliegt, Bon jenem Muth, der, früher oder später, Den Widerstand der stumpfen Welt besiegt, Von jenem Glauben, der sich stets erhöhter Batd fühn herverdrängt, date gedulzig schmiegt, Damit das Gute wirke, wachse, fromme, Damit der Tag dem Edlen endlich somme.

Doch hat er, so geübt, so vollgehaltig Dieß bretterne Gerüste nicht verschmäht; Hier schilbert' er das Schicksal, das gewaltig Bon Tag zu Nacht die Erdenachse dreht, Und manches tiese Werk hat, reichgestaltig, Den Werth der Kunst, des Künstlers Werth erhöht. Er wendete die Blüthe höchsten Strebens, Das Leben selbst, an dieses Bild des Lebens.

Ihr kanntet ihn, wie er mit Riefenschritte Den Kreis des Wollens, des Bollbringens maß, Durch Zeit und Land, der Bölker Sinn und Sitte, Das dunkle Buch mit heiterm Blicke laß; Doch wie er athemloß in unsver Mitte, In Leiden bangte, kümmerlich genaß, Daß haben wir in traurig schönen Jahren, Denn er war unser, leidend mitersahren.

Ihn, wenn er vom zerrüttenden Gewühle Des bittern Schmerzes wieder aufgeblickt, Ihn haben wir dem lästigen Gesühle Der Gegenwart, der stockenden, entrückt, Mit guter Kunft und ausgesuchtem Spiele Den neubelebten edlen Sinn erquickt, Und noch am Abend vor den letzten Sonnen Ein holdes Lächeln glücklich abgewonnen.

Er hatte früh das strenge Wort gelesen, Dem Leiben war er, war dem Tod vertraut. So schied er nun, wie er so oft genesen; Nun schreckt uns das, wosür uns längst gegraut. Doch schon erblicket sein verklärtes Wesen Sich hier verklärt, wenn es hernieder schaut: Was Mitwelt sonst an ihm beklagt, getadelt, Es hat's der Tod, es hat's die Zeit geadelt. Auch manche Geister, die mit ihm gerungen, Sein groß Verdienst unwillig anerkannt, Sie sühlen sich von seiner Kraft durchdrungen, In seinem Kreise willig sestgebannt: Zum Höchsten hat er sich emporgeschwungen, Mit allem, was wir schätzen, eng verwandt. So seiert Ihn! Denn was dem Mann das Leben Nur halb ertheilt, soll ganz die Nachwelt geben.

So bleibt er uns, ber vor so manchen Jahren — Schon zehne sind's! — von uns sich weggekehrt! Wir haben alle segenreich erfahren, Die Welt verdank' ihm, was er sie gelehrt; Schon längst verbreitet sich's in ganze Schaaren, Das Eigenste, was ihm allein gehört. Er glänzt uns vor, wie ein Komet entschwindend, Unendlich Licht mit seinem Licht verbindend.

# Prolog zu Eröffnung des Berliner Cheaters

im Mai 1821.

Prachtiger Caal im antifen Styl. Ausficht aufe meite Dleer.

I.

Die Muse des Drama's, berrlich gefleibet, tritt auf im hintergrunde,

So war es recht! So wollt' es meine Macht! — (Sie scheint einen Augenblick zu stuben, Theater und Saal betrachtend.) Und doch erschreck' ich vor der eignen Pracht; Was ich gewollt, gesordert und besahl, Es steht, und übertrisst mein Wollen hundertmal. Ich dachte mir's, doch mit bescheidnem Hossen, Verwandte Kunst, sie hat mich übertrossen. — Mit Unbehagen sühl' ich mich allein, Der ganze Hossstaat muß versammelt sehn.

Wo bleibt ihr benn? die wenn ich nicht beschräufte, Zudringlich eins das andere gern verdrängte: Der frühste Geldensinn, des Mittelalters Krast, Die heitre Tagswelt, sittsam possenhaft? Ihr Wechselbilder, ihr des Dichters Träume, Herein mit ench und füllt mir diese Nämme!

Nun fasse bich! bem Ort gemäß, der Zeit: Beschlennigen ist Ungerechtigkeit. In buntem Schmuck durchzieht schon manches Chor Sich vorbereitend Säulengang und Thor, In Gleichem Gleiches reihenhaft gesellt, Weil jedes, rein gesondert, mehr gefällt. Nichts übereilt! Ich lob' ench, die ich schaft, Mit Sparsamkeit gebrauchet Kunstgewalt, Und tretet nächtlich in der Jahre Lauf, Den Sternenhimmel überbietend auf; So daß ein Herz, auch an Natur gewöhnt, Nach eurem Kreis, dem leuchtenden, sich sehnt.

Sie rüften sich ben hehren Raum zu schmücken, Ihr sollt sie alle wohlgereiht erblicken; Doch gebt mir zu, daß ich was ich entwarf, Was alle wollen, gleich verfünden darf.

Vom tragisch Reinen stellen wir euch bar Des büftern Wollens traurige Gefahr; Der fräftige Mann, voll Trieb und willevoll, Er kennt sich nicht, er weiß nicht was er soll, Er scheint sich unbezwinglich wie sein Muth, Und wüthet hin, erreget fremde Wuth, Und wird zuletzt verderblich überrennt Von einem Schickfal, bas er auch nicht kennt. Unmaaß in der Beschränkung hat zuletzt Die Herrlichsten bem Uebel ausgesetzt, Und ohne Zeus und Fatum, fpricht mein Dame, Ging Agamennon, ging Adill zu Grund. Ein solches Drama, wer es je gethan, Es ftand bem Griechenvolt am beften an; Zie haben, großen Sinns und geistiger Macht, Mit wenigen Figuren das vollbracht.

Nach Jahren stürmt's auf wogem Wellenmeere; Wir führen euch zum Schauplatz ganze Heere. Die Mittelzeit gebieret Mann für Mann, Der Tüchtige hilft sich wie er helsen kann, Und wenn zuletzt ihm Fehl zu Fehle schlägt, Ergiebt er sich dem Krenze das er trägt.

Was Dulven seh erscheint ihm nur gering, Weil er im Handeln an zu dulden fing; Entsagung heiligt Kriegs= und Pilgerschritt, Sie treibt's zu leiden weil der Höchste litt.

Rim aber zwischen beiben liegt, so zart, Ein Mittelglied von eigner holder Art. Schicksal und Glaube finden keinen Theil, In reiner Brust allein ruht alles Heil: Denn immersort, bei allem was geschah, Blieb uns ein Gott im Innersten so nah; Wo Erd' und Himmel sich im Grusse segnen, Dem Staunenben als Herrlichstes begegnen.

Wenn obere Regionen so sich halten, Wo Fürst und Fürstin überschwenglich walten, So mag barauf Gewöhnliches geschehn! -Ein Bürger kommt, auch ber ift gern gesehn, Mit Frau und Kindern häuslich eingezwängt, Bon Grillenqual, von Gläubigern gedrängt, Sonst madrer Mann, wohlthätig und gerecht, Rach Freiheit lechzend, ber Gewohnheit Anecht; Die Tochter liebt, sie liebt nicht den sie soll, Ein muntrer Sohn, gar mancher Schwänke voll, Und was, an Dheim, Tanten, bienftbar'n Alten, Sich Charaktere feltfamlich entfalten: Das alles macht und heiter, macht uns froh, Denn ohngefähr geht es zu Saufe fo. Und was die Bühne künstlich vorgestellt Erträgt man leichter in ber Werkelwelt; Die Thoren läßt man durcheinander rennen, Beil wir fie ichon genau im Bilde fennen.

Jest liegt uns nah, was wir auch nicht verschmähn, Das Possenhafte, gleichfalls gern gesehn; Doch niemand wünscht sich's in das eigne Haus Die Sittlichkeit wies es zur Thür hinaus; Von Markt und Straßen selbst hinweg gebaunt Hat sich's getrost der Bühne zugewandt, Weil dort die Kunst, zu ihrem höchsten Preis, Gemeine Nohheit klug zu mildern weiß, Daß der Gebildete zuletzt erschrickt, Wenn ihn Absurdes fesselt und entzückt.

Dieß darf ich hente nur mit Worten schildern, Doch seht ihr alles in belebten Bildern Bor eurem Blick zunächst vorübergehn. Wir zaubern euch zu heiligem Tempelseste, Zur Krönungsseier schmücken wir Paläste; Was alt' und neue Zeit gebäulich wies, Nach düstrer Burgen stolzem Kittersaale, Erblickt ihr Thürme, kirchliche Portale, Kreuzgang, Capelle, Keller und Verließ.

Und innerhalb der Näume seht ihr walten Der Zeit, dem Ort gewidmete Gestalten,
Tagtäglich führt man euch zu andrer Welt.
Und wie bequem ist's doch mit uns zu reisen!
Die besten Psade wird man jedem weisen,
Der sich der Muse treulich zugesellt.
(Sie tritt begeistert zurück als wenn sie etwas in den Lüsten hörte.)
Was ruft! — Ein Dämon! — Helset mir bedenken!
Ich soll den Schritt nach andrer Seite lenken.
Ia! was ich sagte, sagt' ich offenbar
Dem Menschensinn gemäß, wahrhaft und flar;
Nach Wunderbarem aber treibt mich's, will es fassen.
Num solgt mir gern, sonst müßt' ich euch verlassen.

(Gie cilt binmeg.)

11

Das Theater verwandelt fich in eine Walte und Felspartie

Blafente Inftrumente hinter ter Couliffe unterhalten bie Aufmerkfamkeit und leiten bas Folgente ein.

## Die Muse

tritt auf, ten Thorfus in ter Sant, ein Bantherfell um tie Schultern, tas Saupt mit Coben befrangt.

Tausend, abertausend Stimmen Hör' ich durch die Lüfte schwimmen, Wie sie sie wogen, wie sie schwellen!
Mich umgeben ihre Wellen,
Die sich sondern, die sich einen,
Sie die ewig schwinen, reinen.
Wie sie nir ins Ohr gedrungen,
Wie sie sich ins Herz geschlungen,
Stürmen sie nach allen Seiten,
Von der Nähe zu den Weiten,
Verghinan und thalhernieder
Und das Echo schieft sie wieder.

Und von den niedern zu den höchsten Stusen Sind Aräfte der Natur hervorgerusen.
Die Atmosphäre trübt sich, ist erregt,
Der Donner rollt, ein Blitz der prasselud schlägt,
Zersplittert Wald und Fels, die moosigen Alten,
Die Rinde gar des Bodens wird gespasten.
(Ein rother Schein überzieht das Theater.)
Erdschlünde thun sich auf, ein Fenerqualm
Zuckt flammend übers Feld, versengt den Halm,
Versengt der Bäume lieblich Blüthenreich;
Nun herrscht die Nacht, das Leben stockt sogleich,

Und aus den Grüften hebt sich leis heran Das Gnomen-Bolf und wittert alles an,

Und wittert alles aus, und spürt ben Platz, Und serscht und gräbt, da glitzert mancher Schatz. Das altsverborgne Gold bringt keinem Heil, Der Finskerniß Genosse will sein Theil, Im Innern siedet's, schäumt und schlendert wilder Durchs Fenermeer surchtbare Schreckensbilder; Wie Salamander lebt es in der Gluth, Und streitet häßlich mit vulcanischer Buth.

Schon hüben und drüben sind Berge versunken, Schon gähnet der Abgrund, schon sprühen die Junken. Was ist mir? was leuchtet ein wunderlich Licht? So senchtet der Furie Fenergesicht. Und, unter dem Kopfschmusk phosphorischer Schlangen, Weiß glühen die Angen und rothbraum die Wangen. Der Schrecken ergreist mich, wo rett' ich mich hin! Noch kracht es entsetzlicher, Felsen erglühn, Sie bersten, sie stürzen, sie öffnen mir schon Der gransesten Tiese Plutonischen Thron!

Rehrst bu wieder Himmel8=Helle! Bris, mit gewohnter Schnelle, Trennt die gransen Wolfen schon, Augenfunkelnd vor Entzücken Den Geliebten zu erblicken Auf dem goldnen Wagen=Thron.

Phölus glänzt ihr hold entgegen; Himmlischer Vermählung Segen Fühlt der Erde weiter Krauz. Um des Vogens bunten Frieden Schlingen lieblichste Splehiben, Schillernd zierlich, Kettentauz.

Und, da unten, Silberwellen Grünlich-purpurn, wogen, schwellen Auch empor in Liebesgluth, Schalfisch locken gleich Undinen, Blauen Aug's, verschämter Mienen, Sich den Hinnnel in die Fluth. Blüht's am User, wogt's in Saaten, Alles ist dem Gott gerathen, Alles ist am Ende gut!

## III.

## Die Muse

femmt in anmutbiger Aleitung, und nachtem fie einigen Antheil am Cange genommen, wentet fie fich zu ben Buichauern.

Biel ift, gar viel mit Worten auszurichten, Wir zeigen dieß im Neben wie im Dichten; Doch liebliche Bewegung, wie gesehn, Darf man zu schildern sich nicht unterstehn, Nur der Gesammtblick läßt den Werth empfinden, Der holbe Tanz, er nuß sich selbst verkinden.

An ihm gewahrt man gleich ber Muse Gunst, Das höchste Ziel, ben schönsten Lohn ber Kunst, O möge ben Geschwistern sämmtlich glücken Solch allgemeiner Beisall, solch Entzücken!

Denn das ist der Kunst Bestreben Jeden aus sich selbst zu heben, Ihn dem Boden zu entsühren; Link und recht nuß er verlieren Ohne zauderndes Entsagen; Auswärts fühlt er sich getragen!

Und in diesen höhern Sphären Kann das Ohr viel seiner hören, Kann das Ange weiter tragen, Können Herzen sreier schlagen.

Und so geht's den Lieben allen Die im Elemente wallen, Welches bildend wir beleben; Wer empfing der möchte geben. In der Himmelsluft der Musen Deffnet Busen sich dem Busen, Freund begegnet neuem Freunde, Schließen sich zur All-Gemeinde, Dort versöhnt sich Feind dem Feinde.

So herrlich fruchtet was die Muse gönnt! Die ihr's genießt, es dankbar anerkennt, Preis't Ihn mit mir, den Gott der es gegeben. Was heute fröhlich macht, was heute rührt, Nicht etwa flüchtig wird's vorbei geführt; Was heute wirft, es wirkt aufs ganze Leben.

Die Kunst versöhnt der Sitten Widerstreit,
In ihren Kreisen waltet Einigkeit.
Was auch sich sucht und flicht, sich liebt und haßt,
Eins wird vom andern schieft, sich liebt und haßt,
Eins wird vom andern schiest, die Fackelglanz,
Bereinigt schlingen Reih= und Wechseltanz.
Vor solchen Bildern wird euch wohl zu Muthe!
Empfangt tas Schöne, sühlt zugleich das Gute,
Eins mit dem andern wird euch einverleibt;
Das Schöne slieht vielleicht, das Gute bleibt.
So nach und nach erblühet, leise, leise,
Gefühl und Urtheil wirkend wechselweise;
In eurem Innern schlichtet sich der Streit,
Und der Geschmack erzeugt Gerechtigkeit.

Und so in euch verehr' ich meine Richter!
In gleichem Sinne huldigt euch der Dichter,
Der, wär' er noch so stolz auf sein Talent,
Doch eures Beisalls höchsten Werth erkennt.
Erweis't euch nun, wir anerkennen's willig,
Ausmerksam offnen Sinns, gerecht und billig.
So schmidket sittlich nun geweihten Saal
Und fühlt euch groß im herrlichsten Local.

Denn euretwegen hat der Architekt, Mit hohem Geift, so edlen Naum bezweckt, Das Ebenmaaß bedächtig abgezollt, Daß ihr ench selbst geregelt fühlen sollt; Bie's dem Senat geziemt, den eine Welt, Auf seinen Spruch zu harren, würdig hält.

Denn auch der Bildner schmückt das eble Haus, Bom Sockel bis zum Giebel, reichlich aus. Hier nuß euch Ernst im Heiligthume sehn, Denn Göttersormen winkten euch herein; Wo rings umher der Maler sich bemüht Und euren Blick von Bild zu Bilde zieht, Da, was euch einzeln sonst gesesselt hielt, In Einem Kreise hundertfältig spielt.

Das ist nun visenbar, bod, was verhüllt Geheinnissvoll die innern Ränne füllt, Erst harrend ruhig, magisch dann behende, Im Augenblick wie ich die Finger wende, Wird mannichsaltig, so nun Jahre walten, Sich nach und nach vor eurem Blick entfalten.

Und wessen Wollen dieß uns zugedacht, Auf wessen Wink die Meister das vollbracht, Wer wüßt' es nicht zu beuten, nicht zu nennen; Doch Ihm genügt, daß wir es anerkennen. In tiefer Schöpfung, biefem Kunstverein, Wie muß es mir denn erst zu Muthe sehn! So großes Leisten sordert Großes an, Viel ist zu thun, da wo so viel gethan. Was wäre nicht zu denken, nicht zu sagen! Doch will ich's jetzt mir aus dem Sinne schlagen. (Sie wendet sich, lebhast-anmuthig, weiter vortretend, an die Zuschauer.)

Erscheinen die Freunde so oft und so viel,
Sie heißen willsommen!
Wir andern, wir wechseln, wir steigern das Spiel,
Und jedermann hat sich das Seine genommen.
Eröffnen die Räume, die heiteren, hellen,
Sich als ein Gemeingut, wie heilende Quellen,
Tem Rächsten, dem Fernsten, dem Höchsten zur Lust,
Beleben der Menge bewegliche Brust;
So Alte, so Junge sind alle geladen
In unserem Acther sich munter zu baden.
Ein Traurender komme, da fühlt er sich sroh,
Erheitert ein Sorgender; jeglicher so,
Wie's immer dem Einen, dem Andern entspricht,
Zum Streben, zum Handeln, zum Wirken, zur Psticht.

So find wir am Ziel mm; Er hat es gewollt, Daß freudig geschehe, was Alle gesollt. Des Baterlands Mitte versammelt' uns hier, Mun ist es ein Tempel und Priester sind wir; Wo Alles, zum Höchsten, zum Besten gemeint, Um unseren Herrscher entzückt sich vereint.

## Moten

gu einigen Feftgebichten und Gebichten an Berjonen.

1 Thaer's Jubelfeft, bei welchem ich, obiden abwesend, meinen aufrichtigen Antheil tem würdigen Manne zu beweisen nicht versehlen wollte. Es ward von Zelter componirt und von ibm an Ort und Stelle felbst ausgeführt.

2 Dit tiefem Gebichte fuchte ich ten vielfachen Ausbruck von Liebe und freunticaftlicher Reigung zur Feier meines fiebzigften Geburtetags nach allen

Seiten bin bantbar gu erwiebern.

3 Sierauf tieß ber immer thatige und ergögliche junge Freund Sulpig Boifferée bie zum Antenken auf einen mit Sohnen reich gesegneten Nitter Waltuein geschlagene Metaille in Kupfer stechen. Ich bediente mich bieser neuen Anregung, um jenen Dankesgruß zu wiederbelen und zu vermannichfaltigen. Dieß geschah benn auch im gegenwärtigen Gebicht. Es ward mit bem vorigen allgemeinen, nebst beigesügter Metaillen: Abbildung, als wahrer beitrer Austruck von Theilnabme, einem liebenswürdigen Gliede ber gleichfalls zahlreich ausgebreiteten Familien überreicht.

4 3bro faiferlichen hobeit ber Frau Erbgroßherzogin mar ein fonbares Stammbuch von treuer geschäpter Sant verebrt worben, und mir ward bie

Gnabe zugedacht baffelbe burch vorftebenbes Conett einzuweihen.

<sup>5</sup> Das löbliche Gerfemmen tie bochten Gerrichaften bei festlichen Masfenzügen burch ein tichterisches Wort zu begrüßen, ließ man auch tießmal obwalten. Ein Rorfar, an ten helben Byrons erinnernd, übergab es im Namen bes als Anachoret lebenben Dichters.

" Durch meine beinah abselute Ginsamfeit, auf welche schon ber Schluß tes vorigen Gebichtes ansvielt, hatte ich mir ben Namen bes Gremiten verzient, ber fich aber in Belle und Garten höchst geehrt und erfreut fühlte, als mein herr und Gebieter mir zwei liebenswürdige junge Fürstenpaare zusuhrte und ber freundlichste Besuch burch bas Gebicht erwiedert werden burfte.

7 Als ter Furt bei ter Chriftbescheerung seiner theuren Enkel gegenwartig war, überreichten fie ihm ihrerseits mit obigen zwei Strophen eine Sammlung Gebichte auf bie Grundung ber neuen Burgerschule, im Namen sammtlicher Jugend.

\* An Pringeffin Auguste. Der Aurferstich von Elzheimer's Aurora, mit emigen Strophen jum Geburtetag, von Jena her, geschrieben in tem Garten ber Pringeffinnen.

Gin Pracht- Eremplar ber Werfe bes Abbate Bonbi ward mir burch bie allerhöchfte Gnade Ihro Majeftat ber Kaiserin; zur Erwieberung schrieb ich bas mitgetheilte Sonett.

10 Bum Schlug einer bramatischen Borftellung in Toptig, an Ihro Majeftät bie Raiferin von Desterreich, gesprochen von Grafin D'Donell.

11 Mit einem heiter und glangend gemalten Glafe, ber unschäthbaren Freundin, von Carlebad nach Franzenbrunnen.

12 An bieselbe, als ich sie ganz unverhofft in Franzenbrunnen antraf, wo sich unsere Unterhaltung ganz auf ben höchst beklagenswerthen Berlust unserer Herrin einschränkte. Sie vertraute mir, daß noch manches theure Pfand von der Höchstelsen in ihren Händen sey, wozu sie ein kostbares Kästchen habe verfertigen lassen, für welches sie eine Inschrift von mir verlange, sie wolle damit die inwendige Seite des Deckels befleiden. Siezu sendete ich jene Strophen von Carlsbad, und wer über Bedeutung des darin erwähnten Platzes und Bechers das Nähere zu ersahren wünscht, sindet solches in der Neihe der Carlsbader Gedichte.

13 Geren Staatsminister von Boigt zu feiner Jubelfeier: ein Denfmal vielfährigen und mannichfaltigen Zusammenwirfens. Die erste Strephe bezieht sich auf ben Ilmenauer Bergbau, bem wir mit Fleiß und Studium mehrere Jahre verstanden. Die zweite und dritte beutet auf die in Gesellschaft höchst gebildeter Frauen und Männer gefundene Erheiterung von oftmals lästigen und gefährtichen Geschäften; ber Schuß auf die Schrecken der seindlichen Ueberschwemmung, auf den Drang der wechselvollen Kriegsjahre, auf das Glück endlicher Befreiung und zugleich auf die Nothwendigkeit des Zusammen-haltens geprüfter Freunde in einer Zeit, wo eine Verwirrung aller Begriffe bie hohe Gultur des Baterlandes zu vernichten drohte.

14 Dem Fürften harbenberg Durchlaucht zum fiedzigsten Geburtstag unter beffen Bildniß, auf Anvegung ber Gebrüder henschel, ber ich mich um fo lieber fügte als ber Fürst im Jahre 1813 sich, bei seiner Anwesenheit in Beimar, ber frühften afademischen Jahre in Leipzig erinnerte, wo wir zusammen bei Defern Zeichenstunde genommen hatten.

15 An Lord Byron. Dieser merswürdige Mann hatte manches Freundstiche schriftlich und mundlich durch Neisende begrüßend nach Weimar gelangen taffen, welches ich durch jene Strophen zu erwiedern für Bsticht hielt. Sie trasen ihn nech glücklicherweise in Livorno, eben als er für Griechenland sich einzuschiffen im Begriff war, und veranlaßten ihn noch zu einer schriftlichen Erwiederung vom 24. Juli 1823, die mir unschäßbar bleibt; wie denn das Mähere dieser Berhältnisse in den Beilagen zu Capitain Medwind Unterhaltungen, dem ich auf Anfrage das Allgemeinste mittheilte, zu finden ist. Das Umffändlichere, zugleich mit Abschriften der Originale, wird früher oder später befannt werden.

16 Der unter meinen Augen aufgewachsenen lieben Gattin meines Cobnes. als Bufdrift ber Wanberjahre.

17 Als ich eine Zeitlang im Drient hauste, liebte ich meine Gebichte mit gotbbiumigen Bergierungen einzufaßen; tieß geschab tenn auch an tiesem Getichte, tem gepruften alten Freunde Gebeime Nath von Willemer gewitmet.

18 Graf Baar, Abjutant bes Feldmarschalls Fürsten von Schwarzenberg, war mir in Carlsbad einer der liebsten und eifrigsten Gesellschafter. Aus Wohlwollen zu mir bestenntere er sich mit ter ibm bisber ganz fremden Geognosie; ich überreichte ibm ein Best uber böhmische Gebirgsarten mit tiesen wenigen Reimzeilen.

19 Derselbe ließ abreisend eine höchst merkwürdige Statue von Bronze mir zuruck, wesur ich meinen Dant auf einem Grwiederungsblatt austrückte. Noch jetzt schmuckt bieses Gebilde vorzüglich meine kleine Sammlung.

20 Grafin Titinne D'Donell, geborne Grafin Clary, hatte in jugendlicher Seiterfeit unt freundlicher Laune eine meiner Schreibsedern verlangt, die ich ibr mit folden Zeilen zuschickte.

21 Un dieselbe, mit einer neuen, faum angeschriebenen Feber zugesendet.

Sine mit ter teutschen Literatur aufs innigne befannte volnische Dame vereinigte fich mit mir im Lobe von Fougue's Untine, und bemerfte zugleich, taß eine französische Ueberzeugung tas Original seineswegs erreiche, und verstrach sie mir zu eigener Ueberzeugung mitzutheilen. Als ich tas Buch erhielt, sant ich es in einem Zufante, der dem Berfasser gewiß geschmeichelt hatte. Die vordere Decke sehlte ganz, die ersten Bogen konnten als gerollt und gessnittert kaum gelesen werden; ich schaffte es zum Buchbinder, der es denn völlig wieder herstellte und so erhielt es die Dame zurück mit jenen eingesschriebenen Zeilen.

Fürü Biren von Gurlant, teffen freuntlicher Neigung ich ichen früher angenehme Rumugaben vertanfte, ichickte mir von Töplig nach Garlsbat eine bochu merfwürrige Zeichnung. Sie in sehr wohl erhalten, in mäßigem Duerfelte, von Beter Bischer, tem trefflichen Grzgießer, mit der Feder sehr sauber gezeichnet, au getuscht und angefärbt, eine Allegerie zu Ehren Luber's vorstellend, welcher hier als Herfules siegreich aufgeführt wird.

24 Graf Carl Harrach, mit bem ich vor vielen Jahren zu Garlebab, in Gesellichaft ter Zeimgen, glückliche Tage verlebte, batte fich ber Heilfunde gewitmet und barin burch eifriges Studium und getreuliche Ausübung bedeutent hervorgethan. Er begegnete mir wieder an berfelbigen Stelle, bas alte Bertrauen trat sogleich wieder ein und es eroffnete fich von bem bisberigen Veben und Treiben die erfreulich wirksamste Unterhaltung.

25 Zwar fein Kleidungsstück, aber ein zum Ankleiden höchst nöthiges Erforderniß, welches wohl zu errathen seyn modre, war in seltenem Grade verziert worden. Gs begrußte mich im behmischen Gebirg an meinem Geburtstag alls weiter Ferne, und sein blumenreicher Anklick ergögte mich mitten zwischen Fichten und Tannen.

25 Aus ber Strophe felbst ertfarbar: bas Bilbnif ber Freundes, in einer ausgeleerten Schachtel getrochneter Früchte überfandt.

- En Techter eines Freuntes, mit tem man freiheitere Jahre jugebracht, ter nun aber langst entfernt lebte; tiefe findet zufällig unter ten ausgestellten Waaren tes Frauenvereine ein Taidenbuch von tem Dichter berthin geschenft, eignet fich's an und verlangt bazu einige Worte von bessen hand.
- Frautein Werewsla, Schwester ber Matam Symanewsla, von einigen vielleicht eingebildeten Leiden geplagt, icon und anmuthig, mitunter traurig gestimmt und vom Lete sprechent. Ein gestreicher Freund schrieb in ihr Stammbuch ein Ledament, weren sie ihre böcht liebenswürzigen Gigenschaften unt Berzuge einzeln unt an verschretene Versonen vermacht. Der Scherz fennte für sehr anmuthig gelten, indem ber Bezug der Legate auf die Legatarien theils Mängel, theils gesteigerte Berzüge derfelben andeutete, und ich schrieb vieses Gebicht unmittelbar in jener Boraussesung.
- Eine Geiellichaft verfammelter Weumariider Freunde batte fich verabretet meinen Geburtstag zu feiern und ich veranftaltete, als bie Nachricht zu mir fam, bag bie beiben Strophen gerabe am Schluf bes Festes zu bantbarei Erwiederung fonnten vorgetragen werben.
- Eint als Aufblicke von Galanterie, Neigung, Anbanglichkeit und Lei tenicaft im Genftier mit Weltleben unt taglicher Beschaftigung zu betrachten, wie benn ber Liebende auch als Wetterbeobachter auftritt.
- Diese Gericht, tie Leiren einer bangenten Liebe austrudent, neht ichen im zweiten Bant an seinem gemutblichen Plage; bier turfte es nicht sehlen, weil es ursprunglich turch tie bobe Kunft ter Matam Symanoweta, ter trefflichen Pianospielerin, zu berenflicher Zeit und Stunde aufgeregt und ihr ursprunglich übergeben wurde.
- "Frau Seimaricalt von Spiegel batte mir ein neues Album im Jahre 1821 übergeben; es war mir im Augenblitt nicht moglich etwas Gehoriges zu finten, ich behielt mir ein paar weiße Seiten vor. Ente Februar 1824 erbat ich mir tas Album wieder und schrieb jenes Gericht hinem. Die zwei mitt leven Stanzen wirt man in dem Massenzuge "Die romantische Poesie" wieder finten, wo getachte Tame als Prinzesien von Buzanz mit Konig Rother im Glanze der Schenbeit und Majestat auftrat. Schafe taß selche Grichet nungen nicht fengebalten, ja nicht einmal, wie gute Theaterflucte, wiederbelt werden können.
- Der zierlichnen aus ten Wellen gebernen Untine auf einem Masten ball burch einen neckischen Unterhandler zugebracht.
- " Ein verzugliches Blumengemalte in tem reichften Geftrabmen an val fenber Stelle geziement bargebracht.
- Diefes Gericht begleitere einen geschlungenen Borbeer und Morren frang jum Symbol eines wie harem und Suleila in Liebe unt Dichtung wetteifernben Baares.
- un Julie Grann Calemaien, die ein feltenes Salent zur bildenten Kunft mit manchem andern und überdieß mit berfenlichen Gigenschaften ver bindet, welche allein binreichend waren fie als bochft vorzuglich in der Welt

auftreten gu laffen. Diefes Gericht wart veranlaßt burch unverwelfliche Blumen von ausgezeichneter Schonheit.

- Derselben auf bie Reise mitgegeben, bie fie in einigem Zwiespalt zwischen fich und eifrig berathenten Freunden antrat, welche besonders wegen Unwendung ihres schönen Talents nicht einig werden konnten.
- 5 Gbentiefelbe hatte fich zu einem Aufenthalt in Dresben entschloffen, wo fie bie eigentlichfte Forderniß ihrer Bemubungen finden fonnte.
- 39 Dieselbe batte fich nun aus bem fleinen Format in größeres erhoben, worin es ihr ebenfalls nach Bunsch glückte.
  - 40 Bum Abichluß eines vollgeschriebenen und vollgezeichneten Albums.
- 41 Geren Cangler von Muller hatte ich ein vollftandiges Eremplar meiner Werfe gum Geburtetage überreicht, ungebunden und ungeschmuckt. Derfelbe gab mir ein Jahr darauf ben erften Band gebunden zuruck und Gelegenheit mich an bemfelben Tage nachträglich einzuzeichnen.
- 12 Un meinen alten Beimarischen Urfreund, Major von Anebel, von Belter componirt, um vierftimmig zum geseierten Tage vergetragen zu werben.
  - 43 An beffen herangewachsenen Sohn, einige Jahre fpater.
- 44 Bathengruß einem mahrend ber ichweren Krantheit bes Baters febn- lichft erwarteten Antommling.
- 45 Ginem Mengebornen, ben bie mineralogische Gesellschaft zu Jena nicht fruh genug an fich heranziehen konnte.
- 48 Mit meinen fleinen Gebichten, wo Gie fich auf manchem Blatt wie im Spiegel wieder finden fonnte.
- 47 Zwei Eremplare ber Wanderjahre hatten zwischen zwei Freundinnen gefreuzt und baburch heitere Diffverstandniffe veranlaßt, welche hier freundlich ausgesprochen werben.
- 15 Un zwei hoffnungevolle Knaben, welche, entzundet durch eifrige Geologen, fich leidenschaftlich ihnen zugesellten und im Auffvuren von merkwurbigen Gebirg = und Gangarten fich befonders thatig erwiesen.
- Weine Meine Beimere Getichte, theils in manches Album, mein unter landsichaftliche Zeichnungen, ja manchmal als Besuch: und Abschiedskarten vertheilt; von tenen sich verstehente, vielleicht hie und ta räthselhafte, erhalten haben. Freunde werden sich beren gern erimnern und so mögen sie benn auch hier eingeschlossen siehen. Zu bemerken ift, baß Herzog und Herzogin von Cumberland, Hehen, in der Nacht zum 16. August die Einsieder am Flusse unsverhosst besuchten.
- 30 3m Wanterfinne ju einem alten Manufcript ber Seiligenbreifonige-

## Goethe's

# fämmtliche Werfe.

Siebenter Band.

## Inhalt.

|                                       |   |   |  |  |  |   | Gerre       |
|---------------------------------------|---|---|--|--|--|---|-------------|
| Die Laune des Verliebten              |   |   |  |  |  |   | 1           |
| Die Mitschuldigen                     |   |   |  |  |  |   | 31          |
| Das Jahrmarktofest zu Plundersweilern |   | ٠ |  |  |  |   | 95          |
| Das Reueste von Plundersweilern .     |   |   |  |  |  |   | 123         |
| Pater Bren                            |   |   |  |  |  |   | 137         |
| Saturos                               |   |   |  |  |  |   | 151         |
| Bahrdt                                |   |   |  |  |  |   | 175         |
| Götter, Selben und Wieland            | , |   |  |  |  |   | 181         |
| Prometheus                            |   |   |  |  |  |   | 195         |
| Rünftlers Erdewallen                  |   |   |  |  |  |   | 215         |
| Künstlers Apotheose                   |   |   |  |  |  | ٠ | 221         |
| Triumph der Empfindsamfeit            |   |   |  |  |  |   | <b>2</b> 33 |
| Die Bögel                             |   |   |  |  |  |   | 283         |



# Die Laune des Verliebten.

Gin Schäferspiel in Berfen und Ginem Acte.

Personen.

Egle. Amine. Eribon. Lamon.

## Erfter Auftritt.

Amine und Egle üben an ber einen Geite bes Theaters und minten Rrange Lamon fommt bagu und bringt ein Rorbchen mit Blumen

Lamon

(inbem er bas Rorbchen nieberfett).

Hier sind noch Blumen.

Egle.

(Sint!

Laman.

Seht boch wie schön fie sind!

Die Relfe brach ich bir.

Egle.

Die Rose! -

Lamon.

Mein, mein Rind!

Aminen reidy' ich heut das Seltene vom Jahr; Die Rose seh' ich gern in einem schwarzen Haar.

Egle.

Und tas foll ich wohl gar verbindlich, artig nennen?

Wie lange liebst en mich schon, ohne mich zu kennen? Ich weiß es ganz gewiß, en liebst nur mich allein, Und dieses muntre Herz ist auch auf ewig dein, In weißt es. Doch verlaugst en mich noch mehr zu binden? It es wohl scheltenswerth, auch andre schön zu finden? Id wehre bir ja nicht zu fagen: ber ist fcon, Der artig, scherzhaft ber, ich will es eingestehn, Micht bofe febn.

Calc.

Sen's nicht, ich will es auch nicht werben. Wir fehlen beide gleich. Mit freundlichen Geberben Her' ich gar manchen au, und mancher Schäferin Saaft bu mas Guges vor, wenn ich nicht bei bir bin. . Dem Bergen läßt fich wohl, bem Scherze nicht gebieten; Bor Unbeständigfeit muß uns ber Leichtsinn hüten. Mich fleidet Gifersucht noch weniger als bid.

(Bu Uminen.)

Du lächelft über uns! Bas benift bu, Liebe? fprich! Amine.

Richt viel.

Cale.

Genug, mein Glück und beine Qual zu fühlen. Amine.

Wie fo?

Calc.

Wie fo! Auftatt, bag wir zusammen spielen, Daß Amor's Schläfrigkeit bei unferm Lachen flieht, Beginnet beine Qual, wenn bid bein Liebster sieht. Rie war der Eigensinn bei einem Menschen größer. Du bentst, er liebe bich. D nein, ich tenn' ihn besser; Er fieht, bag du gehorchst, brum liebt bich ber Tyrann, Damit er jemand hat, dem er befehlen kann.

Amine.

Ad, er gehorcht mir oft.

Egle.

Um wieder zu befehlen. Mußt du nicht jeden Blick von feinen Angen stehlen? Die Macht von der Ratur in unsern Blick gelegt, Daß er ben Mann entzüdt, baß er ihn niederschlägt, Saft du an ihn geschenkt, und mußt bid glücklich halten, Wenn er nur freundlich sieht. Die Stirne voller Falten, Die Augenbraunen tief, die Augen difter, wild, Die Lippen aufgedrückt, ein liebenswürdig Bild, Wie er fich täglich zeigt, bis Bitten, Küffe, Klagen Den rauhen Winterzug von seiner Stirne jagen.

### Amine.

Du fenuft ihn nicht genug, du haft ihn nicht geliebt. Es ist nicht Eigensum, der seine Stirne triibt; Ein kamischer Berdruß ist seines Herge, Und triibet mir und ihm die besten Sommertage; Und bech vergnig' ich mich, da, wenn man mich nur sieht, Benn er mein Schmeicheln hört, bald seine Lanne fliebt.

## Egle.

Kürwahr ein großes Glück, das man entbehren könnte. Doch nenne mir die Lust, die er dir je vergönnte? Wie pochte teine Brust, wenn man vom Tanze sprach; Tein Liebster slicht ten Tanz, und zieht tich Arme nach. Kein Wunder, daß er dich bei keinem Feste leidet, Da er der Wiese Gras um deine Tritte neidet, Den Bogel, den du liebst, als Nebenbuhler haßt; Wie könnt' er ruhig seyn, wenn tich ein Andrer saßt, Und gar, indem er sich mit dir im Neihen kreiselt, Dich zärtlich an sich trückt, und Liebesworte sänselt.

Amine.

Sen auch nicht ungerecht, ba er mich bieses Test, Weil ich ihn barum bat, mit euch begehen läßt.

Egle.

Das wirft bu fühlen.

Amine.

Wie?

Cgle.

Warum bleibt er zurücke?

Aminc.

Er liebt ben Tang nicht fehr.

Egle.

Rein, es ift eine Tude.

Kommst du vergnügt zurück, fängt er halb spöttisch an: Ihr wart wohl sehr vergnügt? — Sehr — das war wohlgethan. Ihr spieltet — Pfänder — So! Damöt war auch zugegen? Und tanztet? — Um den Banın — Ich hätt' euch sehen mögen. Er tanzte wohl recht schön? Was gabst du ihm zum Lohn?

Ja.

Egle.

Ladift bu?

Amine.

Freundin ja, das ift fein ganzer Ton. -

Roch Blumen!

Lamon.

Sier! bas find die besten.

Amine.

Doch mit Freuden

Seh' ich ihn meinen Blick ber gauzen Welt beneiben; Ich seh' an diesem Neid, wie mich mein Liebster schätzt, Und meinem kleinen Stolz wird alle Qual ersetzt.

Egle.

Rind, ich bedaure dich, du bist nicht mehr zu retten, Da du dein Clend liebst; du klirrst mit deinen Ketten Und überredest dich, es sen Musik.

Amine.

Ein Band

Bur Schleife fehlt mir noch.

Egle (gu Lamon).

Du haft mir eins entwandt,

Das ich vom Maientranz beint Frühlingsfest bekommen.

Idy will es holen.

Egle.

Doch bu mußt bald wiederkommen.

## Bweiter Anftritt.

Egle. Umine.

Amine.

Er achtet bas nicht viel, mas ihm fein Madden schenft. Egle.

Mir selbst gefällt es nicht, wie mein Geliebter bentt: Zu wenig rühren ihn der Liebe Tändeleien, Die ein empsindlich Herz, so klein sie sind, erfreuen. Doch, Fremdin, glaube mir, es ist geringre Bein, Nicht gar zu sehr geliebt, als es zu sehr zu sehn. Die Trene lob' ich gern; doch muß sie unserm Leben, Bei voller Sicherheit, die volle Ruhe geben.

Amine.

Ach, Freundin! schägenswerth ift solch ein zärtlich Herz. Zwar oft betrübt er mich, doch rührt ihn auch mein Schmerz. Wirst er mir etwas vor, fängt er mich an zu plagen, So darf ich nur ein Wort, ein gutes Wort nur sagen, Gleich ist er umgesehrt, die wilde Zantsucht flieht, Er weint sogar mit mir, wenn er mich weinen sieht, Fällt zärtlich vor mir hin und sleht ihm zu vergeden.

Egle.

Und du vergiebst ihm?

Amine.

Stets.

Egle.

Heißt das nicht elend leben?

Dem Liebsten, der uns stets beleidigt, stets verzeihn, Um Liebe sich bemühn und nie besohnt zu sehn!

Amine.

Was man nicht ändern kann —

Egle.

Richt ändern? Ihn befehren

Ift feine Schwierigfeit.

Amine.

Wie bas?

Cale.

Idy will didy's lehren.

Es stammet beine Noth, bie Unzufriedenheit Des Eridons —

Amine.

Bon was?

Egle.

Von beiner Zärtlichkeit.

Amine.

Die, dächt' ich, sollte nichts als Gegenlieb' entzünden.

Egle.

In irest; sey bart und streng, du wirst ihn zärtlich sinden. Bersuch' es nur einmal, bereit' ihm kleine Pein: Erringen will der Mensch, er will nicht sicher sehn. Kommt Eridon, mit dir ein Stündchen zu verbringen, So weiß er nur zu gut, es nuß ihm stets gelingen. Der Nebenduhler Zahl ist ihm nicht fürchterlich; Er weiß, du liebest ihn weit stärker als er dich. Sein Glück ist ihm zu groß, und er ist zu belachen; Da er kein Etend hat, will er sich Elend machen. Er sieht, daß du nichts mehr als ihn auf Erden liebst, Und zweiselt nur, weil du ihm nichts zu zweiseln giebst. Begegn' ihm, daß er glaubt, du könntest ihn entbehren; Zwar wird er rasen, doch das wird nicht lange währen, Tann wird ein Blick ihn mehr, als jetzt ein Kuß ersrenn; Wach', daß er fürchten nunß, und er wird glücklich seyn.

Amine.

Ja, das ift alles gut; allein es auszuführen Bermag ich nicht.

Cale.

Wer wird auch gleich den Muth verlieren. Geh, du bift allzuschwach. Sieh dort!

Amine.

Mein Eribon?

Egle.

Das bacht' ich. Armes nind! er kommt, du zitterst schon Bor Frende, das ist nichts; willst du ihn je bekehren, Must du ihn ruhig sehn sich nahn, ihn ruhig hören. Das Wallen aus der Brust! die Röthe vom Gesicht! Und dann

Amine.

D lag mich los! So liebt Umine nicht.

## Dritter Auftritt.

Eridon femmt langfam mit übereinanter gelegten Armen. Amine fiebt auf unt lauft ihm entgegen. Ggle bleibt in ihrer Beichaftigung figen.

Amine (ibn bei ber Sanb faffenb).

Geliebter Eridon!

Eridon (füßt ihr bie Sanb).

Mein Madden!

Egle (für fich).

Ady wie füße!

Amine.

Die schönen Blumen! Sprich, mein Freund, wer gab bir biese?
Cribon.

Wer? meine Liebste.

Amine.

Wie? - Ah, sind bas bie von mir?

Co frifd, von gestern noch?

Cridon.

Erhalt' ich was von bir,

So ift mir's werth. Doch die von mir?

Amine.

Bu jenen Kränzen

Fürs Fest gebraud' id fie.

Cridon.

Dazu! Wie wirft bu glänzen!

Lieb' in bes Jünglings Herz und bei bem Märchen Reib Erregen!

Egle.

Freue bich, bag bu bie Zärtlichkeit So eines Mädchens haft, um bie jo viele ftreiten.

Eridon.

Idy kann nicht glücklich fenn, wenn viele mich beneiden.

Egle.

Und fönntest doch; denn wer ist sicherer als du?

Cridon (gu Aminen).

Erzähl' mir doch vom Fest; kommt wohl Damöt dazu?

Egle (einfallenb).

Er jagte mir es schon, er werde heut nicht fehlen.

Cridon (qu Uminen).

Mein Kind, wen wirft bu bir zu beinem Tänger mablen? (Amine fcmeigt, er wentet fich ju Eglen.)

D jorge, gieb ihr ben, ber ihr am liebsten seu!

Amine.

Das ist ummöglich, Freund, denn du bist nicht dabei!

Egle.

Nein, hör' nur, Eridon, ich kann's nicht mehr ertragen, Welch eine Luft ist das, Aminen so zu plagen? Berlaß sie, wenn du glaubst, daß sie die Treue bricht; Glaubst du, daß sie dich liebt, nun gut, so plag' sie nicht.

Eridon.

Id plage sie ja nicht.

Egle.

Wie? Heißt das sie erfreuen? Aus Eisersucht Berdruß auf ihr Bergnügen streuen, Stets zweiseln, da sie dir doch niemals Ursach giebt, Daß sie —

Eridon.

Bürgst du mir benn, baß sie mich wirklich liebt?

Id) bid) nicht lieben! Ich!

## Eridon.

Wenn lehrst bu mich es glauben?

Wer ließ sich einen Strauß vom keden Damon rauben? Wer nahm das schöne Band vom jungen Thyrsis an?

Amine.

Mein Eridon! -

Eridon.

Nicht wahr, das haft du nicht gethan? Besohntest du sie denn? O ja, du weißt zu küssen.

Amine.

Mein Bester, weißt du nicht?

Egle.

D schweig', er will nichts wissen!

Was du ihm sagen kannst, hast du ihm längst gesagt, Er hat es angehört, und doch auss neu geklagt. Was hilst's dich? Magst du's ihm auch hent noch einmal sagen; Er wird beruhigt gehn, und morgen wieder klagen.

Eridon.

Und das vielleicht mit Recht.

Amine.

Mit Recht? Ich untren sehn?

Umine dir? Mein Freund, fannst du es glauben?

Cridon.

Hein!

Idy fann, ich will es nicht.

Amine.

Gab ich in meinem Leben

Dir je Gelegenheit?

Cridon.

Die haft bu oft gegeben.

Amine.

Wann war ich untren?

Eridan.

Nie! bas ift es was mich qualt:

Mus Borfat haft du nie, aus Leichtfinn ftets gesehlt.

Das was mir wichtig scheint baltst bu für Rleinigkeiten: Das was mich ärgert hat bei bir nichts zu bebeuten.

Cale.

Gut! nimmt's Umine leicht, fo fag', was schadet's dir? Cridon.

Das hat fie oft gefragt; ja freilich fchabet's mir! Cale.

Was denn? Umine wird nie andern viel erlauben.

Cribon.

Bu wenig zum Berbacht, zu viel, fie tren zu glauben. Cale.

Mehr als ein weiblich Herz je liebte, liebt sie bich. Cridon.

Und liebt den Tang, die Luft, den Scherz so sehr, als mich. Cale.

Wer das nicht leiden kann, mag unfre Mütter lieben. Amine.

Schweig', Egle! Eridon, bor' auf mich zu betrüben! Frag' unfre Freunde nur, wie ich an dich gedacht, Gelbst wenn wir fern von bir getändelt und gelacht; Wie oft ich mit Verdruß, ber mein Vergnigen nagte, Weil du nicht bei mir warst, was mag er machen? fragte. D wenn du es nicht glaubst, komm heute mit mir hin Und dann fag' noch einmal, daß ich bir untren bin. Ich tauze nur mit bir, ich will bich nie verlassen, Did nur foll diefer Urm, bid biefe Sand nur faffen. Wenn mein Betragen bir ben fleinsten Argwohn giebt -

Cridon.

Daß man sich zwingen kann, beweif't nicht, daß man liebt. Cale.

Sieh ihre Thräuen an, sie fließen bir zur Chre! Die bacht' ich, bag bein Berg im Grund fo bofe mare. Die Ungufriedenheit, die feine Grangen fennt, Und immer mehr verlangt, je mehr man ihr vergönnt, Der Stolz, in ihrer Bruft ber Jugend fleine Freuden, Die gang unschuldig sind, nicht neben bir zu leiden,

Beherrichen wechselsweis tein hassenswürzig Herz: Nicht ihre Liebe rührt, tich rühret nicht ihr Schmerz. Sie ist mir werth, tu sellst hinsort sie nicht betrüben: Schwer wird es sern, tich sliehn, tech schwerer ist's, tich lieben.

Amine (für fich).

Ach! warum muß mein Herz so voll von Liebe sehn!

Cridon

(fiebt einen Augenblid fill, bann nabt er fich furchtfam Uminen, und fant fie bei ber Sanb).

Umine! liebstes Kint, fannst tu mir ned verzeihn?

Amine.

Ach, hab' ich bir es nicht schon allzuoft bewiesen?

Cridon.

Großmuth'ges, bestes Herz, laß mich zu beinen Füßen — Amine.

Steh auf, mein Eridon!

Egle.

Bett nicht so vielen Dank!

Was man zu heftig fühlt, fühlt man nicht allzulang'.

Eridon.

Und diese Heftigkeit, mit der ich sie verehre -

Egle.

Wär' weit ein größer Glüd, wenn sie so groß nicht wäre. Ihr lebtet ruhiger, und bein und ihre Bein —

Griban

Bergieb mir biegmal noch, ich werde klüger sehn.

Amine.

Geh', lieber Ericon, mir einen Strauß zu pflücken! Ift er von teiner Hant, wie schen wird er mich schmücken! Eribon.

Du haft die Rose ja!

Amine.

Ihr Lamon gab fie mir.

Sie steht mir schön.

Cridon (empfintlich).

Ja wohl -

Amine.

Doch, Freund, ich geb' fie bir,

Daß bu nicht boje wirft.

Eridon (nimmt fie an und füßt ihr bie Hand). Gleich will ich Blumen bringen.

(21)

## Vierter Auftritt.

Umine. Egle. Bernach Lamon.

#### Cale.

Gutherzig armes Kind, so wird bir's nicht gelingen! Sein stelzer Hunger wächi't, je mehr daß du ihm giebst. Gieb Acht, er raubt zuletzt bir alles, was du liebst. Amine.

Verlier' ich ihn nur nicht, das Eine macht mir bange.

Wie schön! man sieht es wohl, du liebst nech nicht gar lange. Im Anfang geht es so; hat man sein Herz verschenkt, So denkt man nichts, wenn man nicht an den Liebsten denkt. Ein seufzender Roman zu dieser Zeit gelesen, Wie zärtlich der geliebt, wie jener treu gewesen, Wie fühlbar jener Held, wie groß in der Gesahr, Wie mächtig zu dem Streit er durch die Liebe war, Berdreht uns gar den Kopf, wir glauben uns zu sinden, Wir wollen elend sehn, wir wollen überwinden.
Ein junges Herz nimmt leicht den Eindruck vom Roman: Mlein ein Herz das liebt, nimmt ihn nech leichter an. Wir lieben lange so, dis wir zuletzt ersahren,

Doch das ift nicht mein Fall.

Egle.

Amine.

Ja, in der Hitze spricht Ein Kranker oft zum Arzt: ich hab' das Fieber nicht.

(Rankt man ihm daß? Niemals. Trots allem Widerstreben Giebt man ihm Arzenei. So muß man bir sie geben.

Amine.

Ben Kindern fpricht man fo, von mir klingt's lächerlich; Bin ich ein Kind?

Egle.

Du liebst!

Amine.

Du auch!

Egle.

Ja, lieb', wie ich!

Befänftige ben Sturm, der bich bisher getrieben! Man fann sehr rubig senn, und boch sehr zärtlich lieben.

Lamon.

Da ist bas Band!

Amine.

Sehr schön!

Egle.

Wie lange zauderst bu!

Lamon.

Ich ging am Higel hin, da rief mir Chloris zu. Da hab' ich ihr ben Sut mit Blumen schmücken muffen.

Egle.

Was gab fie bir baffir?

Lamon.

Bas? Nichts! Gie ließ fich tiiffen.

Man thu' auch was man will, man trägt boch nie zum Yobn Bon einem Mäcken mehr als einen Kuß bavon.

Amine

(zeigt Eglen ben Rrang mit ber Schleife).

Ist es so recht?

Egle.

Ja, gieb!

(Gie bangt Uminen bon Grang um. fe baft bie Schleife auf bie rechte Schulter fommt. Mittlerweile rebet fie mit Lamon.)

Bor'! nur recht luftig heute!

Lamon.

Mur beute recht gelärmt! Man fühlt nur halbe Frente,

Wenn man fie fittsam fühlt, und lang' fich's überlegt, Ob unser Liebster das, der Wohlstand jen's erträgt.

Egle.

Du hast wohl recht.

Lamon.

Ja wohl!

Egle.

Umine! sets' dich nieder!

(Amine fest fic, Egle ftedt ihr Blumen in die Haare, indem fie fortretet.) Komm, gieb mir boch ten Kuft von beiner Chloris wieder.

Lamon (füßt fie).

Von Bergen gerne. Bier!

Amine.

Send ihr nicht wunderlich!

Egle.

Wär' Eridon es fo, es wär ein Glück für bich.

Amine.

Bewiß, er bürfte mir fein fremdes Madden füffen.

Lamon.

Wo ist die Rose?

Cale.

Sie hat sie ihm geben muffen,

Ihn zu befänftigen.

Amine.

Ich muß gefällig sehn.

Lamon.

Gar recht! Berzeih' du ihm, so wird er dir verzeihn. Ja, ja! Ich merk es wohl, ihr plagt ench um die Wette.

Egle

(ale ein Zeichen, bag fie mit tem Ropfpute fertig ift).

Go!

Lamon.

Schön!

Amine.

Ach daß ich boch jetzt schon die Blumen hätte, Die Eridon mir bringt. Egle.

Erwart' ihn immer hier.

Ich geh' und putse mich. Komm, Lamon, geh' mit mir! Wir lassen bich allein und kommen bald zurücke.

## Fünfter Auftritt.

Umine. Bernach Gridon.

Amine.

D welche Zärtlichkeit, beneirenswürr'ges Glücke! Wie wünscht' ich — sollt' es wohl in meinen Krästen stehn — Ten Eriton vergnügt, und mich beglückt zu sehn! Hatt' ich nicht so viel Macht ihm über mich gegeben, Er würde glücklicher, und ich zusried'ner leben. Bersuch' ihm riese Macht turch Kaltsium zu entziehn! Toch wie wird seine Buth bei meiner Kätte glühn! Ich kenne seinen Zorn, wie zittr' ich ihn zu sühlen! Bie schlecht wirst du, mein Herz, die schwere Rolle spielen! Toch wenn du es so weit wie deine Freundin bringst, Ta er dich soust die bezwang, du künstig ihn bezwingst — Hent ist Gelegenheit; sie nicht vorbei zu lassen, Will ich gleich setzt — Er kommt! Mein Herz, du mußt dich sassen. Eridon (glebt ihr Blumen).

Sie fint nicht gar zu schön, mein Kint! verzeih' es mir, Ans Eile nahm ich fie.

Amine.

Genug, sie sind von dir. Eridon.

So blühend find sie nicht, wie jene Rosen waren, Die Damon dir geraubt.

> Amine (fiedt fie an ben Bufen). Ich will fie fcon bewahren;

Sier we tu wohnft, fell auch ter Blumen Wohnplat fenn.

Boethe, fammtl. Berfe. VII.

Eridon.

Ist ihre Sicherheit da -

Amine. Glaubst du etwa? — Exidan

Mein!

Ich glaube nichts, mein nint; nur Furcht ist's, was ich sible. Das allerbeste Herz vergist bei numterm Spiele, Wenn es bes Tanzes Lust, bes Festes Lärm zerstreut, Was ihm die Klugheit räth und ihm die Pflicht gebeut. Du magst wohl oft an mich auch beim Vergnigen benken; Doch sehlt es dir an Erust die Freiheit einzuschränken, Zu der das junge Volk sich bald berechtigt glaubt, Wenn ihm ein Mädchen nur im Scherze was erlaubt. Es hält ihr eitler Stolz ein tändelndes Vergnigen Sehr leicht für Zärtlichkeit.

Amine.

Wing, daß sie sich betrügen! Wohl schleicht ein seuszend Votk Liebhaber um mich her; Dech du nur hast mein Herz, und sag', was willst du mehr? Du kannst den Armen wohl mich anzusehn erlanden, Sie glauben Wunder —

Eridon.

Nein, sie sollen gar nichts glauben! Das ist's, was mich vertrießt. Zwar weiß ich, ru bist mein; Doch einer benkt vielleicht beglückt, wie ich, zu sehn, Schaut in das Ange dir, und glaubt dich schon zu kössen Und triumphirt wohl gar, daß er dich mir entrissen.

Amine.

So störe den Triumph! Geliebter, geh' mit mir, Laß sie den Borzug sehn, den du —

Eridon.

Ich danke dir.

Es würde grausam sehn, das Opfer anzunehmen; Mein Kind, du würdest dich des schlechten Tänzers schämen; Ich weiß, wem ener Stolz beim Tanz den Borzug giebt: Dem, der mit Ammuth tanzt, und nicht dem, den ihr liebt. Amine.

Das ift die Wahrheit.

Eridon (mit gurudgehaltenem Gpott).

Ja! Adh, daß ich nicht die Gabe

Des leichten Damaren's, tes vielgepries'nen, habe!

Wie reizend tanzt er nicht!

Amine.

Schön! daß ihm niemand gleicht.

Cridon.

Und jedes Mädchen —

Amine.

Schätt -

Eridon.

Liebt ihn barum!

Amine.

Vielleicht.

Vielleicht? Verflucht! Gewiß! Eridon.

Amine.

Was machst du für Geberden?

Eridon.

Du fragst? Plagst zu mich nicht, ich möchte rasend werden. Amine.

Ich? Cag', bift du nicht Schuld an mein- und beiner Pein? Grausamer Eridon! wie kannst du nur so sehn?

Eridon.

Ich muß; ich liebe bich. Die Liebe lehrt mich flagen; Liebt' ich bich nicht so sehr, ich würde bich nicht plagen. Ich sühl' mein zärtlich Herz von Wonne hech entzückt, Wenn mir dein Auge lacht, wenn deine Hand mich drückt. Ich dant den Göttern, die mir dieses Glücke gaben; Doch ich verlang's allein, sein Andrer sell es haben.

Amine.

Nun gut, was flagst en tenn? Kein Antrer hat es nie.
Eridon.

Und bu erträgst sie boch; nein haffen sollst bu sie! Amine.

Sie haffen? und warum?

#### Cridon.

Darum! weil sie bich lieben. Amine.

Der schöne Grund!

### Cridon.

Ich seh's, du willst sie nicht betrüben, Du mußt sie schwacht, wird deine Lust geschwächt, Wenn du nicht —

#### Amine.

Eridon, du bift sehr ungerecht. Heißt uns die Liebe demi die Menschlichkeit verlassen? Ein Herz, das Einen liebt, kann keinen Menschen hassen. Dieß zärtliche Gefühl läßt kein so schreckliche zu, Zum wenigsten bei mir.

### Cridon.

Wie schön vertheibigst du Tes zärtlichen Geschlechts bechmüthiges Vergnügen, Wenn zwanzig Thoren knien, die zwanzig zu betrügen! Hent ist ein großer Tag, der deinen Hochmuth nährt, Hent wirst du manchen sehn, der dich als Göttin ehrt; Noch manches junge Herz wird sich sir dich entzünden, Kaum wirst du Blicke g'nug für alle Diener sinden. Gerent' an mich, wenn rich der Thoren Schwarm vergnügt, Ich bin der größte! Geh'!

> Amine (für sich). Flieh, schwaches Herz! Er siegt.

Ihr Götter! Lebt er benn mir jede Lust zu stören? Währt benn mein Elend fort um niemals aufzuhören? (In Eribon.)

Der Liebe leichtes Band machst du zum schweren Joch,
Du quälft mich als Tyrann, und ich? ich lieb' dich noch!
Mit aller Zärtlichkeit antwort' ich auf dein Wüthen,
In allem geb' ich nach; doch bift du nicht zufrieden.
Bas opsert' ich nicht auf! Uch! dir genügt es nic.
Du willst die heut'ge Lust! Nun gut, hier hast du sie!
(Sie nimmt die Kränze aus den Haaren und von der Schulter, wirst sie weg, und
fährt in einem gezwungen ruhigen Tone fort.)

Micht wahr, mein Ericon? So siehst zu mich viel tieber, Als zu dem Fest geputzt. Ist nicht dein Zorn vorüber? Du siehst, siehst mich nicht an! Bist du erzürnt auf mich? Eridon (fällt por ihr nieber)

Umine! Scham und Reu'! Bergeih, ich liebe bich!

Geh' zu dem Feft!

Amine.

Mein Freund, ich werbe bei bir bleiben; Ein zärtlicher Gesang soll und bie Zeit vertreiben.

Eridon.

Geliebtes Rind, geh'!

Amine. Geh'! hol' beine Flote her. Eridan.

Du willst's!

# Sechster Auftritt.

Amine.

Er scheint betrübt und heimlich jauchzet er. An ihn wirst du umsonst die Zärtlichkeit verlieren.
Dieß Opser rührt es ihn? Es schien ihn kaum zu rühren; Er hielt's für Schultigkeit. Was willst du, armes Herz?
Tu murrst, drückt diese Brust. Berdient' ich diesen Schmerz?
Ja, wohl verdienst du ihn! Du siehst, dich zu betrüben Hört er nicht auf, und dech hörst du nicht auf zu lieben.
Ich trag's nicht lange mehr. Still! Ha! ich höre dort
Schon die Musst. Es hüpst mein Herz, mein Fuß will sort.
Ich will! Was drückt mir so die bange Brust zusammen!
Wie ängstlich wird es mir! Es zehren hest'ge Klammen
Um Herzen. Fort, zum Fest! Ach, er hält mich zurück!
Urmsel'ges Märchen! Sieh, das ist der Liebe Glück!

Web mir, ra tommen sie, wie werren sie mich höhnen!

# Siebenter Auftritt.

Amine. Egle. Lamon.

Egle.

Geschwint! Der Zug gebt fort! Amine! Wie? In Thränen? Lamon (hebt bie Kranze auf).

Die Kränze?

Egle.

Was ist das? wer rif sie dir vom Haupt?

34!

Egle.

Willst bu benn nicht mit?

Amine.

Gern, wär' es mir erlaubt.

Egle

Wer hat dir denn was zu erlauben? Geh', und rede Nicht so geheimnisvoll! Sen gegen uns nicht blöde! Hat Cridon?

Amine.

Ja! Er!

Egle.

Das hatt' ich wohl gedacht.

Du Närrin, daß dich nicht der Schaden klüger macht! Versprachst zu ihm vielleicht, zu wolltest bei ihm bleiben, Um diesen schönen Tag mit Senfzern zu vertreiben? Ich zweisle nicht, mein Kind, daß du ihm so gefällst.

(Nach einigem Stillschweigen, indem sie Lamon einen Wint giebt.) Doch du siehst besser aus, wenn du den Kranz behältst. Komm, set' ihn auf! und den, sieh! den häng' hier herüber!

Mun bist du schön.

(Amine fleht mit niedergefchlagenen Augen und läßt Egle machen. Egle giebt Lamon ein Zeichen.)

Doch ad, es läuft die Zeit vorüber,

Ich muß zum Zug!

Lamon.

Ia wohl! Dein Diener, gutes Kind.

Lebt wohl!

Egle (im Weggehen).

Umine! nun, gehst bu nicht mit? Geschwind!

Amine

(fieht fie traurig an und schweigt).

Lamon

(faßt Egle bei ber Sant, fie fortzuführen).

Uch, laß sie toch nur gehn! Bor Bosheit möcht' ich sterben; Da nuß sie einem nun den schönen Tanz verderben!
Den Tanz mit Nechts und Links, sie kann ihn ganz allein, Wic sich's gehört; ich hofft' auf sie, nun fällt's ihr ein, Zu Hauf' zu bleiben! Konnn, ich mag ihr nichts mehr sagen.

Cale.

Den Tanz verfämmst du! Ja, du bift wohl zu beklagen. Er tanzt sich schön. Leb' wohl!

(Egle will Umine fuffen. Umine fallt ihr um ten Sale und weint.)

Amine.

Ich kann's nicht mehr ertragen.

Egle.

Du weinst?

Amine.

So weint mein Herz, und ängstlich brückt es mich. Ich möchte! — Eridon, ich glaub', ich hasse bich.

Egle.

Er hätt's verdient. Doch nein! Wer wird den Liebsten hassen? Du umst ihn lieben, doch dich nicht beherrschen lassen. Das sagt' ich lange schon! Komm mit!

Lamon.

Zum Tanz, zum Fest!

Amine.

Und Eridon?

Egle.

Geh' nur! ich bleib'. Gieb Acht, er läßt Sich fangen, und geht mit. Sag', würde dich's nicht freuen? Amine.

Unenblidy!

Lamon.

Run so fomm! Hörst du bort die Schalmeien? Die schöne Melodie?

(Er faßt Uminen fei ter Sant, fingt und tangt.)

Egle (fingt).

Und wenn end, der Liebste mit Cifersucht plagt, Sich über ein Nicken, ein Lächeln beklagt, Mit Falschheit ench necket, von Wankelmuth spricht: Dann sieht und tauzet, da hört ihr ihn nicht. (Lamon zieht im Tanz Aminen mit sich fort.)

Amine (im Abgehen).

D bring' ihn ja mit dir!

# Achter Auftritt.

Egle, bernach Gribon mit einer Blote und Liebern.

Egle.

Schon gut! Wir wollen sehn! Schon lange wünscht' ich mir Gelegenheit und Glück, den Schäfer zu bekehren. Hent wirt mein Wunsch erfüllt; wart' nur, ich will dich lehren! Dir zeigen, wer du bift; und wenn du dann sie plagst! — Er konnt! Hör, Eriden!

Eridon.

Wo ist sie?

Egle.

Wie! bu fragst?

Mit meinem Lamon bort, wo die Schalmeien blafen.

Cridon

(wirft bie Blote auf bie Erbe und gerreißt bie Lieber).

Verfluchte Untreu!

Egle.

Rafest du? Eridon.

Sollt' ich nicht rafen!

Da reißt die Henchlerin mit lächelnbem Gesicht Die Kränze von dem Haupt, und sagt: Ich tanze nicht! Berlangt' ich das? Und — D!

(Er ftampft mit bem Tufe und mirft bie gerriffenen Lieber meg.)
Eglt (in einem gefesten Tone).

Erlaub' mir boch zu fragen:

Was haft du für ein Necht, den Tanz ihr zu verfagen? Willst du denn, daß ein Herz, von deiner Liebe voll, wein Glück, als nur das Glück um dich, empfinden sou? Weinst du, es sen der Trieb nach jeder Lust gestillet, Sobald die Zürtlichkeit das Herz des Mädchens füllet? Genug ist's, daß sie dir die besten Stunden schenkt, Mit dir am liebsten weilt, abwesend an dich denkt. Trum ist es Thorheit, Freund, sie ewig zu betrüben; Sie sam den Tanz, das Spiel, und dech dich immer lieben.

#### Gridon

269!

(schlägt bie Urme unter und fieht in bie Sohe).

Egle.

Sag' mir, glaubst du denn, daß dieses Liebe seh, Wenn du sie bei dir hältst? Nein, das ist Eslaverei. Tu kommst: mm soll sie dich, mur dich beim Feste sehen; Tu gehst; mm soll sie gleich mit dir von dannen gehen: Sie zaudert: alsobald verdüstert sich dein Blick; Nun solgt sie dir, doch bleibt ihr Herz gar ost zurück.

Wohl-immer!

Egle.

Hort man boch, wenn die Verbittrung redet. Wo keine Freiheit ift, wird jede Lust getödet. Wir sind num so. Ein Kind ist zum Gesang geneigt; Man sagt ihm, sing' mir doch! Es wird bestürzt und schweigt. Wenn du ihr Freiheit läst, so wird sie dich nicht lassen; Doch, machst du's ihr zu arg, gieb Ucht, sie wird dich hassen.

Eridon.

Mid haffen!

Egle.

Nach Verbienft. Ergreife diese Zeit, Und schaffe dir das Glück der ächten Zärtlichkeit! Tenn nur ein zärtlich Herz, von eigner Gluth getrieben, Tas kann beständig senn, das nur kann wirklich lieben. Bekenne, weißt du benn, ob dir der Vogel tren, Den du im Käfig hältst? Cridon.

Dein!

Egle.

Aber wenn er frei

Durch Gelt und Garten fliegt, und tody zurücke tehret? Eridon.

Ja! Gut! Da weiß ich's.

Egle.

Wird nicht deine Lust vermehret, Wenn du das Thierchen siehst, das dich so zärtlich liebt, Die Freiheit kennt, und dir dennoch den Vorzug giebt? Und kommt dein Mädchen einst von einem Fest zurücke, Noch von dem Tanz bewegt, und sucht dich; ihre Blicke Verrathen, daß die Lust nie ganz vollkommen seh, Wenn du, ihr Liebling, du, ihr Einz'ger nicht dabei, Wenn sie die kust nie kust von dir seh mehr, als Frenden Von tausend Festen; bist du da nicht zu beneiden?

Cridon (gerührt).

D Egle!

Egle.

Fürchte, daß der Götter Zorn entbrennt, Da der Beglückteste sein Glück so wenig kennt. Auf! Sen zufrieden, Freund! Sie rächen soust die Thräuen Des Mädchens, das dich liebt.

Cridon.

Aönnt' ich mich nur gewöhnen Zu sehn, daß mancher ihr beim Tanz die Hände brückt, Der Sine nach ihr sieht, sie nach dem Andern blickt. Dent' ich nur dran, mein Herz möcht' da vor Bosheit reisen!

Gi! lag bas immer seyn! bas will noch gar nichts heißen. Sogar ein Kuß ist nichts!

Cridon.

Was fagst du? Nichts ein Kuß? Egle.

Ich glanbe, raß man viel im Herzen fühlen muß,

Wenn er was sagen soll — Doch! willst bu ihr verzeihen? Denn, wenn du böse thust, so kann sie nichts ersreuen.

Eridon.

Ich, Freundin!

Egle (fchmeichelnb).

Thu' es nicht, mein Freund! du bist auch gut.

Leb' wohl!

(Gie faßt ihn bei ber Sanb.)

Du bist erhitzt!

Eridon.

Es schlägt mein wallend Blut — Egle.

Noch von dem Zorn? Genng! Du haft es ihr vergeben. Ich eile jetzt zu ihr. Sie fragt nach bir mit Beben;

Ich sag' ihr: er ift gut, und sie beruhigt sich,

Ihr Herz wallt zärtlicher, und heißer liebt fie bich.

(Gie ficht ihn mit Empfindung an.)

Gieb Acht, sie sucht tich auf, sobalt tas Fest vorüber,

Und burch bas Suchen felbst wirft bu ihr immer lieber.

(Cale fiellt nich immer gartlicher, lebnt nich auf feine Schulter. Er nimmt ihre Sant und fußt fie.)

Und endlich sieht sie dich! D, welcher Augenblick!

Drild' sie an deine Bruft, und fühl' dein ganzes Gliid!

Ein Märchen wird beim Tanz verschönert, rothe Wangen,

Ein Minnt, der lächelnt hancht, gesunkne Locken hangen

Um die bewegte Bruft, ein fanfter Reiz umzieht

Den Körper tausendsad, wie er im Tanze flieht,

Die vollen Arern glühn, und bei tes Rörpers Schweben

Scheint jede Nerve sich lebendiger zu heben.

(Sie affectivt eine gartliche Entzudung und finft an feine Bruft, er follingt feinen Urm um fie.)

Die Wollust tieß zu sehn, was überwiegt wohl tie?

Du gebst nicht mit zum Test, und fühlst die Rührung nie.

Cridon.

Bu fehr, an beiner Bruft, o Freundin, fühl' ich fie!

iler fallt Eglen um ten Sale unt fußt fie, fie laft es geschehen. Dann tritt ne einige Schritte gurud, und fragt mit einem leichtfertigen Ton.)

Liebst bu Uminen?

Cridon.

Sie, wie mich!

Egle.

Und kaunst mich küffen?

D warte nur, bu follst mir biese Falschheit bugen! Du ungetreuer Mensch!

Cridon.

Wie? glaubst du denn, daß ich —

Egle.

Ich glaube was ich kann. Mein Freund, du küßtest mich Recht zärtlich, das ist wahr. Ich bin damit zusrieden. Schneckt dir mein Kuß? Ich bent's; die heißen Lippen glühten Nach mehr. Du armes Kind! Amine, wärst du hier!

Wär' sie's!

Egle.

Nur noch getrutt! Wie schlimm erging' es dir! Eridon.

Ja, keisen würde sie. Du nußt mich nicht verrathen. Ich habe dich geküßt, jedoch was kann's ihr schaden, Und wenn Annine mich auch noch so reizend küßt, Darf ich nicht sühlen, daß dein Kuß auch reizend ist?

Da frag' fie felbft.

# Letter Auftritt.

Almine. Egle. Gribon.

Eridon.

Weh mir!

Amine.

Ich muß, ich muß ihn sehen!

Geliebter Eridon! Es hieß mich Egle gehen, Ich brach mein Wort, mich reut's: mein Freunt, ich gehe nicht! Cridon (für fich).

Ich Falscher!

Amine.

Zürnft bu noch? bu wendest bein Gesicht? Eridon (für sich).

Was werd' ich fagen!

Amine.

Uch! verdient sie diese Rache,

So eine kleine Schuld? Du haft gerechte Sache, Doch laß —

Egle.

D laß ihn gehn! Er hat mich erst gefüßt; Das schmeckt ihm noch.

Amine.

Gefüßt!

Egle. Redyt zärtlich! Amine.

Ah! bas ist

Zu viel für bieses Herz! So schnell kannst en mich haffen? Ich Unglückselige! Mein Freund hat mich verlassen!
Wer andre Märchen füßt, fängt sein's zu sliehen an.
Uch! seit ich dich geliebt, hab' ich so was gethan?
Kein Jüngling enrite mehr nach meinen Lippen streben;
Kaum hab' ich einen Kuß beim Pfänderspiel gegeben.
Mir nagt die Eisersucht so gut das Herz, wie dir;
Und doch verzeih' ich dir's, nur wende dich zu mir!
Toch, armes Herz, umsonst bist du so sehr vertheirigt!
Er fühlt nicht Liebe mehr, seitzem du ihn beleidigt.
Die mächt ge Nednerin spricht nun umsenst für dich.

Eridon.

D welche Zärtlichfeit! wie sehr beschämt sie mich!

Amine.

D Freundin, fonntest bu mir meinen Freund verführen! Cale.

Betroft, mein gutes Kint! Du follst ibn nicht verlieren. 3ch fenn' ben Eribon, und weiß, wie tren er ift.

Amine.

Und hat -

Cale.

Ja, das ist wahr, und hat mich doch geklißt. Ich weiß, wie es geschah, du kannst ihm wohl vergeben. Sieh! wie er es bereut!

> Eridon (fällt vor Uminen nieber). Umine! Liebstes Leben!

D zürne du mit ihr! sie machte sich so schön; Ich war dem Mund so nah, und konnt' nicht widerstehn. Doch kennest du mein Herz, mir kannst du das erlauben, So eine kleine Lust wird dir mein Herz nicht rauben.

Egle.

Amine füß ihn! weil er so vernünstig spricht.
(311 Eribon.)

Lust ranbt ihr nicht bein Herz, bir ranbt sie ihres nicht. So, Freunt! Du mußtest bir bein eigen Urtheil sprechen; Du siehst, liebt sie ben Tanz, so ist es kein Verbrechen.
(Ihn nachahmenb.)

Und wenn ein Jüngling ihr beim Tanz die Hände brückt, Der Eine nach ihr sieht, sie nach dem Andern blickt, Anch das hat, wie du weißt, nicht gar so viel zu sagen. Ich hosse, du weißt nie Aminen wieder plagen, Und denke, du gehst mit.

Amine. Komm mit zum Fest! Eridon.

Idy muß;

Ein Auß belehrte mich.

Egle (zu Aminen). Berzeih uns biefen Ruß.

Und kehrt die Eifersucht in seinen Busen wieder, So sprich von diesem Kuß, dieß Mittel schlag ihn nieder. — Ihr Eifersüchtigen, die ihr ein Mädchen plagt, Deuft euren Streichen nach, dann habt das Herz und klagt.

# Die Mitschuldigen.

Gin Luftfpiel in Berfen und brei Aufzügen.

# Personen.

Der Wirth. Sophie, seine Tochter. Söller, ihr Mann. Alcest. Ein Kellner.

Der Schauplat ift im Wirthshaufe.

# Erfter Aufzug.

Die Wirthe-Stube.

# Erfter Auftritt.

Göller, im Domine an einem Lifchchen, eine Bouteille Wein vor fich. Cophic, gegenüber, eine weiße geter auf einen gut nabent. Der Birth kommt berein. 3m Grunte fieht ein Tijd mit Teter, Dinte und Papier. taneben fieht ein Großvaterfluhl.

#### Wirth.

Schon wieder auf den Ball! Im Ernst, Herr Schwiegersohn, Ich hab' Sein Rasen satt, und bächt', Er blieb' bavon.
Mein Mädden hab' ich Ihm wahrhaftig nicht gegeben,
Um so in Tag hinein von meinem Geld zu leben.
Ich bin ein alter Mann, ich sehnte mich nach Ruh,
Ein Helser sehlte mir, nahm ich Ihn nicht bazu?
Ein schsen Pelser wohl, mein Bischen burchzubringen!

#### Söller

(fummt ein Liebden in ben Bart).

Ja, sing Er, sing Er nur, ich will Ihm auch eins singen! Er ist ein Taugenichts, der voller Thorheit steckt, Spielt, säuft und Tabak raucht, und telle Streiche heckt, Tie ganze Nacht verschwärmt, den halben Tag im Bette: Es ist kein Fürst im Reich, der besser Leben hätte. Da sitht das Abenteur mit weiten Aermeln da, Der König Hasensuff!

Söller (trinkt). Ihr Wohlergehn, Papa! Wirth.

Gin jaubres Wohlergehn! Das Fieber möcht' ich friegen.

Mein Bater, febn Gie gut.

Söller (trinkt). Mein Fiekden, dein Vergnügen! Sophie.

Bergnügen! Könnt' ich euch nur einmal einig sehn! Wirth.

Wenn er nicht anders wird, so kann das nie geschehn. Ich bin wahrhaftig längst des ewigen Zankens milde, Toch wie er's täglich treibt, da halt' der Henker Friede! Er ist ein schlechter Mann, so kalt, so undankbar; Er sieht nicht was er ist, er deukt nicht was er war, Nicht an die Dürstigkeit, aus der ich ihn gerissen, An seine Schulden nicht, die ich dahlen müssen. Man sieht, es bessert auch nicht Elend, Ren' noch Zeit; Einmal ein Lumpenhund, er bleibt's in Ewigkeit.

Sophie.

Er ändert sich gewiß.

Wirth.

Muß er's fo lang' verschieben?

Das ift nun Jugenbart.

Söller (trinkt). Ja, Fiekdyen, was wir lieben! Wirth.

Zu einem Ohr hinein, zum andern flugs heraus! Er hört' mich nicht einmal. Was bin ich dem im Haus? Ich hab' nun zwanzig Jahr mit Ehren mich gehalten. Meint Er, was ich erwarb, damit woll' Er nun schalten, Und woll' es nach und nach vertheilen? Nein, mein Freund, Das lass Er sich vergehn! So bös ist's nicht gemeint! Mein Rus hat lang' gewährt, und soll noch länger währen; Es fennt die ganze Welt den Wirth zum schwarzen Bären. Es ist kein dummer Bär, er conservirt sein Fell; Jest wird mein Haus gemalt, und dann heiß' ich's Hotel. Da regnet's Cavaliers, da kommt das Geld mit Hausen; Doch da gilt's fleißig seyn, und nicht sich dumm zu sausen! Nach Mitternacht zu Bett', und Morgens auf bei Zeit, So heißt's da!

#### Söller.

Bis dahin ist es noch ziemlich weit. Ging's nur so seinen Gang, und wär's nicht täglich schlimmer! Wer kommt denn viel zu uns? Da droben stehn die Zimmer. Wirth.

Wer reis't benn jetzt auch viel? Das ist nun so einmal, Und hat nicht Herr Alcest zwei Stuben und ben Saal? Söller.

Ja, ja, das ist schon was, das ist ein guter Kunde; Allein Minuten sind erst sechzig eine Stunde, Und dann weiß Herr Alcest, warum er hier ist.

Wirth.

Wie?

#### Söller.

Ach, apropos, Papa! Man sagt' mir heute früh, In Deutschland gäb's ein Corps von braven jungen Leuten, Die für Amerika Succurs und Geld bereiten; Man sagt, es wären viel' und hätten Muth genug, Und wie das Frühjahr käm', so geh' der gauze Zug.

#### Wirth.

Ja, ja, beim Glase Wein hört' ich wohl manchen prahlen, Er ließe Haut und Haar für meine Provinzialen: Da lebt' die Freiheit hoch, war jeder brav und kühn, Und wenn der Morgen kam, ging eben keiner hin.

#### Söller.

Ach, es giebt Kerls genug, bei benen's immer sprubelt; Und wenn so einen benn die Liebe weiblich hubelt, Da müßt's romanenhaft, sogar erhaben stehn, So, mit bem Kopf voran, in alle Welt zu gehn. Wirth.

Wenn einen nur die Lust von unsern Kunden triebe, Der auch hübsch artig wär' und dann uns manchmal schriebe, Das wär' boch noch ein Spaß!

Säller.

Es ist verteufelt weit.

Wirth.

Ei mun, was liegt baran? Der Brief läuft eine Zeit. Ich will boch gleich hinauf in kleinen Borfaal gehen, Wie weit's ift, ungefähr, auf meiner Karte sehen.

(216.)

# Bweiter Auftritt.

Sophie. Göller.

Söller.

Im Hanf' ift nichts fo ichtimm, tie Zeitung macht es gut. Sophie.

Ja, gieb ihm immer nach!

Söller.

Ich hab' fein schnelles Blut;

Das ist sein Glück! Denn sonst mich so zu kujoniren! Sophie.

Ich bitt' bich!

Söller.

Nein! man muß da die Gebuld verlieren! Ich weiß das alles wohl, daß ich vor einem Jahr Ein lockrer Passagier und voller Schulden war — Sophie.

Mein Guter, seh nicht bof'!

Söller.

Er schildert mich so gräusich,

Und bed fand mich Sophie nicht gang und gar abicheulich.

#### Sophie.

Dein ew'ger Borwurf läßt mich feine Stunde frob.

Ich werfe dir nichts vor, ich meine ja nur so. Ach, eine schöne Frau ergötzet uns unendlich, Es sen nun wie ihm will! Siehst du, man ist erkenntlich. Sophie, wie schön bist du, und ich bin nicht von Stein, Ich kenne gar zu wohl das Glück, dein Mann zu sehn; Ich liebe dich —

#### Sophie.

Und boch kannst du mich immer plagen? Sötter.

O geh', was tiegt denn dran? Das darf ich ja wohl sagen: Daß dich Allcest geliebt, daß er für dich gebrannt, Daß du ihn auch geliebt, daß du ihn lang' gefannt. Sophie.

Uch!

#### Söller.

Nein, ich wüßte nicht, was ich da Böses sähe! Ein Bäumchen, das man pflanzt, das schießt zu seiner Höhe, Und wenn es Früchte bringt, ei! da genießet sie, Wer da ist: übers Jahr giebt's wieder. Ja, Sophie, Ich kenne dich zu gut, um was daraus zu machen; Ich find's nur lächerlich.

#### Sophie.

Ich finde nichts zu lachen. Daß mich Alcest geliebt, daß er für mich gebrannt, Daß ich ihn anch geliebt, daß ich ihn lang' gekannt, Was ist's nun weiter?

#### Söller.

Nichts! das will ich auch nicht fagen, Daß es was weiter ist. Denn in den ersten Tagen, Wenn dir das Märchen seimt, da liebt sie eins zum Spaß, Es krabbelt ihr ums Herz, und sie versteht nicht was. Man küßt beim Pfänderspiel, und wird allmählig größer, Der Kuß wird ernstlicher und schmeckt um immer besser, Und da begreift sie nicht, warum die Mutter schmählt, Bell Tugend, wenn sie liebt, ist's Unschuld, wenn sie sehlt. Und kommt Ersahrenheit zu ihren andern Gaben, So sen ihr Mann vergnügt, ein kluges Weib zu haben! Sonbie.

Du fennst mich nicht genug.

Söller.

D laß bas immer sein; Dem Märchen ist ein Ruß, was uns ein Gläschen Wein, Eins, und bann wieder eins, und noch eins, bis wir sinke

Eins, und bann wieder eins, und noch eins, bis wir sinken. Wenn man nicht taumeln will, so muß man gar nicht trinken! Genug, bu bist nun mein! — Ist es nicht vierthalb Jahr, Daß Herr Alcest bein Freund und hier im Hause war? Wie lange war er weg?

Sophie. Drei Jahre, benk' ich. Söller.

Drüber.

Mun ift er wieder ta, schon vierzehn Tage — Souhie.

Lieber,

Bu was bient ber Discurs?

Söller.

Ei nun, daß man was spricht; Denn zwischen Mann und Weib red't sich so gar viel nicht. Warum ist er wohl hier?

Sophie.

Ei nun, sich zu vergnügen. Sötter.

Ich glaube wohl, du magst ihm sehr am Herzen liegen. Wenn er dich liebte, he, gäbst du ihm wohl Gehör? Sophie.

Die Liebe kann wohl viel, allein die Pflicht noch mehr. Du glaubst? —

Söller.

Ich glaube nichts, und kann das wohl begreifen;

Ein Mann ist immer mehr, als Herrchen, die nur pfeisen. Der allersüßiste Ton, den auch der Schäfer hat, Es ist doch nur ein Ton, und Ton, den wird man satt. Sophie.

Ja Ton! Nun gut, ihr Ton! Doch ift der deine besser? Die Unzusriedenheit in dir wird täglich größer, Nicht einen Augenblick bist du mit Necken still.
Man sen erst liedenswerth, wenn man geliebt sehn will.
Warst du denn wohl der Mann ein Mädchen zu beglücken? Erwarbst du dir ein Necht, mir ewig verzurücken,
Was doch im Grund' nichts ist? Es wankt das ganze Haus,
Du thust nicht einen Streich, und giebst am meisten aus.
Du tebst in Tag hinein; sehst dir's so machst du Schulden,
Und wenn die Fran was braucht, so hat sie keinen Gulden,
Und du fragst nicht darnach, wo sie ihn kriegen kann.
Willst du ein braves Weib, so seh ein rechter Mann!
Verschaff ihr was sie braucht, hilf ihr die Zeit vertreiben,
Und um das Uebrige kannst du dann ruhig bleiben.

Söller.

Gi, fprid ben Bater an!

#### Sophie.

Dem käm' ich eben recht. Wir branchen so genug, und alles geht so schlecht. Erst gestern mußt' ich ihn nothwendig etwas bitten. Ha, rief er, du kein Geld, und Söller fährt im Schlitten! Er gab mir nichts und lärmt' mir noch die Ohren voll. Nun sage mir einmal, woher ich's nehmen soll? Denn du bist nicht der Mann für eine Frau zu sorgen.

#### Söller.

D warte, liebes Kind, vielleicht empfang' ich morgen Von einem guten Freund —

#### Sophie.

Wenn er ein Narr ist, ja! Zum Holen sind zwar oft die guten Freunde da; Doch einen, ter was bringt, den hab' ich noch zu sehen! Nein, Söller, siehst du wohl, so kaun's nicht weiter gehen! Söller.

Du haft ja was man braucht.

Sophie.

Schon gut, das ist wohl was:

Doch wer nie dürstig war, der will noch mehr als das. Das Glück verwöhnet uns gar leicht durch seine Gaben, Man hat soviel man braucht, und glaubt noch nichts zu haben. Die Lust, die jede Frau, die jedes Mädchen hat, Ich bin nicht hungrig drauf, doch bin ich auch nicht satt. Der Putz, der Ball! — Genug, ich bin ein Frauenzimmer.

Soller.

Ei nun, se geh' bech mit: sag' ich bir's benn nicht immer? Sophie.

Taß wie die Fastnachtslust auch unfre Wirthschaft sen, Die kurze Zeit geschwärmt, dann auf einmal vorbei! Biel lieber sitz' ich hier allein zu ganzen Jahren! Wenn du nicht sparen willst, so muß die Frau wohl sparen. Mein Vater ist genug schon über dich erbost: Ich stille seinen Zorn und din sein ganzer Trost. Nein, Herr! ich helf Ihm nicht mein eigen Geld verschwenden: Spar' Er es erst an sich, um es an mich zu wenden!

Mein Kind, für dießmal nur laß mich nech luftig senn, Und wenn die Messe kommt, so richten wir uns ein.

Gin Rellner tritt auf.

Herr Söller!

Söller.

He, was giebt's?

Rellner.

Der Herr von Tirinette!

Sophie.

Der Spieler?

Söller.

Schick' ihn fort! Daß ihn ber Teufel hatte!

Er fagt, er muß Gie febn.

Sophie.

Was will er benn bei bir? Sötter.

Uh, er verreif't - (zum Kellner) ich fomm'! -

(311 Sophie) und er empfiehlt fich mir.

# Dritter Auftritt.

Sophie allein.

Der mahnt ihn gang gewiß! Er macht im Spiele Schulden, Er bringt nech alles burch, und ich, ich muß es bulten. Das ift nun alle Luft und mein geträmmtes Glück! Sold' eines Menschen Fran! Go weit famft bu gurud! Wo ift fie bin bie Zeit, ba noch zu gangen Schaaren Die füßen jungen Berrn zu beinen Füßen maren? Da jeber sein Geschick in beinen Bliden fah? Ich ftand im Ueberfluß wie eine Göttin ba, Ausmerksam rings umber bie Diener meiner Grillen! Es war genug mein Berg mit Eitelfeit zu füllen. Und ach! ein Marchen ist mahrhaftig übel bran! Ift man ein bischen hubich, gleich fteht man jedem an; Da jummt uns unser Ropf ten gangen Tag von Lobe! Und welches Marchen halt wohl riefe Fenerprobe? 3hr könnt jo ehrlich thun, man glaubt ench gern aufs Wort, 3hr Männer! - auf einmal führt euch ber Benfer fort. Wenn's was zu naschen giebt, fint alle flugs beim Edmause: Doch macht ein Märchen Ernft, jo ift fein Menich zu Saufe. Co geht's mit unfern Berrn in tiefer ichlimmen Zeit; Es geben zwanzig trauf, bis tag ein halber freit. Zwar fant ich mich zuletzt nicht eben gang verlaffen; Mit vierundzwanzigen ift nicht viel zu verpaffen. Der Söller fam mir vor - Ei, und ich nahm ihn an; Co ift ein schlechter Mensch, allein es ift ein Mann.

Da sits' ich nun und bin nicht besser als begraben. Unbeter könnt' ich wohl noch in der Menge haben; Allein, was follen fie? Man qualet, find fie bumm, Bur Laugenweile nur mit ihnen sich berum: Und einen klugen Freund ift es gefährlich lieben: Er wird die Kluaheit bald zu eurem Schaben üben. Auch ohne Liebe war mir jeder Dienst verhaft. -Und jett - mein armes Berg, warst bu barauf gefaßt? Alcest ist wieder hier. Ach, welche neue Blage! Ja, vormals, war er ba, wie waren's andre Tage! Wie liebt' ich ihn! — Und noch — Ich weiß nicht was ich will! Ich weich' ihm anastlich aus, er ist nachdenkend, still, Id) fürchte mid vor ihm; bie Furcht ist wohl gegründet. Ald wüßt' er, was mein Herz noch jetzt für ihn empfindet! Er kommt. Ich gittre schon. Die Bruft ist mir so voll; Id) weiß nicht was ich will, viel wen'ger was ich soll.

# Vierter Auftritt.

Jophie. Allceft.

Alceft

(angekleibet, ohne hut und Degen).

Berzeihen Sie, Madam, wenn ich beschwerlich falle.

Sophie.

Sie scherzen, Herr Alcest! Dieß Zimmer ift für Alle.

Ich fühle, jest bin ich für Sie, wie jedermann. Sophie.

Ich feh' nicht, wie Alcest barüber klagen kann.

Alceft.

Du sichst nicht, Grausame? Ich sollte bas erleben?

Erlanben Sie, mein Herr! Ich muß mich wegbegeben.

#### Alceft.

Wohin? Sophie? Wohin? — Du wendest bein Gesicht? Versagst mir beine Hand? Sophie, kennst du mich nicht? Sieh her! Es ist Alcest, der um Gehör bich bittet.

#### Sophie.

Weh mir! Wie ist mein Herz, mein armes Herz zerrüttet!

Bist du Sophie, so bleib!

Sophie.

Ich bitte, schonen Gie!

Ich muß, ich muß hinweg!

Alcest.

Ungärtliche Sophie!

Berlassen Sie mich nur! — In viesem Augenblicke, Tacht' ich, sie ist allein; bu nahst vich beinem Glücke. Jetzt, hosst' ich, redet sie ein freundlich Wort mit dir. D gehn Sie, gehn Sie nur! — In diesem Zimmer hier Entdeckte mir Sophie zuerst die schönsten Flammen; Die Liebe schlang ums hier das erstemal zusammen. An eben diesem Platz — erinnerst du dich noch? Schwurst du mir ew'ze Treu!

#### Sophic.

O fchonen Sie mich boch! Alcest.

Ein schöner Abend war's — ich werd' es nie vergessen! Dein Auge rebete, und ich, ich ward vermessen. Mit Zittern botst du mir die süsse Lippe dar. Noch fühlt mein Herz zu sehr, wie ganz ich glücklich war. Da war dein Glück, mich sehn, dein Glück, an mich zu denken! Und jetzo willst du mir nicht eine Stunde schenken? In siehst, ich suche dich, du siehst, ich din betrübt — Geh' nur, du falsches Herz, du hast mich nie geliebt!

Sophic.

Ich bin geplagt genug, willst bu mich auch noch plagen? Sophie bich nie geliebt! Alcest, bas barist bu sagen? Du warst mein einziger Bunsch, bu warst mein höchstes Gut: Für dich schlug dieses Herz, dir wallte dieses Blut, Und dieses gute Herz, das du einst ganz besessen, Kann nicht unzärtlich sehn, es kann dich nicht vergessen. Uch, die Erinnerung hat mich so oft betrübt; Ulcest! — ich liebe dich — noch wie ich dich geliebt.

Alceft.

Du Engel! Beftes Berg! (Bill fie umarmen.)

Sophie.

Ich höre jemand gehen.

Alceft.

And nicht ein einzig Wert! Das ist nicht auszustehen!

So geht's den ganzen Tag! Wie ist man nicht geplagt!

Schon vierzehn Tage hier, und dir kein Wort gesagt!

Ich weiß, du liebst mich nech; allein das muß mich schmerzen,

Niemals sind wir allein, und reden nie von Herzen;

Nicht einen Augenblick ist hier im Zimmer Ruh,

Bald ist der Bater da, bald kommt der Mann dazu.

Lang' bleib' ich dir nicht hier, das ist mir unerträglich.

Allein, Sophie, wer will, ist dem nicht alles möglich?

Sonst war die Eisersucht mit hundert Augen blind.

Und wenn du wolltest —

Sophic.

Mas?

Alcen.

Wenn bu nur benken wolltest,

Daß du Alcesten nicht verzweiseln lassen solltest! Geliebte, suche doch uns nur Gelegenheit Zur Unterredung auf, die dieser Ort verbeut. O höre, heute Nacht; dein Mann geht aus dem Hause, Man meint, ich gehe selbst zu einem Fastnachtsschmause; Allein, das Hinterthor ist meiner Treppe nah — Es merkt's sein Mensch im Haus und die din wieder da. Die Schlissel hab' ich hier, und willst du mir erlauben —

Alcest, ich wundre mich -

#### Alceft.

Und ich, ich foll dir glauben,

Daß en fein hartes Herz, kein falsches Märchen bift? In schlägst tas Mittel aus, tas uns noch übrig ift? Kennst tu Acesten nicht, Sophie? und tarist tu zautern? In stiller Nacht mit ihm ein Stündchen zu verplautern? Genug, nicht wahr, Sophie, heut Nacht besuch' ich rich? Doch kommt tir's sichrer vor, so komm, besuche mich!

Sophie.

Das ist zu viel!

Alceft.

Zu viel! Zu viel! D, schön gesprochen! Berflucht! zu viel! Zu viel! Verderb' ich meine Wochen Hier so umsonst? — Verdammt! was hält mich dieser Ort, Wenn mich Sophie nicht hält? Ich gehe morgen fort.

Geliebter! Befter!

Alceft.

Nein, bu kenust, du siehst mein Leiben, Und du bleibst ungerührt! Ich will rich ewig meiden!

# Gunfter Auftritt.

Borige. Der Birth.

Wirth.

Da ift ein Brief; er muß von jemant Hohem seyn; Das Siegel ist fehr groß, und bas Papier ist fein.

Alcest

(reißt ben Brief auf) Wirth (fur fich).

Den Inhalt möcht' ich wohl von tiefem Briefe miffen!

Alcen

(ter ten Brief flüchtig turchgelesen bat). 3ch werde morgen früh von hier verreifen mullen.

Die Rechnung!

Wirth.

Si! so schnell in dieser schlimmen Zeit Verreisen? — Dieser Brief ist wohl von Wichtigkeit? Darf man sich unterstehn und Ihro Gnaden fragen?

Alceft.

Mein!

Wirth (gu Cophien).

Frag' ihn boch einmal, gewiß, bir wird er's fagen. (Er geht an ben Tifch im Grunte, wo er aus ber Schulate feine Bucher zieht, fich nieberfest und bie Nechnung fereibt.)

Sophie.

Alcest, ist es gewiß?

Alceft.

Das schmeichelnbe Gesicht!

Sophie.

Alcest, ich bitte bich, verlaß Sophien nicht!

Alceft.

Mun gut, entschließe bid, mich hente Racht zu sehen.

Sophie (für fich).

Was foll, was fann ich thun? Er darf, er darf nicht gehen; Er ist mein einz'ger Trost. —

(Laut.)

Du siehst, bag ich nicht kann -

Denk', ich bin eine Fran.

Alceft.

Der Teufel hol' ben Mann,

So bist du Wittwe! Nein; benutze biese Stunden; Zum erst = und letztenmal sind sie vielleicht gesunden! Ein Wort! Um Mitternacht, Geliebte, bin ich da!

Sophie.

An meinem Zimmer ist mein Vater allzunah.

Alceft.

Ei nun! so fomm zu mir! Was soll ba viel Besinnen? In biesen Zweiseln slieht ber Augenblick von hinnen. Hier, nimm die Schlüssel nur.

Sophie.

Der meine öffnet schon.

Alceft.

So komm benn, liebes Kind! was halt bid ab bavon? Nun, willst bu?

Sophie.

Db ich will?

Alceft.

Min?

Sophic.

Ich will zu dir fommen.

Alcest (gum Wirth).

Berr Wirth, ich reise nicht!

Wirth (hervortretenb).

So!

(Bu Sophien.)

Haft du was vernommen?

Sophie.

Er will nichts fagen.

Wirth.

Midst8?

# Sechster Auftritt.

Borige. Göller.

Alceft.

Mein Hut!

Sophic.

Da liegt er! hier!

Alceft.

Abien, ich muß nun fort.

Söller.

Ich wünsche viel Pläsir!

Alceft.

Abien, scharmante Frau!

Sophie.

Abien, Alceft!

Söller.

3hr Diener!

Alceft.

3d muß noch erft hinauf.

Söller (für fich).

Der Kerl wird täglich fühner.

Wirth

(ein Licht nehment).

Erlauben Gie, mein Berr!

Alceft

(es ibm aus ber Sand complimentirent).

Herr Wirth, nicht einen Schritt!

(Ub.)

Sophie.

Mun, Söller, gehft on teim! Wie mar's, tu nahmit mich mit?

Aha! es kommt dir jetzt -

Sophie.

Nein, geh! ich fprach's im Scherze. Söller.

Nein, nein, ich weiß tas schon, es wird tir warm ums Herze. Wenn man so Jemand sieht, der sich zum Balle schieft, Und man soll schlasen gehn, da ist hier was, das drückt. Es ist ein andermal.

Sophie.

D ja, ich fann wohl warten.

Mur, Söller, jen gescheitt und hüt' tich vor ten Karten.
(Jum Wirth, ter bie Zeit über in tiefen Gebanken gestanden.)
Nun, gute Nacht, Bapa, ich will zu Bette gehn.

Wirth.

Gut' Nacht, Sophie!

Söller.

Schlaf' wohl!

(3hr nachfebenb.)

Mein, sie ist wahrlich schön!

(Er lauft ihr nach und fußt fie noch einmal an ter Thur.)

Schlaf' wohl, mein Schäfchen!

(Bum Wirth.)

Run, geht Er nicht auch zu Bette?

Wirth.

Tas ist ein Tenfelsbrief; wenn ich ben Brief nur hätte!

Num, Fastnacht! gute Nacht!

Söller.

Dank's! angenehme Ruh! Wirth.

Herr Söller, wenn Er gebt, mach' Er tas Thor recht zu! Söller.

(MF.)

Ja, forgen Gie für nichts!

# Siebenter Auftritt.

Söller allein.

Was ist nun anzusangen?
D tas versluchte Spiel! o wär' ter Kerl gehangen!
Beim Abzug war's nicht just; toch muß ich stille seyn.
Er haut unt schießt sich gleich! Ich weiß nicht aus noch ein.
Wie wär's? — Alcest hat Gelt — unt diese Dietrich' schließen.
Er hat auch große Lust, bei mir was zu genießen!
Er schleicht um meine Frau, tas ist mir lang' verhaßt:
Ei nun! da lad' ich mich einmal bei ihm zu Gast.
Allein, käm' es beraus, ta gäb's tir schlimme Sachen —
Ich bin nun in ter Noth, was sann ich anders machen?
Der Svieler will sein Gelt, senst prügelt er mich aus.
Courage! Söller! Fort! Es schläft tas ganze Haus.
Und wird es ja entbeckt, bin ich bech wohl gebettet;
Denn eine schöne Frau hat manchen Dieb gerettet.

(216.)

# Zweiter Anfzug.

Das Bimmer Alceftens.

Das Theater ift von vorn nach bem Font zu getheilt in Stube und Alfoven. Un ber einen Seite ber Stube fieht ein Tifch, barauf Papiere und eine Schatulle. Im Grunte eine große Thur, und an ber Geite eine fleine bem Alfoven gegenüber.

# Erfter Auftritt.

#### Säller

im Domino, tie Dasfe vorm Geficht, in Strumpfen, eine Blenblaterne in ter Sant, fommt gur fleinen Thure berein, leuchtet furchtfam im Bimmer berum; bann tritt er gefagter herror, nimmt bie Daste ab, wifdt ben Schweiß und fpricht: Es brandit's nicht eben just, bag einer tapfer ift;

Man fommt auch burch bie Welt mit Schleichen und mit Lift.

Der Gine geht euch bin, bewaffnet mit Bistolen,

Sich einen Sact voll Geld, vielleicht ben Tod zu holen,

Und spricht: "Den Beutel ber, ber ohne viel zu sperr'n!"

Mit so gelaguem Blut, als spräd' er: "Pros't, ihr Herrn!"

Ein Andrer gieht berum, mit ganberischen Sänden

Und Volten, wie der Blitz, die Uhren zu entwenden;

Und wenn ihr's haben wollt, er fagt euch ins Gesicht:

"Ich stehle! Gebt wohl Acht!" er stiehlt, ihr seht es nicht.

Mid machte die Natur nun freilich viel geringer;

Mein Herz ist allzuleicht, zu plump sind meine Finger;

Und body kein Schelm zu sehn ift heut zu Tage schwer!

Das Geld nimmt täglich ab, und täglich braucht man mehr.

Du bift nun einmal brin; nun hilf bir aus ber Falle!

Ach, alles meint im Sauf', ich sen die Racht beim Balle.

Mein Herr Alcest - ter schwärmt — mein Weibehen schläft allein —

Die Constellation, wie fann sie schöner senn?

(Sich bem Tifch nabent.)

D fomm, du Heiligthum! Du Gott in der Schatulle! Ein König ohne bich ist eine große Nulle.

Habt Dank, ihr Dietriche! ihr fent ber Troft ber Welt!

Turch ench erlang' ich ihn, den greßen Dietrich: Gelt.

(Indem er die Schatulte zu eröffnen sucht.)
Ich hatt' als Accessist einmal beim Amt gelauert,
Doch hat auch da mein Fleiß nicht eben lang' gedauert.
Das Schreiben wollte nicht, mir war's zu einerlei;
Erst in der Ferne Brod, und täglich Plackerei,
Das stand mir gar nicht an — Sin Dieb war eingefangen,
Die Schlüssel sanden sich, und er, er ward gehangen.
Nun weiß man, die Instiz bedenst zuwörderst sich;
Ich war nur Subaltern, das Eisen kam an mich.
Ich war nur Subaltern, das Eisen kam an mich.
Ich hob es auf. Ein Ding scheint euch nicht viel zu nützen,
Es sommt ein Angenblick, man frent sich's zu besitzen!

(Tas Schloß fpringt auf.) O schön gemünzt, ha! bas ift wahre Luft! (Er ftect ein.)

Die Tasche schwillt von Gelt, von Freuden meine Brust Wenn es nicht Angst ist. Horch! Verstucht! ihr seigen Glieder! Was zittert ihr? — Genug!

> (Er fieht noch einmal in die Schatulle und nimmt noch.) Noch eins! Nin gut! (Er macht sie zu und fährt zusammen.)

> > Schon wieder!

Es geht was auf dem Gang'! Es geht doch soust nicht um — Der Tenfel hat vielleicht sein Spiel — das Spiel wär' dunnn! Ist's eine Katze? Nein! Das wär' ein schwerer Nater. Geschwind! Es dreht am Schloß —

(Springt in ben Alfoven.)

### Bweiter Auftritt.

Der Wirth mit einem Macheftode, gur Geitenthur herein. Göller.

Söller.

Behüt'! mein Schwiegervater?

Es ist ein närrisch Ding um ein empfindlich Blut;

Es pocht, wenn man auch nur halbweg was Böses thut. Neugierig bin ich sonst mein Tage nicht gewesen, Dächt' ich nicht in dem Brief was Wichtiges zu lesen; Und mit der Zeitung ist's ein ew'ger Ausenthalt: Das Neuste, was man hört, ist immer monatsalt. Und dann ist das auch schon ein unerträglich Wesen, Wenn seder spricht: D ja! ich hab' es auch gelesen. Wär' ich nur Cavalier, Minister müßt' ich sehn, Und jeglicher Courier ging bei mir aus und ein. Ind sind ihn nicht den Brief! hat er ihn mitgenommen? Es ist doch ganz verslucht! man soll zu gar nichts kommen!

Söller (für fich).

Du guter alter Narr! ich seh' wohl, es hat dich Der Diebs= und Zeitungsgott nicht halb so lieb wie mich.

Wirth.

Ich find' ihn nicht! — D web! — Her' ich auch recht? — Daneben Im Saale —

Söller.

Riedyt er midy vielleicht?

Wirth.

Es fniftert eben,

Ms mar's ein Weiberschub.

Söller.

Schuh! Rein! bas bin ich nicht.

Wirth

(blai't ten Wachefred aus, unt ta er in Berlegenbeit tas Schleg ter fleinen Thur nicht aufmachen kann, läßt er ihn fallen).

Jetzt hindert mich bas Schloß noch gar! (Stößt bie Thur auf und fort.)

### Dritter Auftritt.

Sophie gur hinterthure mit einem Licht herein. Goller.

Söller (im Alfoven für fich).

Gin Weibsgesicht!

Höll'! Teufel! meine Frau! Was foll mir bas?

Sophie.

Idy bebe

Bei bem verwegnen Schritt.

Söller.

Sie ist's, so wahr ich lebe!

Giebt bas ein Rendezveus! — Allein, gesetzten Falls, Ich zeigte mich! — Ja bann — es frabbelt mir am Hals!

Sophie.

Ja folgt der Liebe nur! Mit freundlichen Geberden Lockt sie euch aufangs nach —

Söller.

Id) möchte rasend werden!

Und barf nicht -

Sophie.

— Doch wenn ihr Einmal den Weg verliert, Dann führt fein Irrlicht euch so schlimm, als sie euch führt.

Söller.

Ja wohl, tir war' ein Sumpf gefünder, als bas Zimmer!

Sophie.

Bisher ging's freilich schlimm, toch tägtich wird es schlimmer. Mein Mann macht's bald zu toll. Bisher gab's wohl Berdruß; Jetzt treibt er es so arg, daß ich ihn hassen muß.

Söller.

Du Hexe!

Sophie.

Meine Hand hat er — Alcest inzwischen Besitzt, wie sonst, mein Serz.

Söller.

Bu ganbern, Gift zu mischen,

Ift nicht so schlimm!

Sophic.

Dieß Herz, das ganz für ihn gestammt, Das erst burch ihn gelernt, was Liebe seh —

Säller.

Vertammt -

Sophie.

Gleichaültig war's und falt, eh' es Alcest erweichte.

Söller.

Ihr Männer, ständet ihr nur all' einmal so Beichte!

Wie liebte mich Alcest!

Söller.

Ad, das ift nun vorbei!

Sophie.

Wie herzlich liebt' ich ihn!

Söller.

Bah! bas mar Kinderei!

Sophie.

Du Schickfal, trenntest uns, und ach! für meine Sünden Mußt' ich mich — welch ein Muß! — mit einem Bieh verbinden.

Söller.

3d, Bieh? — Ja wohl ein Bieh, von bem gehörnten Bieh!

Was jeh' ich?

Söller.

Was, Matam?

Sophie.

Des Vaters Wachsftod? Wie

Nam er hieher? - Dech nicht? — Da wert' ich fliehen müssen; Bielleicht belauscht er uns! —

Söller.

D fetz' ihr zu, Gemiffen!

Sophie.

Dody bas begreif' ich nicht, wie er ihn hier verlor.

Söller.

Sie scheut den Bater nicht, mal' ihr den Teufel vor!

Sophie.

Ich nein, ras gange hans liegt in tem tiefften Schlafe.

Säller.

Die Luft ift mächtiger als alle Furcht ber Strafe.

Sophic.

Mein Bater ift zu Bett' - Wer weiß, wie bas geschah? Es mag brum fenn!

Söller.

D weh!

Sophie.

Alcest ist noch nicht ba?

Söller.

D bürft' ich fie!

Sophie.

Mein Herz schwimmt noch in bangem Zweifel: Ich lieb' und fürcht' ihn doch.

Söller.

Id, fürcht' ihn wie den Tenfel

Und mehr noch. Käm' er unr, ber Fürst ber Unterwelt, Ich kät' ihn: hol' mir sie! ba hast bu all mein Gelo!

Sophie.

Du bift zu redlich, Herz! Was ist benn bein Berbrechen? Bersprachst bu tren zu seine? und konntest bu versprechen, Dem Menschen tren zu seine, an bem kein gutes Haar, Der unverständig, grob, falsch —

Söller.

Das bin ich?

Sophie.

Fürwahr,

Wenn so ein Scheufal nicht den Abschen g'nug entschuldigt, So lob' ich mir das Land, wo man dem Teufel huldigt. Er ist ein Teufel!

Söller.

Was? ein Teufel? Scheufal! - Ich?

Ich halt's nicht länger aus!

(Er macht Gebarbe hervorzuspringen.)

# Vierter Auftritt.

Alceft angefleiret, mit hut und Degen, ben Mantel bruber, ben er gleich ablegt. Borige.

Alcen.

Du wartest schon auf mich?

Sophie.

Sophie fam dir zuvor.

Alceft.

Du zitterst?

Sophie.

Die Gefahren!

Alceft.

Dein! Weibchen! Dicht!

Söller.

Du! dir! das sind Präliminaren!

Sophie.

Du fühltest, was dieß Berg um beinetwillen litt,

Du kennst dieß ganze Herz, verzeih' ihm diesen Schritt!

Alceft.

Sophie!

Sophie.

Berzeihst bu ihm, so fühl' ich keine Reue.

Söller.

Ja, frage mich einmal, ob ich bir ihn verzeihe?

Sophie.

Was führte mich hieher? Gewiß, ich weiß es kaum.

Söller.

Ich weiß es nur zu wohl!

Sophie.

Es ist mir wie ein Traum.

Sötler.

Ich wollt', ich träumte!

Sophie.

Sieh, ein ganzes Herz voll Plagen

Bring' ich zu dir.

Alceft.

Der Schnierz vermindert fich im Rlagen.

Ein sympathetisch Herz, wie beines, fand ich nie.

Söller.

Wenn ihr zusammen gähnt, bas nennt ihr Sympathie! Bortrefflich!

Sophie.

Mußt' ich nur dich so vollkommen finden, Um mit dem Widerspiel von dir mich zu verbinden? Ich hab' ein Herz, das nicht todt für die Tugend ist.

Alceft.

Idy fenn's!

Söller.

Ja, ja, ich auch!

Sophie.

So liebenswerth du bift, Tu hättest nie von mir ein einzig Wort vernonmen, Wär' tieses arme Herz nicht hoffmungslos beklommen. Ich sehe Tag vor Tag vie Wirthschaft untergehn, Tas Leben meines Manns! Wie können wir bestehn? Ich weiß, er liebt mich nicht, er sühlt nicht meine Thränen: Und wenn mein Vater stürmt, muß ich auch den versöhnen! Mit sebem Morgen geht ein neues Leiden an.

Soller (gerührt auf feine Art).

Nein doch, die arme Frau ist wahrlich übel dran!

Sophie.

Wein Mann hat keinen Sinn für halb ein menschich Leben: Was hab ich nicht gered't, was hab ich nachzegeben! Er säuft ben vollen Tag, macht Schulden hier und bert, Spielt, stänkert, pecht und kriecht, das geht an Ginem fort! Sein ganzer Wig erzeugt nur Albernheit und Schwänke: Was er für Klugheit hält, sind ungeschlissen Ränke, Er lügt, verleumdet, trügt —

Ich feh', sie sammelt schon .

Die Personalien zu meinem Leichsermon.

Sophie.

O glaub', ich hätte mich schon lange todt betrübet, Wüst' ich nicht —

Söller.

Nur heraus!

Sophie.

Daß mid Allcest noch liebet.

Alceft.

Er liebt, er flagt, wie du.

Sophie.

Das lindert meine Bein,

Von Einem wenigstens, von dir beklagt zu sehn. Alcest, bei bieser Hand, der theuren Hand, beschwöre Ich bich, behalte mir bein Herz beständig!

Söller.

Sore,

Wie schön sie thut!

Sophie.

Dieß Herz, das nur für dich gebrannt,

Rennt keinen andern Troft, als nur von beiner Hand.

Alceft.

Ich kenne für bein Berg kein Mittel.

(Er fagt Sophien in ben Urm und füßt fie.)

Söller.

Weh mir Armen!

Will benn kein Zufall nicht fich über mich erbarmen! Das Herz, das macht mir bang'!

Sophie.

Mein Freund!

Söller.

Rein, nun wird's matt;

Ich bin ber Freundschaft nun in allen Gliebern satt, Und wollte, weil sie sich boch nichts zu sagen wissen, Sie ging' nun ihren Weg, and ließe mir bas küffen! Alceft.

Geliebteste!

Sophie.

Mein Freund, noch biefen letzten Rug,

Und dann leb' wohl!

Alceft.

Du gehst?

Sophie.

Ich gehe — benn ich muß.

Alceft.

Du liebst mich, und du gehst?

Sophie.

Ich geh' — weil ich dich liebe.

Ich würde einen Freund verlieren, wenn ich bliebe.

Es ftrömt der Klagen Lauf am liebsten in der Racht,

Un einem sichern Ort, wo nichts uns zittern macht.

Man wird vertraulicher, je ruhiger man klaget;

Allein für mein Geschlecht ift es zu viel gewaget.

Bu viel Gefahren find in ber Vertraulichkeit.

Ein schmerzerweichtes Berg in biefer schönen Zeit

Berfagt dem Freunde nicht den Mund zu Freundschaftsküssen.

Ein Freund ist auch ein Mensch —

Söller.

Sie scheint es gut zu wissen.

Sophie.

Leb wohl, und glaube mir, daß ich die beine fen.

Söller.

Das Ungewitter zieht mir nah' am Kopf vorbei.

(Sophie ab. Alcest begleitet fie burch bie Mittelthur, bie offen bleibt. Man fieht fie beibe in ber Ferne gusammen fteben.)

Söller.

Für dießmal nimm fürlieb! Hier ist nicht viel zu sinnen,

Der Augenblick macht Luft, nur frisch mit bir von hinnen!

(Aus bem Alfoven und fcnell turch bie Seitenthur ab.)

# Fünfter Auftritt.

Alceft (zurüdkomment).

Was willst bu mm, mein Berg! - Es ist bed wunderbar! Dir bleibt bas liebe Weib noch immer, was fie war. Bier ift die Dankbarkeit für jene goldnen Stunden Des ersten Liebesglücks nicht gang hinweggeschwunden. Was bab' ich nicht geracht! Was hab' ich nicht gefühlt! Und jenes Bild ist hier noch nicht herausgespült, Wie mir die Liebe sie vollkommen herrlich zeigte, Das Bild, bem sich mein Berg in tiefer Chrfurcht neigte. Wie anders ist mir's nicht? wie heller seit der Zeit? Und doch bleibt ihr ein Rest von jener Heiligkeit. Bekenn' es ehrlich nur was bid, hieher getrieben; Nun wendet sich bas Blatt, fängst wieder an zu lieben, Und die Freigeisterei, und was du fern gedacht, Der Sohn, den du ihr fpradift, der Blan, den du gemacht -Wie anders sieht das aus! wird dir nicht heimlich bange? Gewiß eh' du sie fängst, so hat sie bich schon lange! Nun das ist Menschenloos! Man rennt wohl öfters an, Und wer viel drüber sinnt, ist noch weit übler drau. Nur jetzt das Nöthigste! Ich muß die Art erdenken, Um ihr gleich morgen früh was baares Geld zu ichenken. Im Grund ift's body verflucht - Ihr Schickfal brückt mich febr, Ihr Mann, ter Lumpenhund, macht ihr tas Leben schwer. Ich hab' just noch so viel. Lag fehn! Ja, es wird reichen. Wär' ich auch völlig fremd, sie müßte mich erweichen: Allein es liegt mir nur zu tief in Berg und Sinn, Daß ich gar vieles Schuld an ihrem Elend bin. — Das Schickfal wollt' es jo! Ich konnt's einmal nicht hindern; Was ich nicht ändern kann, das will ich immer sindern. (Er macht bie Schatulle guf.)

Was Teufel? Was ift bas? Fast die Schatulle leer! Bon allem Silbergeld ist nicht bas Viertel mehr. Das Gold hab' ich bei mir. Ich hab' die Schlüssel immer! Erst seit dem Nachmittag! Wer war denn wohl im Zimmer? Sophie? — Psui! — Ja, Sophie! — Unwürd'ge Grille sort! Mein Diener? D! der liegt an einem sichern Drt; Er schläft. — Der gute Kerl, er ist gewiß nicht schuldig! Allein wer sonst? — Bei Gott! Es macht mich ungeruldig.

# Dritter Anfzug.

Die Wirthe= Stube.

### Erfter Auftritt.

### Der Wirth

im Schlafreit, im Seffel neben bem Tifch, werauf ein balb abgebranntes Licht, Kaffeezeug, Pfeifen unt Zeitungen. Nach ben erften Berfen fieht er auf, und zieht fich in biefem Auftritte und bem Anfange bes folgenben an.

Ad, der verfluchte Brief bringt mich um Schlaf und Ruh! Es ging wahrhaftig nicht mit rechten Dingen gu! Urmöglich scheint es mir, bas Rathsel aufzutosen: Wenn man was Bojes thut, erschrickt man vor bem Bofen. Es war nicht mein Beruf, drum fam die Furcht mich an; Und doch für einen Wirth ist es nicht wohlgethan Bu gittern, wenn's im Saus rumert und geht und tniftert; Denn mit Gespenstern find die Diebe nah verschwistert. Es war fein Menich zu Haus, nicht Söller, nicht Alcest: Der Kellner konnt's nicht febn, tie Mägte schliefen fest. Doch halt! - In aller Früh', jo zwischen drei und viere, Hört' ich ein leis Geräusch, es ging Sorbiens Thure. Sie war vielleicht wohl jelbst der Geift, vor dem ich floh. Es war ein Weibertritt, Cophie geht eben fo. Allein was that sie ta? - Dan weiß, wie's Weiber machen; Gie vifitiren gern und fehn ber Fremben Sachen

Und Wäsch' und Aleiter gern. Hätt' ich nur dran gedacht, Ich hätte sie erschreckt und dann sie ausgelacht. Sie hätte mit gesucht, der Brief wär' nun gesunden; Iest ist die schöne Zeit so ungebraucht verschwunden! Berssucht! Zur rechten Zeit fällt einem nie was ein, Und was man Gutes denst, kommt meist erst hinterdrein.

### Bweiter Auftritt.

Der Birth. Sophie.

Sophie.

Mein Bater! Denfen Gie! -

Wirth.

Richt einmal guten Morgen?

Sophie.

Verzeihen Sie, Papa! Mein Kopf ist voller Sorgen.

Wirth.

Marum?

Sophie.

Alcestens Geld, das er nicht lang' erhielt,

Ift miteinander fort.

Wirth.

Warum hat er gespielt?

Sie bleiben nicht davon.

Sophie.

Richt doch! Es ist gestohlen.

Wirth.

Wie?

Sophie.

Gi, vom Zimmer weg!

Wirth.

Den foll ber Tenfel holen,

Den Dieb! Wer ist's? Geschwind!

Sophie.

Wer's wüßte!

Wirth.

Bier, im Saus?

Sophie.

Ja, von Alcestens Tifch, aus ter Schatull' heraus.

Wirth.

Und wann?

Sophie.

Hent' Racht!

Wirth (für fich).

Das ist für meine Reugiersinden!

Die Schuld fommt noch auf mich, man wird ben Wachsftod finten.

Sophie (für fich).

Er ift bestürzt und murrt. Hätt' er so was gethan? Im Zimmer war er boch, ber Wachsstock flagt ihn an.

Wirth (für fich).

Hat es Sophie wohl selbst? Berflucht! bas wär' noch schlimmer! Sie wollte gestern Gelt, und war hent' Nacht im Zimmer.

Das ift ein bummer Streich! Gieb Acht! ber thut uns weh: Wohlfeil und sicher sehn ist unfre Renommee.

Sophie.

Ja! Er verschmerzt es wohl, uns wird es sicher schaden, Es wird am Ende bod bem Gastwirth aufgeladen.

Wirth.

Das weiß ich nur zu sehr. Es bleibt ein bummer Streich. Wenn's auch ein Haustieb ist, ja, wer entbedt ihn gleich? Das macht uns viel Verbruß!

Sophie.

Es schlägt mich völlig nieder. Wirth (für sich).

Aha, es wird ihr bang.

(Laut, etwas verbrießlicher.) Id) wollt', er hätt' es wieder!

Id) wär' recht froh.

Sophie (für fich).

Es scheint, die Reue kommt ihm ein.

(Laut.)

Und wenn er's wieder hat, so mag der Thäter sehn Wer will, man sagt's ihm nicht, und ihn befümmert's weiter Auch nicht.

Wirth (für fich).

Wenn sie's nicht hat, bin ich ein Bärenhäuter!

Du bist ein gutes Kind und mein Bertraun zu bir — Wart' nur!

(Er gebt, nach ber Thur gu feben.)

Sophie (für fich).

Bei Gott! er kommt und offenbart sich mir!

Wirth.

Ich kenne bid, Sophie, du pflegtest nie zu lügen —

Ch' hab ich aller Welt, als Ihnen, was verschwiegen. Drum hoff' ich biegmal auch wohl zu verdienen —

Wirth.

Schön!

Du bist mein Kind, und was geschehn ist, ist geschehn. Sonbic.

Es fann bas beste Berg in bunkeln Stunden fehlen.

Wirth.

Wir wollen uns nicht mehr mit dem Vergangnen quälen. Daß du im Zimmer warft, das weiß kein Mensch als ich.

Sophie (erichroden)

Sie wissen? -

Wirth.

Ich war drin, du kamst, ich hörte dich; Ich wußt' nicht, wer es war, und lief, als käm' der Teufel. Sophie (für sich).

Ja, ja, er hat das Geld! Run ist es außer Zweifel.

Wirth.

Erst jeto fiel mir ein, ich hört' dich heute früh.

Sophie.

Und was vortrefflich ift, es benkt kein Mensch an Sie. Ich fand ben Wachsstod —

Wirth.

Du?

Sophie.

3di!

Wirth.

Schön, bei meinem Leben!

Min sag', wie machen wir's, tag wir's ibm wiedergeben? Sophie.

Sie sagen: "Herr Acest! verschonen Sie mein Haus: Das Geld ist wieder ta, ich hab' den Dieb heraus. Sie wissen selbst, wie leicht Gelegenheit versihrer: Doch kaum war es entwandt, so war er schon gerühret, Befannt' unt gat es mir. Ta haben Sie's! Berzeihn Sie ihm!" — Gewiß, Alcest wird gern zusrieden sehn.

Wirth.

So was zu fädeln, haft du eine seltne Gabe.

Sophie.

Ja, bringen Gie's ihm fo!

Wirth.

Gleich! wenn idi's nur erst habe.

Sophie.

Sie haben's nicht?

Wirth.

Ei nein! Wo hatt' ich es tenn her?

Sophie.

Woher?

Wirth.

Nun ja! Woher? Gabst bu mir's benn? Sophie.

llub wer

Hat's benn?

Wirth.

Wer's hat?

Goethe, fammtl. Werfe. VII.

Sophie.

Ja wohl! wenn Sie's nicht haben?

Wirth.

Boffen!

Sophie.

Wo thaten Gie's benn hin?

Wirth.

3ch glanb', bu bift geschoffen!

Haft bu's benn nicht?

Sophie.

34) ?

Wirth.

Sa!

Sophic.

Wie fam' ich benn bagu?

Wirth

Ch! (Macht ihr pantemimifch bas Ctehlen vor.)

Sophic.

3ch verfteh' Gie nicht!

Wirth.

Wie unverschämt bist bu!

Bett, da bu's geben follst, gebenkst du auszuweichen. Du hast's ja erst befannt. Pfui dir mit solchen Streichen!

Sophie.

Nein, bas ist mir zu hoch! Jetzt klagen Sie mich an, Und sagten nur vorhin, Sie hätten's selbst gethan!

Wirth.

Du Kröte! Ich's gethan? Ift bas bie schuld'ge Liebe, Die Chrsurcht gegen mich? Du machst mich gar zum Dobe, Da bu bie Diebin bist!

Sophie.

Mein Bater!

Wirth.

Warst du nicht

Beut früh im Zimmer?

Sophie.

Ja!

Wirth.

Und fagst mir ins Gesicht,

Du hättest nicht bas Geld?

Sophie.

Beweis't das gleich?

Wirth.

Sa!

Sophie.

Waren

Sie benn nicht auch heut früh -

Wirth.

Id) fass' bid) bei ben Haaren,

Wenn bu nicht schweigst und gehst!

(Gie geht weinent ab.)

Du treibst ben Spaß zu weit,

Michtswürt'ge! — Sie ist fort! Es war ihr hohe Zeit! Bielleicht bilt't sie sich ein, mit Längnen rurchzufemmen! Das Gelt ist einmal fort, unt g'ung, sie hat's genemmen!

# Dritter Auftritt.

MIceft in Gebanten, im Morgenfrad. Der Birth.

Wirth (verlegen und bittent).

Ich bin recht sehr bestürzt, baß ich ersahren muß!
Ich sehe, gnär'ger Herr! Sie sint noch voll Berruß.
Doch bitt' ich, vor ber Hand es gütigst zu verschweigen;
Ich will tas Meine thun. Ich hoss', es wird sich zeigen.
Ersährt man's in der Stadt, so freun die Neider sich,
Und ihre Bosheit schiebt wohl alle Schuld auf mich.
Es kann sein Freunder seyn! Ein Haustieb hat's genommen!
Ecyn Sie nur nicht erzürnt, es wird schon wiederkemmen.
Wie hoch beläuft sich's benn?

Alcest. Sinhundert Thaler!

Wirth.

Œi!

Alceft.

Doch hundert Thaler —

Wirth.

Bft! find feine Kinderei!

Alceft.

Und bennoch wollt' ich sie vergessen und entbehren, Wüßt' ich, durch wen und wie sie weggesommen wären.

Wirth.

Ei, wär' tas Gelb nur ta, ich fragte gern nicht mehr, Db's Michel ober Hans, und wann und wie es wär'?

Alceft (für fich).

Mein alter Diener! Nein! Der kann mich nicht berauben, Und in dem Zimmer war - - Nein, nein, ich mag's nicht glauben! Wirth.

Sie bredhen fich ben Kopf! Es ist vergebne Mith, Genug, ich jchaff' bas Gelb.

Alceft.

Mein Geld?

Wirth.

3d bitte Gie,

Daß Niemand nichts erfährt! Wir kennen uns so lange, Und g'ung, ich schaff' Ihr Gelt. Da sehn Sie gar nicht bange! Alcest.

Sie wissen also? -

Wirth.

Sm! 3d bring's heraus, bas Gelb.

Alceft.

Ei, fagen Gie mir boch -

Wirth.

Nicht um die ganze Welt!

Alceft.

Wer nahm's, ich bitte Sie!

Wirth.

Idy sag', idy barf's nicht sagen.

Alceft.

Doch Jemand aus dem Haus?

Wirth.

Sie werden's nicht erfragen.

Alceft.

Vielleicht die junge Magd?

Wirth.

Die gute Hanne! Rein!

Alceft.

Der Kellner hat's boch nicht?

Wirth.

Der Rellner kann's nicht fein.

Alcen.

Die Köchin ist gewandt —

Wirth.

Im Sieben und im Braten.

Alceft.

Der Küchenjunge Hans?

Wirth.

Es ift nun nicht zu rathen!

Alceft.

Der Gärtner könnte wohl —

Wirth.

Nein, noch find Sie nicht ba!

Alceft.

Der Sohn bes Gärtners?

Wirth.

Mein!

Alcen.

Vielleicht -

Wirth (halb für fich).

Der Haushund? — Ja.

Alcest (für fich).

Wart' mur, du rummer Rerl, ich weiß rich schwn zu friegen!

Co hab' es benn wer will! Daran fann wenig tiegen,

Wenn's wiederkommt! (Thut als ging' er weg.)

Wirth.

Ja wohl!

Alcest (als wenn ihm etwas einfiele).

Berr Wirth! Mein Dintenfaß

Ift leer, und tiefer Brief verlangt expreß —

Wirth.

Ei was!

Erst gestern kam er an, und heute schon zu schreiben, Es muß was Wichtig's sehn.

Alceft.

Er darf nicht liegen bleiben.

Wirth.

Es ist ein großes Glück, wenn man correspondirt.

Alceft.

Nicht eben allemal! Die Zeit, die man verliert, Ist mehr werth, als der Spaß.

Wirth.

D bas geht, wie im Spiele;

Da kommt ein einz'ger Brief, und tröftet uns für viele. Berzeihn Sie, gnäd'ger Herr! Der gestrige enthält Biel Wicktia's? Dürst' ich wohl? —

Alceft.

Richt um die ganze Welt.

Wirth.

Nichts aus Amerika?

Alceft.

Ich fag', ich barf's nicht fagen.

Wirth.

Ist Friedrich wieder frank?

Alceft.

Sie werben's nicht erfragen.

Wirth.

Aus Heffen, bleibt's tabei? gehn wieder Leute —

Alceft.

Mein!

Wirth.

Der Kaiser hat was vor?

Alceft.

Ja, das kann möglich sehn. Wirth.

In Norden ist's nicht just!

Alceft.

Ich wollte nicht brauf schwören. Wirth.

Es gährt so heimlich nach.

Alceft.

Wir werden mandjes hören.

Wirth.

Rein Ungliid irgendwo?

Alceft.

Mur zu! Bald find Sie ba! Wirth.

Gab's wohl beim letten Frost -

Alceft.

Erfrorne Hasen? — Ja?

Wirth.

Sie scheinen gar nicht viel auf Ihren knecht zu bauen.

Alcest.

Mein Herr, Mistrauischen pflegt man nicht zu vertrauen.

Wirth.

Und was verlangen Sie für ein Bertraun von mir?

Alcest.

Wer ist ber Dieb? Mein Brief steht gleich zu Diensten hier; Sehr billig ist ber Tausch, zu rem ich mich erbiete. Nun, wollen Sie ben Brief?

Wirth (confuntirt und begierig).

Ud, allzuviele Güte!

(Für fich.)

Wär's nur nicht eben bas, was er von mir begehrt.

Alcest.

Zie sehen tod, ein Dienst ist wohl tes andern werth, Unt ich verrathe nichts, ich schwör's bei meiner Chre.

Wirth (für fich).

Wenn nur ter Brief nicht gar zu appetitlich wäre!

Allein wie? wenn Sophie — Ei nun, ba mag sie sehn! Die Reizung ist zu greß, fein Mensch kann wirerstehn! Er wässert mir bas Maul wie ein gebeizter Hase.

Alcest (für fich).

So stach kein Schinken je bem Windhund in die Nasc.

Wirth

(beschämt, nachgebend und noch ganbernb).

Sie wollen's, gnäd'ger Herr, und Ihre Gütigkeit —

Alcest (für fich).

Jetzt beifit er an.

Wirth.

Zwingt mich auch zur Vertraulichkeit. (Zweifelnb und halb bittenb.)

Berfprechen Gie, foll ich auch gleich ben Brief bekommen?

Alceft (reicht ten Brief bin).

Den Augenblick!

Wirth

(ber fich langfam tem Alceft, mit unverwandten Augen auf ten Brief, nabert). Der Dieb -

Alceft.

Der Dieb!

Wirth.

Der's weggenommen,

3ji --

Alceft.

Mur heraus!

Wirth.

Ist mei -

Alceft.

92un!

Wirth

(mit einem herzhaften Ton, und fahrt zugleich zu, und reift Alceften ben Brief aus ber Sanb).

Meine Tochter!

Alcest (erstaunt).

Wie?

### Wirth

(fahrt hervor, reift vor geichwintem Aufmachen bas Couvert in Ginden und fangt an gu lefen).

"Hochwohlgeborner Herr!"

Alcest (friegt ihn bei ber Schulter).

Sie war's? Rein, fagen Sie

Die Wahrheit!

Wirth (ungebulbig).

Ja sie ist's! D, er ist merträglich!

"Infonders"

Alcest (wie oben).

Nein, Herr Wirth, Sophie! bas ift mmöglich!

Wirth

(reißt fich los, und fahrt ohne ihm zu antworten fort).

"Sodzuverehrender"

Alceft (wie oben).

Gie hätte bas gethan!

Ich muß verstummen.

Wirth.

"Serr" —

Alceft (wie oben).

Co hören Gie mich an!

Wie ging bie Sache zu?

Wirth.

Hernach will ich's erzählen.

Alceft.

Ift's benn gewiß?

Wirth.

Gewiß!

Alcest (im Abgehen zu fich).

Nun, bent' ich, foll's nicht fehlen.

# Vierter Auftritt.

### Der Wirth

lief't und fpricht bagmifchen. "Und Gönner" - Ift er fort - "Die viele Gütigkeit, "Die mir jo manden Fehl verziehen hat, verzeiht "Wir, hoff ich, tienmal auch." — Was giebt's tenn zu verzeihen? "Ich weiß es, gnar'ger Berr, bag Gie fich mit mir freuen." Schon gut! - "Der Himmel hat mir heut ein Glück geschenkt, "Wobei mein bankbar Berg an Sie zum ersten benkt. "Er hat vom sechsten Sohn mein liebes Weib entbunden." Ich bin bes Todes! "Früh hat er sich eingefunden, "Der Anab" - Der Balg, ber! - D erfäuft! erbroffelt ihn! -Alne Ibre Rachsicht macht mich armen Mann so fühn" Ad ich ersticke fast! In meinen alten Tagen Soll mir so was geschehn? Es ist nicht zu ertragen! Wart' nur, das geht dir nicht so ungenossen aus, Alleest! Ich will tich schon! Du sollst mir and bem Haus! Mid, einen guten Freund, so schändlich anzuführen! Dürst' ich ihn wieder nur, wie er's verdient, tractiren! Doch meine Tochter! D! bas Henkersbing geht schief! Und ich verrathe sie um ben Gevatterbrief! (Er faßt fich in bie Berrude.)

Berfluchter Ochsenkopf! Bist du so alt geworden! Der Brief! Das Gelt! Der Streich! Ich möchte mich ermorden! Was fang' ich an? Wohin? Wie räch' ich diesen Streich? (Er erwischt einen Stock und läuft auf bem Theater herum.)

Tret' einer mir zu nah', ich schlag ihn leberweich! Hätt' ich sie mur jetzt hier, die mich sonst schläniren, Ich würd' sie alle, Her! Wie wollt' ich sie curiren! Ich sterbe, wenn ich nicht — Ich gäb', ich weiß nicht was, Berbräch' der Junge mir jetzt gleich ein Stengelglas. Ich zehr' mich selber auf — Und Nache muß ich haben!

(Er stößt auf einen Sessel und prügelt ihn aus.)

Ha! bist du stanbig! Komm! Un dir will ich mich laben!

# Gunfter Auftritt.

Der Birth ichlagt immer fort. Göller fommt berein und erichridt; er int im Domino, tie Dasfe auf ben Urm gebunden und hat ein balbes Raufchen.

#### Söller.

Was giebt's? Was? Ift er toll? Nun sen auf beiner Hut, Das wär' ein schön Emploi, bes Sessels Substitut! Was sür ein böser Geist mag bech ben Alten treiben? Das Beste wär', ich ging'! Da ist nicht sicher bleiben.

Wirth (ohne Gollern gu feben).

Id, fann nicht mehr! o weh! es schmerzt mich Rück' und Arm!
(Er wirft sich in ben Sessel.)

Ich fdmit' am gangen Leib.

Söller (für fich).

Ja, ja, Motion macht warm. (Er zeigt fich bem Wirth.)

Herr Vater!

#### Wirth.

Mh, Mosse! Er lebt die Nacht im Sause Ich quale mich zu Tod', und Er läuft aus dem Hause? Da trägt der Fastnachtsnarr zu Tanz und Spiel sein Gelt, Und lacht, wenn hier im Haus der Teufel Fastnacht hält! Söller.

So aufgebracht!

Wirth.

D wart', ich will mich nicht mehr qualen. Söller.

Was gab's?

Wirth.

Meeft, Sophie! Soll ich's Ihm noch erzählen!

Söller.

Nein, nein!

Wirth.

War't Ihr geholt, fo hatt' ich endlich Ruh, Und ber verdammte Rerl mit seinem Brief bagu!

(3,6.)

### Sechster Auftritt.

### Söller

(mit Caricatur von Angst).
Was gab's? Weh' rir! vielteicht in wenig Augenblicken Gieb beinen Schäbel Preiß! Parire nur den Rücken!
Vielleicht ist's 'raus! o weh! o wie mir Armen graus't,
Es wird mir siedend heiß. So war's dem Doctor Faust
Nicht halb zu Muth! Richt halb war's so Richard dem Dritten!
Höll' da! der Galgen da! der Hahnei in der Mittein!
(Er läust wie unsinnig herum, entlich besinnt er sich.)
Uch, des gestohlnen Guts wird keiner jemals froh!
Geh, Memme, Bösewicht! Warum erschrickst du so?
Vielleicht ist's nicht so schon.
(Er erblickt Alcessen und läust fort.)
O weh! er ist's! er ist's! Er sast mich bei den Haaren.

# Siebenter Auftritt.

### Alcept

(angekleitet, mit hut und Degen).
Tolch einen schweren Streit empsant tieß Herz noch nic.
Das seltene Geschöpf, in dem die Phantasie
Des zärtlichen Alcest das Bild der Tugend ehrte,
Die ihn den höchsten Grad der schönsten Liebe lehrte,
Ihm Gottheit, Mädchen, Freund, in allem alles war;
Jetzt so herabgesetzt! Es überläuft mich! Zwar
Ist sie seinulich weg, die Hoheit der Ideen;
Illein so ziemlich weg, die Hoheit der Ideen;
Allein so ties! so ties! das treibt zur Naserei.
Mein widerspenstig Herz steht ihr noch immer bei.
Wie klein! Kannst du denn das nicht über dich vermögen?
Ergreif' das schöne Glück! es kommt die ze entgegen.
Ein unvergleichlich Weib, das du begierig liebst,

Braucht Gelv. Geschwint, Alcest! Der Pseunig, ten tu giebst, Trägt seinen Thaler. Nun hat sie sich's selbst genommen — Schon gut! Sie mag mir noch einmal mit Tugend kennmen! Geh', saß dir nur ein Herz, sag' ihr mit kaltem Blut: Bedürsen Sie vielleicht geringer Baarschaft? Gut! Berschweigen Sie mir's nicht! Nur ohne Furcht bedienen Sie sich tes Meinigen. Was mein ist, ist auch Ihnen. — Sie kommt! Auf einmal weg ist die erlogne Ruh! Tu glaubst, sie nahm das Gelv, und traust ihr's dech nicht zu.

# Achter Auftritt.

Alceft. Cophic.

Sophie.

Was machen Sie, Alcest! Sie scheinen mich zu fliehen - - Hat tenn tie Einsamkeit so viel, Sie anzuziehen? Alcest.

Für tießmal weiß ich nicht, was mich besonders zeg, Und ohne viel Raison giebt's manchen Monolog.

Sophie.

Zwar ter Berluft ift groß, und kann Sie billig schmerzen. Alcest.

Ach! es bereutet nichts und liegt mir nicht am Herzen! Wir haben's ja; was ist benn nun bas bischen Gelb! Wer weiß, ob es nicht gar in gute Hände fällt.

Sophic.

Ja, Ihre Gütigfeit läßt uns nicht brunter leiten.

Alceft.

Mit etwas Offenheit war alles zu vermeiben.

Sophie.

Wie soll ich bas verstehn?

Alcest (lächelnb).

Das?

Sophie.

Ja, wie paßt bas hier?

Alcep.

Sie kennen mich, Sophie, setm Sie vertraut mit mir! Das Getr ift einmal fort! Wo's liegt, ta mag es liegen! Hätt' ich es eh' gewußt, ich hätte still geschwiegen; Da sich die Sache so verhält —

Sophie (erstaunt).

So wissen Sie?

Alcen

(mit Bartlichkeit, er ergreift ihre Sand und fußt fie). 3br Bater! - Ja ich weiß, geliebtefte Gophie!

Sophie

(vermuntert und befchamt).

Und Sie verzeihn?

Alcen.

Den Scherz, wer macht ben zum Berbrechen?

Mid bünkt —

Alceft.

Erlaube mir, daß wir von Herzen sprechen. Du weißt es, daß Alcest noch immer für dich brennt.
Das Glück entriß dich mir, und hat uns nicht getrennt:
Dein Herz ist immer mein, mein's immer dein geblieben.
Mein Geld ist dein, so gut, als wär' es dir verschrieben;
Du hast ein gleiches Recht auf all mein Gut, wie ich.
Nimm, was du gerne magst, Sophie, nur liebe mich!
(Er umarmt sie: sie schweigt.)

Befiehl! Du findest mid, zu allem gleich erbötig.

Sophie

(fiolz, intem sie sich von ihm losteißt). Respect vor Ihrem Gelb! allein ich hab's nicht nöthig. Was ist tas für ein Ton? Ich weiß nicht, fass ich's recht? Ha! Sie verkennen mich. —

Alcest (piquirt).

D, Ihr ergebner Anecht

Kennt Sie nur gar zu wohl, und weiß auch, was er forert,

Und sieht nicht ein, warum Ihr Zorn so hestig lodert, Wer sich so weit vergeht —

Sophie (erstaunt). Bergeht? wie bas? Alcest.

Mabam!

Sophie (aufgebracht).

Was foll tas heißen, Herr?

Alceft.

Berzeihn Sie meiner Scham:

Ich liebe Sie zu fehr, um so was laut zu sagen.

Sophie (mit Bern).

Allcest!

Alceft.

Belieben Sie mur ben Papa zu fragen. Der weiß, so scheint es —

Sophic

(mit einem Ausbruche von heftigkeit). Was? ich will es wiffen, was?

Mein Herr, ich scherze nicht!

Alceft.

Er fagte, baß fie bas — Sophie (wie oben).

9dun! bas!

Alcest.

Ei nun! daß Sie — daß Sie tas Geld genommen?

(mit Buth und Thranen, intem fie fich wegwentet).

Er darf? D Gott! Ist es so weit mit ihm gekommen?

Alcest (bittent).

Sophie!

Sophie (weggewendet).

Sie sind nicht werth -

Alcest (wie oben)

Sophie!

Sophie.

Mir vom Gesicht!

Alceft.

Berzeihn Sie!

Sophie.

Wein Vater scheut sich nicht, die Shre mir zu rauben. Und von Sophien? Wie? Ateest, Sie kounten's glauben? Ich hätt' es nicht gesagt um alles Gut der Welt — Allein es muß heraus! Mein Vater hat das Geld.

(Gilig ab.)

# Ueunter Auftritt.

Alceft, bernach Göller.

Alceft.

Mun wären wir gescheibt! Das ist ein tolles Wesen!
Der Teusel mag das Ding mm anseinander lesen!
Zwei Menschen, beide gut und tren ihr Lebenlang,
Berklagen sich — mir wird um meine Sinne bang,
Das ist das erstemal, daß ich so was ersahre,
Und kenne sie num doch die schönen langen Jahre.
Hind kenne sie num doch die schönen langen Jahre.
Hind kenne sie num doch die schönen langen Jahre.
Hind kenne sie num doch die schönen langen Jahre.
Hind kenne sie num doch die schönen langen Jahre.
Vier ist ein Fall, wo man beim Denken nichts gewinnt;
Man wird nur tieser dumm, je tieser daß man sinnt.
Sophie! der alte Mann! die sollten mich beranden?
Wär' Söller angeklagt, das sieß sich eher glanden!
Fiel' auf den Kanzen nur ein Fiinkohen von Verdacht!
Doch er war auf dem Ball die siebe sange Nacht.

#### Söller

(in gewöhnlicher Kleidung mit einer Weinlaune). Da sitzt der Teufelskerl und ruhet aus vom Schmausen; Könnt' ich ihm nur an Hals, wie wollt ich ihn zerzausen! Alcest (für sich).

Da fommit er, wie bestellt! (gant). Wie steht's, Gerr Göller? Söller.

Dumm!

Es geht mir die Musik noch so im Kopf herum.

Es thut mir gränlich web.

Alceft.

Sie waren auf bem Balle;

Viel Damen ba?

Söller.

Wie sonft! Die Mans läuft nach ber Falle, Weil Speck brin ift.

Alceft.

Ging's brav?

Söller.

Gar fehr!

Alceft.

Was tangten Gie?

Söller.

Ich hab' nur zugesehn

(für sich) bem Tang von heute friih.

Alceft.

Herr Söller nicht getanzt? Woher ist bas gefommen?

Söller.

Ich hatte mir es body recht ernstlich vorgenommen.

Alceft.

Und ging es nicht?

Söller.

Gi, nein! im Ropfe brückt es mich

Gewaltig, und da war's mir gar nicht tanzerlich.

Alceft.

Ei!

Söller.

Und bas Schlimmste war, ich fonnte gar nicht wehren: Je mehr ich hört' und sah, verging mir Sehn und Hören.

Alceft.

So arg? Das ift mir leit! Das llebel fommt geschwint!

Söller.

D nein, ich fpur' es schon, seitbem Sie bei uns sind, Und länger.

Alreft.

Sonderbar!

Söller.

Und ift nicht zu vertreiben.

Alceft.

Gi, sass' Er sich ten Kopf mit warmen Tüchern reiben! Bielleicht verzieht es sich.

Söller (für fich).

Ich glaub', er spottet noch!

(Laut.)

Ja, bas geht nicht so leicht.

Alceft.

Um Ende giebt sidy's body.

Und es geschieht Ihm recht. Es wird noch besser kommen! Er hat die arme Fran nicht einmal mitgenommen, Wenn er zum Balle ging. Herr, das ist gar nicht sein: Er läst die junge Fran zur Winterzeit allein.

Söller.

Ach! Sie bleibt gern zu Hauf' und täft mich immer schwärmen; Denn sie versteht die Kunft, sich ohne mich zu wärmen.

Alceft.

Das wäre body curios!

Söller.

D ja, wer's Raschen liebt,

Der merkt fich ohne Wink, wo's was zum Besten giebt.

Alceft (piquirt).

Wie so verblümt?

Söller.

Es ist ganz beutlich, was ich meine.

Exempli gratia: bes Baters alte Beine

Trint' ich recht gern; allein er rückt nicht gern heraus,

Er schont das Seinige; da trink' ich außerm Haus!

Alcest (mit Ahnbung).

Mein Herr, bedeufen Gie! -

Söller (mit Sobn).

Herr Freund von Franenzimmern,

Sie ist nun meine Fran; was kann Sie bas bekümmern? Und wenn sie auch ihr Mann für sonst was anders hält.

Alceft (mit gurudgehaltenem Borne).

Was Mann! Mann oder nicht! Ich trotz' ber ganzen Welt; Und unterstehn Sie sich noch einmal was zu sagen —

Söller (erfchridt. Für fich).

D schön! Ich soll ihn noch wohl gar am Ende fragen, Wie tugendhaft sie ist?

(Laut.)

Mein Herd bleibt doch mein Herd!

Trotz jedem fremden Roch!

Alceft.

Er ift die Frau nicht werth!

So schön, so tugendhaft! so vielen Reiz der Seele! So viel Ihm zugebracht! Nichts, was dem Engel sehle! Söller.

Sie hat, ich hab's bemerkt, besondern Reiz im Blut, Und auch der Kopfschnuck war ein zugebrachtes Gut. Ich war prädestinirt zu einem solchen Weibe, Und ohne Frage schon gekrönt im Mutterleibe.

Alcest (herausbrechent).

Herr Göller!

Söller (fed).

Soll er was?

Alcest (zurüdhaltenb). Ich sag' Ihnt, seh Er still! Söller.

3d) will roch sehn, wer mir ras Maul verbieten will?

Hätt' ich Ihn anderswo, ich wief' Ihm, wer es wäre! Söller (balb laut).

Er schlüge sich wohl gar um meiner Frauen Ehre. Alcest.

Gewiß!

Söller (wie erft).

Es weiß fein Mensch so gut, wie weit sie geht.

Alceft.

Berflucht!

Söller.

D Herr Alcest! wir wissen ja, wie's steht. Am still! ein bischen still! Wir wollen uns vergleichen, Und da versteht sich schon, die Herren Ihres Gleichen, Die schneiben meist für sich das ganze Kornseld um, Und lassen dann dem Mann das Spicilegium.

Alceft.

Mein Herr, ich wundre mich, daß Sie sich untersangen — Söller.

D, mir find auch gar oft die Augen übergangen, Und täglich ift mir's noch, als röch' ich Zwiebeln. Aleek (zornig und entschlossen).

Wie?

Mein Herr, nun geht's zu weit! Heraus! Was wollen Sie? Man wird Ihm, seh' ich wohl, die Zunge lösen muffen. Söller (berghaft).

Ei, Herre, was man sieht, bas, bacht' ich, kann man wissen.

Wie, sieht? Wie nehmen Sie tas Sehen? Sötter.

Wie man's nimmt.

Bom Beren und vom Cehn.

Alceft.

Sa!

Säller.

Nur nicht so ergrimmt!

Alcest (mit tem entschloffenften Borne).

Was haben Sie gehört? Was haben Sie geschen?
Söller (erstroden, will sich megbegeben).

Erlanben Gie, mein Herr!

Alcest (ibn gurudhaltenb). Wobin?

Söller.

Beiseit zu gehen.

Alcen.

Gie fommen hier nicht fos!

Söller (für sich) Ob ihn der Teufel plagt!

Alreft.

Was hörten Gie?

Söller.

3ch? Nichts! man hat mir's nur gesagt!

Alceft (bringenb gernig).

Wer war ber Mann?

Söller.

Der Mann! bas war ein Mann -

Alcest (beftiger und auf ihn lesgebenb).

Geschwinde!

Söller (in Hingft).

Der's felbst mit Alugen fab.

(Berghafter.)

Ich rufe bas Gefinde!

Alceft (friegt ihn beim Rragen).

Wer war's?

Söller (will fich loereifen).

Was? Hölle!

Alceft (halt ihn fener).

Wer? Sie übertreiben mich!

(Er zieht ten Degen.)

Wer ift ter Bosewicht? ter Schelm? ter Lügner?

Soller (fallt ver Angft auf tie Rnice).

3d)!

Alcest (trobent).

Was haben Sie geschn?

Söller (furchtfam)

Ei nun, bas fieht man immer:

Der Berr, bas ift ein Berr, Sophie ein Franenzimmer.

Alceft (wie oben).

Unb meiter?

Mun, da geht's benn so ben Lauf ber Welt, Wie's geht, wenn sie bem Herrn und ihr ber Herr gefällt. Alcest.

Das heißt -

Söller.

Id badhte bod, Sie mußten's ohne Fragen.

Mm?

Söller.

Man hat nicht das Herz, so etwas zu versagen.
Alcest.

Go etwas? Deutlicher!

Söller.

D laffen Sie mir Ruh! Alceft (immer wie oben).

Es beift - beim Teufel! -

Söller.

Run, es heißt ein Rendezvons. Alcest (erfdroden).

Er lügt!

Söller (für fich).

Er ift erschreckt.

Alcest (für sich). Wie hat er das erfahren? (Er fiedt ten Degen ein.) Söller (für sich).

Courage!

Alcest (für fich).

Wer verrieth, daß wir beisammen waren?
(Erhoft.)

Was meinen Sie damit?

Söller (tropig).

D wir verstehn uns schon.

Das Lustipiel heute Racht! Ich staud nicht weit bavon. Alcest (exstaunt).

Und mo?

Im Cabinet!

Alceft.

So war Er auf dem Balle?

Söller.

Wer war dem auf dem Schmans? Unr still und ohne Galle Zwei Wörtchen: Was man noch so heimlich treiben mag, Ihr Herren, merkt's Euch wohl, es kommt zuletzt an Tag.

Alceft.

Es femmt noch wohl heraus, taß Er mein Dieb ist. Raben Und Dohlen wollt' ich eh' in meinem Hause haben Uls Ihn. Pfui! schlechter Mensch!

Söller.

Ja, ja, ich bin wohl schlecht;

Allein, Ihr großen Herrn, Ihr habt wohl immer Recht! Ihr wollt mit unserm Gut nur nach Belieben schalten; Ihr haltet fein Gesetz, und andre sollen's halten? Das ist sehr einerlei, Gelust nach Fleisch, nach Gold. Sehr erft nicht hängenswerth, wenn ihr uns hängen wollt.

Alceft.

Er untersteht sich noch -

Söller.

Ich darf mich unterstehen:

Gewiß, es ift fein Spaß, gehörnt herum zu gehen. In summa, nehmen Sie's nur nicht so gar genau: Ich stahl tem Herrn sein Geld, und Er mir meine Frau.

Alcest (brobenb).

Was stahl ich?

Söller.

Richts, mein Herr! Es war schon längst Ihr eigen, Roch eh' ich's mein geglaubt.

Alceft.

Soll —

Söller.

Da muß ich wohl schweigen.

Alcen.

Un Galgen mit bem Dieb!

Erinnern Sie sich nicht,

Daß auch ein scharf Gesetz von andern Leuten spricht?

Alceft.

Herr Göller!

Söller (macht ein Zeichen tes Ropfens).

Ja, man hilft euch Raschern auch vom Brobe.

Alceft.

Ift Er ein Praktifus, und halt bas Zeug für Mobe? Gehangen wird Er noch, zum wenigsten gestäupt.

Soller (zeigt auf bie Stirn).

Gebrandmarkt bin ich fchon.

### Behnter Auftritt.

Borige. Der Birth. Cophie.

Sophie (im Tent).

Mein harter Bater bleibt

Auf bem verhaften Ton.

Wirth (im Fonb).

Das Mädchen will nicht weichen.

Sophic.

Da ift Allcest.

Wirth (erblidt Alceffen).

20ha!

Sophie.

Es muß, es muß sich zeigen!

Wirth (zu Alcesten).

Mein Berr, fie ift ber Dieb!

Sophie (auf ber anbern Geite).

Er ift der Dieb, mein Berr!

Alcen

(fieht fie beibe lachent an, bann fagt er in einem Tone wie fie, auf Sollern beutenb). Er ift ber Dieb!

Söller (für fich).

Run Haut, nun halte feft!

Sophie.

Er?

Wirth.

Gr?

Alceft.

Sie haben's beibe nicht; er hat's!

Wirth.

Schlagt einen Ragel

Ihm durch ben Ropf, aufs Rad!

Sophie.

Du?

Söller (für fich),

Wolfenbruch und Hagel!

Wirth.

Id) mödite bid -

Alceft.

Mein Herr! ich bitte nur Gebulo! Sophie war im Verdacht, doch nicht mit ihrer Schuld. Sie kam, besuchte mich. Der Schritt war wohl verwegen; Doch ihre Tugend darf's —

(zu Göller)

Sie waren ja zugegen!

Sophie (erstaunt).

Wir wußten nichts tavon, vertraulich schwieg bie Nacht, Die Tugend —

Söller.

Ja, sie hat mir ziemlich warm gemacht.

Alcest (gum Wirth).

Doch Sie?

Wirth.

Uns Neugier war ich auch hinaufgekommen, Bon dem verwünschten Brief war ich so eingenommen; Doch Ihnen, Herr Alcest, hätt' ich's nicht zugetraut! Den Herrn Gevatter hab' ich noch nicht recht verdaut.

Alceft.

Berzeihn Sie riesen Scherz! Und Sie, Sophie, vergeben Mir auch gewiß!

Sophic.

Allceft!

Alceft.

Ich zweifl' in meinem Leben

Un Ihrer Tugend nie. Verzeihn Sie jenen Schritt! So gut wie tugendhaft —

Söller.

Fast glaub' ich's felber mit.

Alcest (zu Cophien).

Und Sie vergeben bod, auch unferm Söller?

Sophie (fie giebt ihm bie Sant).

Gerne!

Alceft (gum Wirth).

Allons benn!

Wirth (giebt Gollern bie Sanb).

Stiehl nicht mehr!

Söller.

Die Länge bringt die Ferne!

Alcest.

Allein, was macht mein Geld?

Söller.

D Herr, es war aus Noth!

Der Spieler peinigte mich Armen fast zu Tob, Ich wußte keinen Nath, ich stahl und zahlte Schulden; Hier ist bas Uebrige, ich weiß nicht wieviel Gulden.

Alceft.

Was fort ist, schenk' ich Ihm.

Söller.

Für dießmal wär's vorbei!

Alceft.

Allein, ich hoff', Er wird fein höflich, still und treu; Und untersteht Er sich noch einmal anzusangen!

Säller.

So! — Dießmal blieben wir wohl alle ungehangen.

Neueröffnetes moralisch=politisches

Puppenspiel.



# Prolog.

Muf, Abler, bid zur Conne fdming', Dem Bublico dieg Blättchen bring'; Co Luft und Klang giebt frifdes Blut, Bielleicht ist ihm nicht wohl zu Meuth. Uch schau' sie, gud' sie, komm berbei Der Papft und Raifer und Clerifen! Haben lange Mäntel und lange Schwäng, Paradiren mit Gichel = und Lorbeerfrang, Trottiren und stäuben zu hellen Schaaren, Machen ein Gezwater als wie die Staaren, Dringt einer sich bem andern vor, Deutet einer bem andern ein Gielsohr. Da steht bas liebe Bublicum Und fieht erstaunend auf und um, Was all ber tollen Reiterei Für Anfang, Will' und Ente fen. Dho, ja ja, zum Teufel zu! D weh! laff' ab, laff' mich in Ruh! Berum, herauf, hinan, hinein -Das muß ein Schwarm Autoren fen! Ach Herr, man frümmt und frammt sich fo, Zappelt wie eine Laus, hupft wie ein Floh, Und fliegt einmal und friecht einmal, Und endlich läßt man euch in Saal. Sen's Rammerherr um, jen's Laten; Benug, baß einer brinne fen. Mun weiter auf, nun weiter an! Wie's tummelt auf ter Chrenbahn!

Ach fieh! wie schöne pflanzt sich ein Das Bölflein bort im Schattenhain: Ift wohl zurecht und wohl zu Mith, Räunt jeder fich fein fleines But, Beschneid't die Rägel in Ruh' und Fried' Und singt sein Klimpimpimper=Lied; Da fommt ein Flegel ihm auf den Leib, Frift feine Alepfel, befchläft fein Weib: Sid brauf bie Bürgerschaft rottirt, Gebrüllt, gewett und Krieg geführt; Und Höll' und Erd' bewegt sich schon. Da fommt mir ein Titanensohn, Und padt ben gangen Bügel auf Mit Städt = und Wälbern, Ginem Hauf, Mit Schlachtfelds garm und liebem Sang, (Es mankt bie Erb', bem Bolf ift's bang) Und trägt fie eben in Ginem Lauf Zum Schemel ben Olymp hinauf. Deg wird Herr Jupiter ergrimmt, Sein'n erften besten Strahl er nimmt, Und schmeist ben Kerl die Kreuz und Duer Hurlirli burli ins Thal daher, Und freut fich feines Siegs fo lang, Bis Juno ihm macht wieder bang. Go ift die Gitelfeit ber Welt! Ift feines Reich fo fest gestellt, Aft feine Erbenmacht fo groß, Wühlt alles boch fein Endeloos. Drum treib's ein jeder wie er fann; Ein kleiner Mann ift auch ein Mann! Der Soh' stolzirt, ber Kleine lacht, So hat's ein jeber wohl gemacht.

# Das Iahrmarkts-Fest

zu Plundersweilern.

Gin Schönbartipiel.



## Marktidreier.

Werd's rühmen und preisen weit und breit,
Daß Plundersweilern dieser Zeit
Ein so hochgesahrter Doctor ziert,
Der seine Collegen nicht schistanirt.
Habt Dank für den Ersaudnißschein!
Hosse, ihr werdet zugegen sehn,
Wenn wir hent' Abend auf allen Vieren
Das liebe Publicum amüstren.
Ich hosse soll euch wohl behagen;
Geht's nicht vom Herzen, so geht's vom Magen.

## Doctor.

Herr Bruber, Gott geb' ench seinen Segen Unzählbar, in Schunpftuchs Hagelregen.
Den Prosit kann ich ench wohl gönnen;
Weiß was im Grunde wir alle können.
Läßt sich die Krankheit nicht enriren!
Wluß man sie eben mit Hofsnung schmieren.
Die Kranken sind wie Schwamm und Zunder;
Ein neuer Arzt thut immer Wunder.
Was gebt ihr für eine Comödia?

# Marktidreier.

Herr, es ist eine Tragödia, Boll süßer Worten und Sittensprüchen; Hiten und auch vor Zoten und Flüchen, Seitbem in jeder großen Stadt Man überreine Sitten hat.

Doctor.

Da wird man sich wohl ennühiren!

Marktidreier.

Könnt' ich nur meinen Hanswurft curiren. Der macht' euch sicher große Freud', Weil ihr davon ein Renner fend. Ded ift's gar idwer es recht zu maden; Die Leute schämen sich, zu lachen: Mit Tugendsprüchen und großen Worten Gefällt man wohl an allen Orten; Denn ba beukt jeder für fich allein: So ein Mann magft bu auch wohl fenn! Doch wenn wir broben fprächen und thäten, Wie sie gewöhnlich thun und reben. Da rief ein jeder im Augenblick: Gi pfui, ein indecentes Stud! Allein wir fuchen zu gefallen; Drum lügen wir und schmeicheln Allen.

Doctor.

Sauer ift's fo fein Brod erwerben! Marktidreier.

Man sagt, es könne ben Charafter verderben, Wenn man Verftellung als Handwerk treibt, Bu frembe Seelen fpricht und schreibt, Und wenn man bas fehr oft gethan, Nehme man auch fremde Gemüthsart an. Doch ach! wir scheinen oft zu scherzen, Und haben viel Rummer unterm Berzen; Berichenken taufend Stüd Biftolen, Und haben nicht die Schuh' zu besohlen. Unfre Selben find gewöhnlich schüchtern, Much spielen wir unfre Trunkenen nüchtern. So macht man Schelm und Bösewicht, Und hat bavon feine Aber nicht.

Doctor.

Der Rollen nuß man sich nicht schämen. Marktidreier.

Warum will man's uns übel nehmen?

Tritt im gemeinen Lebenslauf Ein jeder doch behutsam auf, Weiß sich in Zeit und Ort zu schicken, Bald sich zu heben und bald zu drücken, Und so sich manches zu erwerben, Indeß wir andre saft Hungers sterben.

Doctor.

So habt ihr also gute Leute?

Marktidreier.

Ihre Talente, die seht ihr heute; Auch sind sie wegen guter Sitten Un hohen Höfen wohl gelitten.

Doctor.

Es fett bod wohl mitunter Zant? Marktichreier.

Das geht noch ziemlich, Gott seh Dank! Sie können sich nicht immer leiden; Stark sind sie im Gesichterschneiden: Ich lass' sie gelassen sich entzweien; Ieden Tag giebt's neue Parteien. Man muß nicht die Geduld verlieren, Doch sind sie bös zu transportiren. Will jetzt zu meinem Geschäfte gehn.

Doctor.

Radien, alter Freund, auf Wiedersehn!

Bedienter.

Ein Compliment vom gnäd'gen Fräulein: Sie hofft, Sie werden so gütig sehn, Und mit zu ber Frau Antmann gehen, Um all das Gantelspiel zu sehen.

(Der zweite Berbang gebt auf, man fiebt ben gangen Jahrmarft. Im Grunde ficht tas Brettergerufte tes Markifdreiers, links eine Laube ver ber Thur tes Amtmanns, barin ein Tijd und Stüble. Währent ber Symphonie gebt alles, bech in selcher Orbnung burcheinander, taf fich tie Perfenen gegen ber Berterfeite begegnen, und bann fich in ben Grund verlieren, um ben andern Alah zu machen.)

#### Enroler.

Rauft allerhand, fauft allerhand,

Rauft lang' und kurze Waar'! Sechs Kreuzer '8 Stück, ist gar kein Geld, Wie's einem in die Hände fällt. Kaust allerhand, kaust allerhand, Kaust lang' und kurze Waar'!

(Der Bauer ftreift mit ben Befen an ben Tyroler und mirft ihm feine Cachen herunter. Streit zwischen beiben; mahrend beffen Marmotte von ben gerftreuten Cachen einftedt.)

Bauer.

Befen kauft, Besen kaust! Groß und klein. Schroff und rein, Braun und weiß, All aus frischem Birkenreis; Kehrt die Gasse, Stub' und Steiß, Besenreis, Besenreis!

(Der Gang bes Jahrmartts geht fort.)

Uürnberger.

Liebe Kinblein,
Kauft ein,
Hoier ein Hünblein,
Hier ein Schwein;
Trummel und Schlägel,
Ein Reitpferd, ein Wägel,
Kugeln und Kegel,
Kuftchen und Pfeifer,
Kutschen und Läufer,
Hufar und Schweizer;
Nur ein paar Kreuzer,
Ift alles bein!
Kinblein, fauft ein.

Eräulein.

Die Leute schreien wie besessen.

Doctor.

Es gilt ums Abendessen.

Enrolerin.

Kann ich mit meiner Waare dienen?

Eraulein.

Was führt Gie benn?

Enrolerin.

Gemalt neumobisch Band, Die leicht'ften Balatinen

21e tetuji jien putatinei

Sind bei ber Hand;

Sehn Sie die allerliebsten Sänbchen an,

Die Fächer! was man feben fann!

Riedlich, scharmant!

(Der Docter thut artig mit ter Eprolevin mabrent tes Beidranene ter Baaren, mirt gulegt bringenter.)

Enrolerin.

Nicht immer gleich Ift ein galantes Mädchen, Ihr Herrn, für euch; Nimmt sich der gute Freund zu viel heraus, Gleich ist die Schneck' in ihrem Haus, Und er macht so!

(Gie mifcht tem Doctor bas Maul.) Wagenschmiermann.

Her! Her! Butterweiche Wagenschmer, Daß die Uchsen nicht knirren Und die Räber nicht girren, Yah! Yah! Ich und mein Csel sind auch ba.

Gouvernante femmt mit tem Pfarrer turche Gerrange: er batt nich bei tem Pfefferenchenmatchen auf; bie Gouvernante ift ungufrieben.

## Couvernante.

Dort steht ber Doctor und mein Fräulen, herr Pfarrer, lassen Sie uns eilen.

Dfefferkudenmädden.

Ha, ha, ha! Nehmt von den Pfesserfuchen da; Sind gewürzt, suß und gut; Frisches Blut, Guten Muth; Bfeffernüß! ha, ha, ha!

Couvernante.

Geschwind, Herr Pfarrer, dann! — Sticht Sie bas Mäbchen an?

Pfarrer.

Wie Gie befehlen.

Bigennerhauptmann unt fein Burich.

Bigennerhauptmann.

Lumpen und Quart Der ganze Mart!

Bigennerburich.

Die Bistolen Möcht' ich mir holen!

Bigennerhauptmann.

Sind nicht den Teufel werth! Weitmänlichte Laffen Feilschen und gaffen, Gaffen und kaufen, Beftienhausen! Kinder und Fratzen, Ussen und Katzen! Möcht' all das Zeug nicht, Wenn ich's geschenkt kriegt'! Dürst' ich nur über sie!

Bigennerbursch.

Wetter! wir wollten sie!

Bigeunerhauptmann.

Wollten sie zausen!

Bigennerbursch.

Wollten sie lausen!

Bigeunerhauptmann.

Mit zwanzig Mann Mein wär' ber Kram!

# Bigennerburfd.

Wär' wohl ber Mühe werth.

fraulein.

Frau Amtmann, Sie werben verzeihen - Amtmannin (fommt aus ter Sausthur).

Wir freuen

Und von Bergen. Willfomminer Besuch!

Doctor.

Ift heut body bes Lärmens genug.

Bantelfanger fommt mit feiner Frau und ftedt fein Bilb auf; tie Beute ver fammeln fich.

# Bankelfänger.

Ihr lieben Christen allgemein, Wann wollt ihr end, verbessern?
Ihr könnt nicht anders ruhig sehn, Und euer Glück vergrößern:
Das Laster weh dem Menschen thut;
Die Tugend ist das höchste Gut,
Und liegt ench vor den Füßen.

(Die folgenben Berfe ad libitum.)

Amtmann.

Der Mensch meint's boch gut.

Marmotte.

3dy fomme schon burch manche Land Avecque la marmotte, Und immer ich was zu essen sand, Avecque la marmotte, Avecque si, avecque la, Avecque la marmotte.

Ich hab' gesehn gar manchen Herrn, Avecque la marmotte, Der hätt die Jungsern gar zu gern, Avecque la marmotte, Avecque si, avecque la, Avecque la marmotte. Hab' and gesehn die Imnsser schön, Avecque la marmotte, Die thäte nach mir Kleinen sehn, Avecque la marmotte, Avecque si, avecque la, Avecque la marmotte.

Mun laßt mich nicht so gehn, ihr Herrn, Avecque la marmotte, Die Burschen essen und trinken gern, Avecque la marmotte, Avecque si, avecque la, Avecque la marmotte.

(Die Gefellichaft wirft ten Knaben fleines Gelb bin; Marmette rafft alles auf.) Either (vielbub.

Ai! Mi! meinen Kreuzer!

Er hat mir meinen Krenzer genommen!

Marmotte.

Ist nicht wahr, ist mein.

(Balgen fich. Marmotte fiegt. Citherfpielbub weint.)

Symphonie.

Lichtputer (in Sanswurfttracht, auf bem Theater).

Wollen's gnäbigst erlauben, Daß wir nicht aufangen?

Bigennerhauptmann.

Wie die Schöpfe laufen, Vom Narren Gift zu faufen!

Shweinmenger.

Führt mir die Schweine nach Haus.

Odfenhändler.

Die Ochsen langsam zum Ort hinaus, Wir kommen nach.

Berr Bruder, ber Wirth uns borgt,

Wir trinten eins. Die Heerde ist versorgt.

hanswurft.

Ihr mehnt, i bin Hanswurst, nit wahr?

Hab' sei Krage, sei Hose, sei Knops; Hät' i au sei Kops, Wär' i Hanswurst ganz und gar. Is doch in der Art. Seht nur de Bart! Allons, wer kauf mir Pflaster, Laxier! Hab' so viel Durst, Alls wie Hanswurst. Schnupstuch 'rauf!

# Marktschreier.

Wirst nit viel angeln, ift noch zu früh. Meine Damen und Herrn Sähen wohl gern 's treffliche Trauerstück; Und diesen Augenblick Wird sich ber Vorhang heben; Belieben nur Ucht zu geben. Ist die Historia Von Efther in Drama; Ist nach der neusten Urt. Zähnklappen und Grausen gepaart: Daß mur fehr Schad' ift, Daß heller Tag ist; Sollte stichbunkel sein, Denn 's sind viel Lichter brein. (Der Berhang bebt nich. Man nebt an ter Geite einen Thron unt einen Galgen in ber Werne.)

# Symphonie.

# Raifer Mhasverns. Saman.

# gaman (allein).

Die du mit ew'ger Gluth mich Tag und Nacht begleitest, Mir die Geranken füllst und meine Schritte leitest, D Rache, wende nicht im letzten Augenblick Die Hand von reinem Anecht! Es wägt sich mein Geschick. Was soll ter hohe Glanz, ter meinen Kopf umschwebet? Was soll ter günst'ge Hand, ter längst mein Glück belebet, Da mir ein ganzes Reich gebückt zu Füßen liegt, Wenn sich ein Einziger nicht in tem Stanbe schmiegt? Was hilft's auf so viel Herrn und Fürsten wegzugehen, Wenn es ein Jude wagt, mir ins Gesicht zu sehen? Thut er auf Abram groß, auf unbeslecktes Blut! So lehr' ihn unsre Macht tes Tempels granse Gluth, Und wie Jerusalem in Schutt und Stand zersallen, So lieg' das ganze Volk, und Mardochai vor allen! O kochte nur, wie hier, erst Ahasverns' Blut, Da er ein König ist, ach, ist er viel zu gut.

#### Ahasverus

(tritt auf und fpricht).

Sieh haman, - bift bu ba?

#### haman.

Ich warte hier schon lange.

# Ahasverus.

Du schläfst auch nie recht aus, es ist mir um bich bange. (Sest sich.)

#### Daman.

Erhabenster Monarch, da beine Majestät Wie immer, seh' ich wohl, auf Ros' und Flaumen geht, Welch einen Dank soll man den hohen Göttern sagen, Für dein so selten Glück, die Krone leicht zu tragen! Tein Bott, wie Sand am Meer, macht dir so wenig Müh'! Das ist nur Götterkraft; von ihnen hast du sie.

So läßt sich ein Gebirg' in sester Ruh' nicht stören, Wenn Wälder ohne Zahl auf seinem Haupt sich mehren.

#### Ahasverus.

D ja, was bas betrifft, die Götter machen's recht; So lebt und so regiert von jeher mein Geschlecht. Mit Müh' hat keiner sich das weite Reich erworben, Und keiner jemals ist aus Sorglichkeit gestorben.

## gaman.

Wie bin ich, Gnädigster, voll Unnuth und Verdruß, Daß ich heut beine Ruh' gezwungen stören muß!

#### Ahasperus.

Was ihr zu sagen habt, bitt' ich euch — furz zu sagen.

# fiaman.

Wo nehm' ich Worte her, tas Schreckniß vorzutragen?

#### Ahasverus.

Wie jo?

## gaman.

Du fennst das Bolf, das man die Juden nennt, Tas außer seinem Gott nie einen Herrn erkennt. Du gabst ihm Naum und Nuh', sich weit und breit zu mehren, Und sich nach seiner Urt in reinem Land zu nähren; Tu wurdest selbst ihr Gott, als ihrer sie verstieß, Und Stadt= und Tempels=Pracht in Flammen schwinzen ließ: Und doch verkennen sie in dir den güt'gen Netter, Berachten dein Gesetz, und spotten reiner Götter; Taß selbst dein Unterthan ihr Glück mit Neive sieht, Und zweiselt, ob er auch vor rechten Göttern sniet. Laß sie durch ein Gesetz von ihrer Pflicht belehren, Und wenn sie störrig sind, durch Flamm' und Schwert besehren.

#### Ahasperus.

Mein Freund, ich love tich: tu sprichst nach beiner Pflicht; Doch wie's ihr andern seht, so sieht's der König nicht. Mir ist es einerlei, wem sie die Psalmen singen, Wenn sie nur ruhig sind, und mir die Steuern bringen.

#### Daman.

Ich seh', Großmächtigster, bir nur gehört bas Reich, Du bist an Gnad' und Huld ben hehen Göttern gleich! Dech ist bas nicht allein: sie haben einen Glauben, Der sie berechtiget die Fremben zu berauben, Und ber Berwegenheit stehn beine Bölfer bloß. D König! säume nicht, benn bie Gesahr ist groß.

## Ahasverus.

Wie wäre benn bas jetzt so gar auf einmal kommen? Ben Mort und Straßenranb hab' ich lang' nichts vernommen.

#### fiaman.

And, ist's tas eben nicht wovon die Rebe war: Der Inde liebt das Geld, und fürchtet die Gesahr. Er weiß mit leichter Müh', und ohne viel zu wagen, Durch Handel und durch Zins, Gelt aus dem Land zu tragen. Ahasnerus

Ich weiß bas nur zu gut. Mein Freund, ich bin nicht blind; Dech bas thun andre mehr, die unbeschnitten sind.

#### Caman.

Das alles ließe sich vielleicht auch noch verschmerzen: Doch sinden sie durch Geld den Schlissel aller Herzen, Und kein Geheinmiß ist vor ihnen wohl verwahrt. Mit jedem handeln sie nach einer eignen Art. Sie wissen jedermann durch Borg mit Tausch zu sassen; Der kommt nie los, der sich nur Einmal eingelassen. Mit unsern Weibern auch ist es ein übel Spiel; Sie haben nie kein Geld und branchen immer viel.

# Ahasverus.

Ha, ha! Tas geht zu weit! Ha, ha! Du machst mich lachen; Ein Jude wird bich boch nicht eiserslüchtig machen?

#### fiaman.

Das nicht, Durchlauchtigster! Doch ist's ein alter Brauch, Wer's mit den Weibern hält, der hat die Männer auch; Und von dem niedern Bolf, das in der Irre wandelt, Wirt Recht und Sigenthum, Amt, Rang und Glück verhandelt.

#### Ahasverus.

Du irrst tich, guter Mann! Wie fönnte tas geschehn? Das alles muß nach mir und meinem Willen gehn.

#### haman.

Ich weiß vollkommen wohl, bir ist zwar niemand gleich, Doch giebt's viel große Herrn und Fürsten in dem Reich, Die dein so sanstes Joch nur wider Willen dulden. Sie haben Stolz genug, doch steden sie in Schulden; Es ist ein jeglicher in beinem ganzen Land Auf ein' und andre Art mit Israel verwandt, Und rieses schlaue Volk sieht Einen Weg nur offen: So lang' die Ordnung steht, so lang' hat's nichts zu hoffen. Es nährt drum insgeheim den sast getuschten Brand, Und eh wir's uns versehn, so slammt das ganze Land.

## Ahasverus.

Das ist bas erstemal nicht baß uns bieß begegnet; Doch unsre Wassen sind am Ende stets gesegnet: Wir schicken unser Heer und seiern jeden Sieg, Und sügen ruhig hier, als wär' ba brauß' fein Krieg.

#### gaman.

Ein Aufruhr, angestammt in wenig Angenbliden, Ift eben auch so bald durch Klugheit zu erstiden: Allein durch Rath und Gest nährt sich Rebellion, Bereint bestürmen sie, es wankt zuletzt der Thron.

# Ahasverus.

Der fann ganz sicher stehn, so lang' als ich trauf sige! Man weiß wie ba herab ich gar erschrecklich blige: Die Stusen sind von Gold, die Säulen Marmorstein, In hundert Jahren fällt solch Bunderwerk nicht ein.

#### gaman.

Ahas verum brängst du mich, dir alles zu erzählen?

So jag' es g'rar heraus, statt mich ringsum zu qualen: So ein Gespräch ift mir ein schlechter Zeitvertreib.

# gaman.

Ahasverus (zusammenfahrenb).

Wie? was?

# gaman.

Es ist gesagt. So sließet benn, ihr Klagen! Wer ist wohl Manns genng, um hier nicht zu verzagen? Tief in der Hölle ward die schwarze That erdacht, Und noch verbirgt ein Theil der Schuldigen die Nacht. Bergebens daß dich Thron und Kron' und Zepter schügen; In sollst nicht Babylon, nicht mehr bein Reich besitzen! In fürchterlicher Nacht treunt die Verrätherei Mit Batermörderhand dein Lebensband entzwei; Dein Blut, wosür das Blut von Tausenden geslossen, Wird über Bett und Pfühl erbärmlich hingegossen. Weh heulet im Palast, Weh heult durch Reich und Stadt, Und Weh, wer deinem Dieust sich aufgeopfert hat! Dein hoher Leichnam wird wie schlechtes Aas geachtet, Und deine Treuen sind in Reihen hingeschlachtet! Zuletzt, vom Worden satt, tilgt die Verrätherhand Ihr eigen schändlich Werk durch allgemeinen Brand.

#### Ahasverus.

D weh! was will mir das? Mir wird ganz grün und blau! Ich glaub', ich sterbe gleich. — Geh, sag' es meiner Frau! Die Zähne schlagen mir, die Knies mir zusammen, Mir lauft ein kalter Schweiß! schon seh' ich Blut und Flammen.

haman.

Ermanne bich!

Ahasverus.

2(d)! 2(d)!

gaman.

So ift wohl hohe Zeit; Doch trenes Volk ift stets zu beinem Dienst bereit. Du wirst den Redlichsten an seinem Sifer kennen.

Ahasverus.

Be nun, was zandert ihr? So laßt fie gleich verbrennen!

gaman.

Man muß behutsam gehn; so schnell hat's keine Noth.

Ahasverus.

Derweile stechen sie mich zwanzigmale todt.

haman.

Das wollen wir nun schon mit unsern Waffen hindern.

Ahasverus.

Und ich war so vergnügt als unter meinen Kindern! Mir wünschen sie den Tod? Das schmerzt mich gar zu sehr!

#### faman.

Und, Herr, wer einmal stiebt, ber ift und trinft nicht mehr.

#### Ahasverus.

Man fann ben Sochverrath nicht schrecklich g'ung bestrafen.

#### gaman.

Du follteft ichon fo fruh bei beinen Batern ichlafen?

#### Ahasperus.

Si pfui! mir ist das Grab mehr als der Tod verhaßt! Ach! ach! mein würd'ger Freund! — Nun still! ich bin gesaßt. Nun sell's der gauzen Welt vor meinem Zorne grauen! Geh', saß mir auf einmal zehntausend Galgen bauen.

# gaman (fnieenb).

Unüberwindlichster! hier lieg' ich, bitte Gnad'! Es wär' ums viele Bolf — und um tie Waldung Schat'.

#### Ahasverus.

Steh' auf! Dich hat kein Mensch an Großmuth überschritten; Dich lehrt bein ebel Herz sür Feinde selbst zu bitten. Steh' auf! Wie meinst du daß?

## gaman.

Gar mandjer Bofewicht

Ist unter biesem Volk; boch alle sind es nicht; Und vor unschuld'gem Blut mög' sich bein Schwert behüten! Bestrasen muß ein Fürst, nicht wie ein Tiger wüthen! Das Ungehen'r, bas sich mit tausend Alauen regt, Liegt frastlos, wenn man ihm die Häupeter niederschlägt.

#### Ahasverus.

D wohl! So hängt mir sie, nur ohne viel Geschmätze! Der Kaiser will es so, so sagen's die Gesetze. Wer sind sie, sag' mir an?

#### haman.

Ady das ist nicht bestimmt;

Doch geht man niemals fehl, wenn man tie Reichsten nimmt.

## Ahasverus.

Bermalereite Brut, bu follft nicht länger leben! Und bir sen all ihr Gut und Sab' und Saus gegeben! gaman.

Ein trauriges Geschenk!

Ahasverus.

Wer fommt bir erft in Ginn?

Der erft' ift Marbodyai, Hofjud' der Königin. Ahasverus.

D weh! da wird fie mir fein Stünden Ruhe laffen!

Ist er nur einmal todt, so wird sie schon sich sassen. Ahasverus.

So hängt ihn benn geschwind, und lagt sie nicht zu mir!

Wen du nicht rufen läßt, der kommt so nicht zu dir. Ahasverus.

We ift ein Galgen mur? Hängt ihn, eh's jemant spüret!

Schon hab' ich einen hier vorsorglich aufgeführet.

Und fragt mid jest nicht mehr! Ich hab' genug gethan; Beschlossen hab' ich es, nun geht's mich nicht mehr an.

(2(6.)

ganswurft.

Der erste Actus ist nun vollbracht, Und der nun solgt — das ist der zweite. Marktschreier.

Liebe Freunde, gute Leute, Daß Menschenlieb' und Freundlichkeit, Sorge für eure Gesundheit Und Leibeswohl zu dieser Zeit Mich diesen weiten Weg gesilhet, Das sehd ihr alle perschwadirt, Und von meiner Wissenschaft und Kunst Werbet ihr, liebe Freunde, mit Gunst

Euch felbst am besten überführen, Und ift so wenig zu verlieren. 3war könnt' ich euch Brief und Giegel weisen Bon ber Kaiserin aller Renken Und von Friedrich, dem König in Breugen, Und allen Europens Botentaten -Doch wer spricht gern von seinen Thaten? Sind auch viele meiner Borfahren, Die leider! nichts als Brahler waren. Ihr könntet's benken auch von mir, Drum rühm' ich nichts, und zeig' euch hier Gin Badel Argenei, fostlich und gut; Die Waare sich selber loben thut. Wozu es alles schon aut gewesen, Ift auf'm gebruckten Zettel zu lesen; Und enthält bas Bäckel gang Ein Magenpulver und Burgang, Gin Zahnpülverlein, honigfüße, Und einen Ring gegen alle Flüsse. Wird nur bafür ein Baten begehrt, Ist in der Roth wohl hundert werth.

hanswurft.

Schnupftuch 'rauf!

(Die Buschauer faufen beim Marktichreier.)

Mildmädden.

Kauft meine Milch! Kauft meine Eier! Sie sind gut, Und sind nicht theuer, Frisch wie's einer nur begehrt!

Bigennerhauptmann.

Das Milchmäden da ist ein hübsches Ding; Ich faust' ihr wohl so einen zinnernen Ring.

Bigennerbursch.

D ja, mir wär' sie eben recht.

Bigennerhauptmann.

Zuerst ber Herr und bann ber Knecht.

Bride.

Wie verfauft fie ihre Gier?

Mildmädden.

Drei, ihr Herrn, für einen Dreier.

Beide.

Straf' mich Gott, das sind sie werth.

(Sie macht fich von ihnen los.)

Mildmädden.

Kauft meine Milch!

Bride. (Gie halten fie.)

Nicht so wild! O nicht so thener!

Mildmädden.

Was follen mir Die tollen Freier? Kauft meine Milch, Kauft meine Eier! Dann seyd ihr mir lieb und werth.

Doctor.

Wie gefällt Ihnen bas Drama?

Amtmann.

Micht! Sind boch immer Scanbala. Hab' auch gleich ihnen fagen lassen, Sie follten bas Ding geziemlicher fassen.

Dactar.

Was sagte benn der Entrepreneur?

Amtmann.

Es känne bergleichen Zeug nicht mehr, Und zuletzt Haman gehenkt erscheine Zu Warnung und Schrecken ber ganzen Gemeine. Nanswurft.

Schumpftuch 'rauf!

Marktschreier.

Die Herren gehn noch nicht von hinnen, Bir wollen den zweiten Act beginnen. Indessen können sie sich besinnen, Ob sie von meiner Waare was branchen.

hanswurft.

Gebt Acht! fommen end, Thränen in die Augen.

#### Dinfif.

#### Efther und Mardochai treten auf.

## Mardodiai

(meinent unt fchluchzent).

D gränliches Geschief! e schreckenveller Schlif!

D Unthat, die dir hent mein Mund verkünden muß! Erbärmlich, Königin, nuß ich vor dir erscheinen.

# Efther.

So fag' mir, was du willt, und hör' nur auf zu weinen! Mardodiai.

Hi hu! es hatt's mein Berg, bu bu! es batt's nicht aus. Egher.

Geh', weine rich erst satt, sonst bringst on nichts beraus. Marbodiai.

Hi hu! es wurd mir noch, hu hu! bas Herz zersprengen. Enher.

Was giebt's benn?

# Mardochai.

ll hu hu, ich soll beut Abend hängen!

## Cfther.

Ei, was bu fagft, mein Freund! Ei, woher weißt bu bieß?

#### Marbodiai.

Das ift sehr einersei, genng es ist gewis. Darf benn ber Glückliche bem schönsten Tage trauen? Darf einer benn auf Fels sein Hans gernhig banen? Mich machte beine Gunst so sicher, Königin. Wie zittr' ich, da ich nun von den Verworsnen bin!

#### Ofther.

Cag', wem gelüftet's tenn, mein Freunt, nach teinem Leben?

## Mardodiai.

Der stolze Haman hat's dem König angegeben. Wenn du dich nicht erbarmst, nicht eilst mir beizustehn, Nicht schnell zum König gehst, so ist's um mich geschehn.

# Cfther.

Die Bitte, armer Mann, kann ich bir nicht gewähren. Man kommt zum König nicht, er müßt' es erst begehren, Tritt einer unverlangt bem König vors Gesicht, Du weißt, ber Tot sieht brauf! Gewiß, bein Ernst ist's nicht.

# Mardodjai.

D Unvergleichliche, du haft gar nichts zu wagen; Wer beine Schönheit sieht, der kann dir nichts versagen. Und in Gesetzen sind die Strasen nur gehäust, Weil man sonst gar zu grob den König überläust.

# Caher.

Und follt' ich auch, mein Freund, bas Leben nicht verlieren, Mich warnt ber Basthi Sturg, ich mag es nicht probiren.

# Mardodjai.

So ift bir benn ber Tod bes Freundes einerlei?

# Cfther.

Illein was hälf' es bir, wir stürben alle zwei?

## Mardodai.

Erhalt' mein graues Saupt, Gelt, Muc. Weib unt Chre!

#### Efther.

Bon Bergen gern, wenn's nur nicht fo gefährlich wäre.

# Mardodiai.

Ich sein hartes Herz rus ich vergebens an. Gebenk, Undankbare, was ich für dich gekhan!
Erzogen hab' ich dich von deinen ersten Tagen,
Ich habe dich gelehrt bei Hos dich zu betragen.
Du hättest lange schon des Königs Gunst verscherzt,
Er hätte lange schon sich satt an dir geherzt,
Du bist eit gar zu g'rad, und wärest längst verkleinert,
Hätt' ich nicht reine Lieb' und reine Pflicht verseinert.
Dir kam allein durch mich der König unters Joch,
Und durch mich ganz allein bestigest du ihn noch.

## Efther.

Von selbsten hab' ich wohl nicht Gunft nech Glüd erworben; Dir bant' ich's gang allein, auch wenn bu längst gestorben.

# Mardodai.

D stürb' ich für mein Bolf und unser heilig Land! Allein ich sterb' umsonst durch die verruchte Haut. Dert hängt mein graues Haupt, dem ungestümen Regen, Dem glüh'nden Seumenschein und bittern Schnee entgegen! Dort nascht geschäftig mir, zum Winter-Zeitvertreib, Ein garstig Nabenvolf das schöne Fett vom Leib! Dert schlagen ausgedörrt zuletzt die oden Glieder Bon jedem leichten Wint mit Alappern hin und wieder! Ein Gräuel allem Bolf, ein ew'ger Schandsleck mir, Ein Fluch auf Israel, und, Königin — was dir?

#### Caher.

Gewiß groß Berzeleit! Doch fann ich es erlangen, So sollst bu mir nicht lang' am leit'gen Galgen hangen; Und mit sorgfält'gem Schmerz vortrefflich balfomitt, Begrab' ich bein Gebein, recht wie and gebührt.

## Mardodai.

Bergebens wirst du dann den trenen Freund beweinen! Ge wird dir in der Noth nicht mehr wie sonst erscheinen, Mit keinem Beutel Geld, den du so eistig nahmst, Wenn du mit Schuldverdruß von Spiel und Handet kausst. Mit keinem neuen Kleid, noch Perlen und Juwelen: Mein Geist erscheint dir seer, und um dich recht zu quäsen, Bringt er nur die Gestalt von Schätzen aus der Grust, Und wenn du's sassen willst, verschwindet's in die Lust.

#### Efther.

Ei, weißt bu mas, mein Freund? Bebenke mich am Eude Mit einem Capital in beinem Testamente.

## Mardodai.

Wie gerne thät' ich das, von deiner Huld gerührt! Doch seider! ist mein Gut auch sämmtlich consiscirt. Und dann muß ich den Tod der Brüder auch besorgen! Kein Einz'ger bleibt zurück, dir künstig mehr zu borgen. Der schöne Handel fällt, es kommt kein Contreband Durch unsre Industrie dir künstig mehr zur Hand. Die kleinste Zose wird nichts mehr an dir beneiden; Tich werren, Mägeen gleich, insändsicher Zeuge kleiden; Und endlich wirst du so, mit hossmugskoser Bein, Die Sklavin beines Manns und seiner Leute sehn!

#### Efther.

Das ist nicht schön von dir! Was branchst du's mir zu sagen? Kommt einmal diese Zeit, dann ist es Zeit zu flagen.
(Weinend.)

Mein! Wird mir's fo ergehn?

# Mardodjai.

Ich schwör' bir, anders nicht!

Efther.

Was thu' ich?

Mardodiai.

Rett' und noch!

Efther.

Ad, geh' mir vom Gesicht!

Id wollte -

Mardodai.

Königin, ich bitte dich, erhöre!

Was willst du?

Caher.

Ad id wollt' — bak alles anders wäre!

(216.)

Mardodai (allein).

Bei Gott! hier foll mich nicht manch schönes Wort vertrießen, 3ch laff' ihr keine Ruh', sie muß fich boch entschließen.

(216.)

# Marktschreier.

Seiltänzer und Springer follten nun kommen; Doch haben die Tage so abgenommen. Allein morgen früh bei guter Zeit Sind wir mit unserer Kunst bereit. Und wem zuletzt noch ein Päckel gefällt, Der hat es um die Hälfte Geld.

Schattenspielmann (hinter ber Gcene).

Orgelum Orgelen!
Dubelbumben!

Doctor.

Laft ihn herbeifommen.

Amtmann.

Bringt ben Schirm heraus.

Doctor.

Thut die Lichter aus; Sind ja in einem honetten Haus. Nicht wahr, Herr Amtmann, man ist was man bleibt?

Amtmann.

Man ift wie man's treibt.

Schattenfpielmann.

Orgelum, Orgelen! Dubelbumben! Lichter weg! mein Lämpchen nur, Nimmt sich sonst nicht aus. Ins Dunkle da, Mesbames.

Doctor.

Von Herzen gern.

Schattenfpielmann.

Drgelum, orgeleh! :,:
Aldy wie ste is alles bunkel!
Finsternis is,
War sie all wist und seer,
Hab' sie all nicks auf dieser Erd' gesehn.
Drgelum :,:
Eprach sie Gott, 's werd' Licht!
Wie's hell da 'reinbricht!
Wie sie all' durk einander gehn,
Die Element alle vier,
In sechs Tag' alles gemacht is,
Sonn', Mond, Stern, Baum und Thier,

Drgelum, orgeleh! Dubelbumben! Steh' fie Abam in die Paradies, Steh' fie Eva, hat fie bie Schlang verführt. Blausgejagt, Mit Dorn und Disteln. Geburtsschmerzen geplagt. D weh! Orgelum :,: Hat fie die Welt vermehrt Mit viel' gottlose Leut, Waren fo fromm vorher! Habe gesunge, gebett! Glaube mehr an feine Gott, 38 e Schand und e Spott! Seh' fie die Ritter und Damen. Wie sie zusammenkamen, Sich begeh', sich begatte In alle grune Schatte. Uf alle griine Beibe: Rann bas unser Berr Gott leide? Orgelum, orgelen, Dubeldumben! Fährt ba die Gündfluth 'rein, Wie sie gottserbärmlick schrein; Ull' all' erfaufen schwer, 38 gar feine Rettung mehr! Drgelum :: Gud' sie, in vollem Schuk Fliegt baher Mercurius, Macht ein End' all dieser Noth; Dank fen dir, lieber Berre Gott! Drgelum, orgelen, Dubelbumben!

Doctor.

Ja, ba mären mir geborgen!

frautein.

Empfehlen uns.

Amtmann.

Sie kommen body wieder morgen?

Convernante.

Man hat an Einmal satt.

Doctor.

Jeder Tag seine eigne Plage hat.

Schattenfpielmann.

Orgelum, orgeleh, Dubeldumben!

Das

# Neuche von Plundersweilern.

1780.



Nachstehenres Gericht verlangt eine kurze Einleitung, weil es soust zum größten Theil unverständlich bleiben milßte.

Herzogin Amalia hatte die gnädige Gewohnheit eingeführt, daß Sie allen Versonen Ihres nächsten Kreises zu Weihnachten einen heiligen Christ bescheren ließ. In einem geränmigen Zimmer waren Tische, Gestelle, Poramiren und Laulichkeiten errichtet, wo seder Einzelne solche Gaben fand, die ihn theils sür seine Verdienste um die Gesellschaft be lehnen und erfreuen, theils auch wegen einiger Unarten, Angewohnheiten und Mißgriffe bestrasen und vermahnen sollten.

Bu Weihnachten 1780 verbanden sich mehrere bieses Bereins, ter Würftin gleichfalts eine Gabe tarzubringen, welche nichts Geringeres fehn follte, als die deutsche Literatur der nächstvergangenen Jahre in einem Ederzeilte. Ueber riefen Gegenstand war so viel gesprochen worten, so viel gestritten und gemeint, daß sich mandres Rechische wohl zusammen fassen ließ, und bas Zerstreute in einem Bilbe aufzustellen möglich war. Rach Erfindung und Entwurf bes Verfassers ward burch Rath Rraus eine Ugnarellzeichnung verfertigt, zu gleicher Zeit aber ein Gericht ge ichrieben, welches bie bunten und seltsamen Gestalten einigermaßen er tlären jollte. Dieses Bilt war auf einem vergulteten Gestell eingerahmt und vertedt, und als nun jedermann sich über die empfangenen Gaben genugsam erfreut batte, trat ter Marktschreier von Pluntersweilern, in ber ven Ettersburg ber befannten Gestalt, begleitet von ber luftigen Per jen, berein, begrüßte tie Gesellschaft, und nach Enthüllung und Belench tung tes Bilbes recitirte er bas Gebicht, beffen einzelne Gegenstände ber Begleiter, wie sie eben vorfamen, mit ter Pritsche bezeichnete. Diefer Ederz gelang zur Ergötzung ber böchsten Gönnerin, nicht obne fleinen Bereruft einiger Gegenwärtigen, Die fich getroffen fühlen mochen.

Das Vild existirt noch, wehlerhalten, und dürste von einem geschickten Unpferstecher geistreich radirt zum völligen Berständniß des Gedichts, und dem deutschen Publicum, das über jene Zeiten sich längst aufgeslärt sieht, zur unverfänglichen Unterhaltung dienen.

Weimar, den 30. April 1816.

Im beutschen Neich gar wohl bekannt Ist der Ort, Plundersweilern genannt, Und seines Jahrmarkts Lärm und Lust Viel groß= und kleinem Volk bewußt; Auch sieht man, daß zu einer Stadt Der Flecken sich erweitert hat.

Und zwar mag es nicht etwa sehn Wie zwischen — — — — — — — — , Als wo man emsig und zu Hauf Macht Vogelbauer auf den Kauf, Und sendet gegen fremdes Geld Die Vöglein in die weite Welt.

Viel mehr find hier, wie in Paris, Der Leute mehr als der Logis; Und wie ein Haus gebaut sein mag, Gleich ist's besetzt den andern Tag.

Besonders eine der längsten Gassen, Hat man sür Leser erbauen lassen, Wo in den Häusern, eng und weit, Gelesen wird zu jeder Zeit; Auswahl und Urtheil sind verbaunt. Mit neuen Büchern in der Hand, Find't man, so wie man geht und steht, Bon Thürschwell' auf dis zum Brivet, Einen jeden emsig sich erbauen Und kaum zum Gruße seitwärts schauen.

Wie man benn schon seit langen Zeiten Läßt Kaffee öffentlich bereiten, Daß für brei Pfennig' jedermann Sich seinen Magen verderben kann: So theilt man nun den Leseschmans Liebhabern für sechs Pfennig' aus.

Bon dieser Straße, lang und schön, Könnt ihr hier um das Echaus sehn. Hier schauen Damen und Herrn herum Begierig in das Publicum, Wie einer an den andern rennt; Und Abends sind sie gar content.

Bor ihrem Fenster, mit leichten Schritten, Spaziert ein Mtädchen von schlechten Sitten, Und bietet um geringen Preis Gar vieler Menschen sauren Schweiß. Ein jeder wird sie laut verachten; Es mag kein Mensch sie übernachten, Und alle kommen doch zu Hausen Ihr ihre Waaren abzukausen.

Wie schlimm sieht's brum in jenem Haus, In der uralten Handlung auß!
Gar einzeln naht sich dann und wann Ein etwa grundgelehrter Mann, Nach einem Folio zu fragen;
Dagegen bücken viel Antormagen Sich mit demüthigen Geberden Bor dem Papierpatron zur Erden.
Auch ist das Haus, wie jeder sagt, Von böser Nachbarschaft geplagt:
Wie man Exempel jeden Tag
In der Almende sehen mag.

Halt auf! v weh! welch ein Geschrei! Was zerrt man diese Leut' herbei? Was hat das arme Volk begangen? Was wird mit ihnen angesangen?

Die aufgehängten Beden hier Berkünden euch den Herrn Barbier, Dem, wo er irgend Stoppeln sieht, Das Messer unter'n Händen glüht; Und er rasirt, die Buth zu stillen, Zwar gratis, aber wider Willen, Und bei dem ungebetnen Schnitt Geht auch wohl Haut und Nase mit.

Welch ein Palast am End' der Stadt Ist's, wo er seine Bude hat! Auf gutes Fundament gebaut, Der alle Gegend überschaut. Wer ist der vornehm reiche Mann, Der also bau'n und wohnen kann?

Mit großer Lust und großem Glück Hält ihr Serail hier Fran Kritik.
Ein jeder, er seh groß und klein,
Wird ihr gar sehr willsommen sehn.
Sein Zimmer ist ihm gleich bereit,
Sein Essen auch zu rechter Zeit;
Er wird genähret und verwahrt
Nach seiner Art und seinem Bart.
Doch läßt, aus Furcht vor Neidesklammen,
Sie ihre Freunde nie zusammen.
Sie hat zwar weder Leut' noch Land,
Auch weder Capital noch Psand,
Sie bringt auch selber nichts hervor,
Und sebt und steht doch groß im Flor:

Denn was sie reich macht und erhält, Das ift eine Art von Stempelgelv; Drum sehn wir alle neue Waaren Zum großen Thor hineingefahren.

Am Fenster läßt sich einer blicken, Der reißt gar alles grob zu Stücken; Ein andrer mißt das Werk mit Ellen; Ein britter läßt's auf der Wage schnellen; Ein vierter, oben auf dem Haus, Klopft gar die alten Kleider aus. Gar viele Fenster sind auch zu; Das deutet nicht auf imme Nuh. Die meisten arbeiten in der Gruft Und kommen selten an frische Luft.

Doch icheint's, ihr möget nicht verweilen Und gerne diesen Zug ereilen; Bleibt nur ein wenig hinterdrein; Ich fürcht', es möcht' gefährlich fein. Unter bem Leichnam auf seinem Rücken Seht ihr einen jungen Berrn fich brücken, Gin Schiefigewehr in seiner Sand: So trug er seinen Freund durchs Land, Erzählt' ben traurigen Lebenslauf Und fordert' jeden zum Mitleid auf. Raum hält er sich auf seinen Füßen, Die Thränen ihm von ben Wangen fliegen, Beschreibt gar rührend bes Armen Roth, Verzweiflung und erbärmlichen Tob; Wie er ihn endlich aufgerafft: Das alles ein wenig studentenhaft. Da fing's entsetzlich an zu rumoren Unter Klugen, Weisen und unter Thoren; Drum wünscht er weit bavon zu sehn.

Denn seht, es fommen hinterdrein Ein Chor ichwermüthiger Junggesellen, Die sich gar ungebärdig stellen. Mehr sag' ich nicht: man kennt genug Den ganzen uniformen Zug. Jeber führt eine Jungfrau fein, Die scheinen gleiches Ginns zu febn: Denn sie tragen auf bunten Stangen Paniere zierlich aufgehangen, Die Zeichen ihrer Luft und Schmerg: Einen vollen Mund, ein brennend Berg; Wie benn nun fast eine jede Stadt Ihren eignen Mondschein nöthig hat. Die Bergen lärmen und poden fo fehr, Man hört sein eigen Wort nicht mehr; Doch scheinen die Liebchen bei diesen Spielen Roch seitwärts in die Welt zu ichielen.

Laft fie vorbei und feht die Knaben, Die in der Cde ihre Kurzweil haben. Die Laube, die sie faßt, ift flein, Doch bünft sie ihnen ein bichter Sain. Sie haben aus Maien sie aufgestedt Und vor ber Conne sich bedeckt; Mit Siegsgefang und Barfenichlag Berklimpern sie ben lieben Tag; Sie franzen freudig fich wechselsweise, Einer lebt in bes andern Breise; Daneben man Reul' und Waffen schaut, Gie fitsen auf ber Löwenhaut; Doch gudt, als wie ein Gelsohr, Ein Marmelfasten brunter vor, Daraus benn balb ein jedermann Thre hohe Abkunft errathen fann.

Ihr schaut ench um, ihr seht empor, Leiht andern Stimmen euer Ohr!

In pielen Fächern bargestellt. Man nennt's ein episches Gebicht; So was hat seines Gleichen nicht.

Der Mann, den ihr am Bilde feht, Schreint halb ein Barde und halb Prophet. Seine Borfahren milffen's bugen; Sie liegen wie Dagon zu seinen Füßen; Auf ihren Hänptern steht ber Mann, Daß er seinen Helben erreichen kann.

Kann ist das Lied nur halb gesungen, Ist alle Welt schon liebdurchbrungen. Man sieht die Paare zum Erbarmen In jeder Stellung sich umarmen. Ein Zögling kniet ihm an dem Rücken, Der denkt die Welt erst zu beglücken; Zeigt des Propheten Strümpf' und Schuh', Betheuert, er hab' auch Hosen dazu, Und, was sich niemand deuken kann, Einen Steiß habe der große Mann.

Bor diesem himmlischen Bericht Fällt die ganze Schule aufs Angesicht, Und rusen: Preis dir in der Höh', O trefslicher Eustazie!

Der Abler unngestürzte Zier! Der beutsche Bär ein seines Thier! Wie viele Wunder die geschehn, Könnt ihr hier nicht auf einmal sehn! Er hat auch eine Heftelsabrik, Die zeigt sich nicht auf diesem Stück.

3hr fennt den himmlischen Mercur. Ein Gott ift er zwar von Ratur; Doch find ihm Stelzen zum irdischen Leben Alls wie ein Pfahl ins Fleisch gegeben; Darauf macht er burch bes Volfes Mitte Des Jahrs zwölf weite Götterschritte. Auf feinen Scepter und feine Ruthe Thut er sich öfters was zu Gute. Bergebens ziehen und zerren die Anaben Und möchten ihn gerne herunter haben; Bergebens fägft bu, thöricht Rind! Die Stelzen, wie er, unfterblich find. Es schaut zu ihm ein großer Sauf Von mandgerlei Bewunderern auf; Doch biefen Back, fo schwer und groß, Wird er wohl schwerlich jemals los.

Wie ift mir? wie erscheint ein Engel In Wolken mit dem Litienstengel! Er bringt einen Lordeersranz hernieder, Er sieht sich um und sucht sich Brüder. Ber sagt mir ein vernünstig Wort? Was treiben die eilenden Knaben dort? Seht ihr nicht, wie geschickt sie's machen! Seht doch, wie steigen ihre Drachen! Weht er nicht schnell und hoch genung? Man nennt es einen Obenschwung.

Die andern führ' ich euch nicht vor; Sie haben mit dem Blaserohr Nach Schmetterlingen unwerdroffen Mit Lettenkugeln lang' geschoffen, Und dann war stets das arme Ding Sin lahmgeschoffner Schmetterling. Die kleinen Jungens in der Bsügen Laßt sie mit ihren Schussern sigen! Und lagt uns fehn, bort ftäubt's im Sand, Dort zieht ein wüthig Heer zu Land.

Zuvörderst sprengt ein Rittersmann Auf einem zweidentigen Pferdlein au; Ein hoher Federbusch ihn ziert, Die Lauze er gar stolz regiert, Bon Kopf zu Fuß in Stahl vermunnt, Daß jeder Bauer und Knecht verstummt. Als Ritter nimmt er Preis und Gruß; Doch eigentlich geht er zu Tuß.

Hinter ihm wird fein Gut's geschafft. Es reißet einer mit voller Kraft Die Bäume sammt den Wurzeln aus; Die Bögel sliegen zu den Restern heraus. Sein Haupt trägt eine Felsenmüße, Sein Schütteln schüttert Nittersige. Entsetzt euch nicht ob dieser Stärke Und der modernen Simsons-Werke: Denn aller Niesen-Vorrath hier Ift nur von Pappe und von Papier.

Ein andrer trägt einen Kometenhut; Ein dritter beißt in die Steine vor Wuth; Sie stolpern über Särg' und Leichen, Dem Pathos ist nichts zu vergleichen. Sie möchten gerne mit hellen Schaaren Aus ihren eignen Hänten fahren; Doch sitzen sie barin zu fest, Drum es jeder endlich bewenden läßt.

Im Vorbergrund find zwei feine Anaben, Die gar ein artig Aurzweil haben. Mit Deutschheit sich zu zieren itzt Hat jeder sein armes Wamms zerschlitzt; Sie ziehen die Hembehen durch die Spalten, Das giebt gar wunderreiche Falten; Die Puffen stehn gut zu Gesicht; Sie schonen sogar der Hößchen uicht; Sie werden bald ihr Ziel erreichen Und beutschen Betteljungen gleichen.

Wenn ich nun jemand rathen mag, So hat er genug für diesen Tag, Und geht den Lärm und das Geschrei, Was hinten sich erhebt, vorbei.

Die Bube, die man borten ichaut, Ist schon vor Alters aufgebaut, Worein gar mancher, wie sich's gebührt, Nach seiner Art sich prostituirt. Die festen Säulen zeigen an, Der Ort sich nicht bewegen fann; Gin Mann, ber broben im Reifrod fteht, Deutet auf hobe Gravität: Doch Burftel läft fich nicht vertreiben, Läßt seine Nederei nicht bleiben, Inden ein neuer Unfall drobt. Und bringt den Alten fast den Tod. Eine Rotte, fürzlich angekommen, Sat das Portal schon eingenommen Und nagelt, ihr ift nicht zu wehren, Uns Frontispiz zwei Semisphären, Eröffnet nun die weite Welt Erobernd zum Theaterfeld; Darauf benn jeder bald versteht, Wie es von London nach China geht. Und so hat man für wenig Geld Gleich eine Fahrt um die ganze Welt. Es poltert alles brüber und brunter, Die Knaben jaudzen laut mitunter,

Und auf den Dielen, wohlverschanzt, Die Schellenkapp' wird aufgepflanzt. Kein Mensch ist sicher seines Lebens; Es wehrt der Held sich nur vergebens; Es gehen beinah in dieser Stunde Souffleur und Consident zu Grunde, Die man als heilige Personen Von je gewohnt war zu verschonen. Und dieser Lärm dient auf einnal Auch unserm Schauspiel zum Final.

# Ein Fastnachtsspiel,

auch wohl zu tragieren nach Oftern,

nee

Pater Bren,

bem faliden Bropheten.

But Lebt . Run unt Aurzweil gemeiner Chriftenheit, infentere Frauen unt Bungfrauen zum gelbnen Spiegel



#### Würgkrämer in feinem Saben.

Junge! hol' mir die Schachtel bort broben. Der Teufels=Pfaff hat mir alles verschoben. Mir war mein Laden wohl eingericht. Fehlt' auch barin an Ordnung nicht: Mir war eines jeden Blatz bekannt. Die nöthigst' Waar' stund bei ber Sand, Toback und Caffee, ohn' ben zu Tag Rein Höfenweib mehr leben mag. Da kam ein Teufels=Bfäfflein ins Land, Der hat uns Kopf und Sinn verwandt, Sagt', wir waren unordentleich, Un Sinn und Rumor ben Studenten gleich, Rönnt' unfre Haushaltung nicht bestehen, Müßten all' ärschlings zum Teufel geben, Wenn wir nicht thäten seiner Führung Uns übergeben und geistlicher Regierung. Wir waren Burgersleut' guter Urt, Glaubten bem Rerl auf seinen Bart, Darin er freilich hat nicht viel Haar: Wir waren bethört eben ganz und gar. Da fam er benn in ben Laben berein, Sagt': Verflucht! das find mir Schwein'!, Wie alles durcheinander steht! Migt's einrichten nach bem Alphabet. Da friegt er meinen Raften Caffee, Und fett' mir ihn oben hinauf ins C, Und stellt' mir die Tobackblichsen weg, Dort hinten ins I, jum Teufelsbred;

Kehrt' eben alles brüber und brunter, Ging weg und sprach: So besteh's jetztunder! Da macht' er sich an meine Frauen, Die auch ein bischen umzuschauen; Ich bat mir aber die Ehr' auf ein andermal aus; Und so schafst' ich mir'n aus dem Haus. Er hat mir's aber auch gedacht, Und mir einen verstuchten Streich gemacht: Soust hielten wir's mit der Nachbarin, Ein altes Weib von treuem Sinn: Mit der hat er uns auch entzweit. Man sieht sie saste Zeit; Doch da kommt sie so eben her.

#### Rachbarin femmt.

Würgkrämer.

Frau Nachbarin, was ist Ihr Begehr? Sibylla, die Nachbarin.

Hatte gern für zwei Pfennig Schwefel und Bunder. Wurghramer.

Ei sieh, 's is ja ein großes Wunder, Daß man nur einmal hat die Chr'! Sibntla.

Ei ber Herr Nachbar braucht einen nicht fehr. Wurskrämer.

Red' Sie das nicht. Es war ein' Zeit, Da wir waren gute Nachbarsleut', Und borgten einander Schüffeln und Besen: Wär' auch alles gut gewesen; Aber vom Pfassen kommt der Neid, Mistraun, Verdruß und Zwistigkeit.

Sibntta.

Red' Er mir nichts übern Herr Pater: Er ist im Haus als wie der Bater, Hat über meine Tochter viel Gewalt, Zeigt ihr, wie sie soll werden klug und alt, Und ift ein Mensch von viel Verstand, Hat auch gesehn schon manches Land.

Würgkrämer.

Aber bebenkt Sie nicht babei, Wie sehr gefährlich ber Pfaff Ihr sen? Was thut er an Ihrer Tochter lecken, An fremben, verbotnen Speisen schlecken? Was würd' Herr Balandrino sagen, Wenn er zurückkäm' in diesen Tagen? Der in Italia zu dieser Frist Untern Dragonern Hamptmann ist, Und ist Ihrer Tochter Bräutigam, Nicht blött und trottelt wie ein Lamm.

#### Sibulla.

Herr Nachbar, Er hat ein böses Maul, Er gönnt dem Herrn Pater kein'n blinden Gaul, Mein' Tochter die ist in Büchern belesen, Das ist dem Herrn Pater just sein Wesen: Auch red't sie beständig allermeist Bon ihrem Herzen, wie sie's heißt.

## Würgkrämer.

Frau Rachbarin, das ist alles gut; Eure Tochter ist ein junges Blut, Und kennt den Teufel der Männer Ränken, Warum sie sich an die Maidels henken. Die ganze Stadt ist voll davon.

#### Sibulla.

Lieber Herr Nachbar, weiß alles schon: Meint Er denn aber, Herr, beim Blut, Daß mein Maibel was Böses thut?

## Wärzkrämer.

Was Böses? Davon ist nicht die Ned', Es ist nur aber die Frag', wie's steht. Sieht Sie, ich muß Ihr deutlich sagen: Ich stund ungefähr dieser Tagen Hinten am Hollunderzann; Da kam mein Pfäfflein und Maidelein traun, Gingen auf und ab spazieren, Thäten einander umschlungen führen, Thäten mit Aeugleins sich begäffeln, Einander in die Ohren räffeln, Als wollten sie eben alsogleich Miteinander ins Bett oder ins Himmelreich.

Sibulla.

Dafür habt Ihr eben keine Sinnen; Ganz geistiglich ist sein Beginnen, Er ist von Fleischbegierden rein, Wie die lieben Herzengelein. Ich wollt', Ihr thätet ihn nur recht kennen, Würdet ihn gern einen Heiligen nennen. (Frau Sibpla, die Nachbarin, ab.)

Balandrino, ber Dragoner-Sauptmann, tritt auf und fpricht:

Da bin ich nun durch viele Gefahr Zurückgekehrt im dritten Jahr, Hab' in Italien die Pfaffen gelauf't, Und manche Republik gezauf't. Bin nur jetzt von Sorgen getrieben, Wie es trinne steht mit meiner Lieben, Und ob, wie in der Stadt man sagt, Sie sich mit dem Teufels-Pfaffen behagt. Will doch gleich den Nachbar fragen; War ein redlich Kerl in alten Tagen.

Würzkrämer.

Herr Hauptmann, sehd Ihr's? Gott seh Dank! Haben Euch halt erwart so lang.

hauptmann.

Ich bin freilich lang' geblieben. Wie habt 3hr's benn bie Zeit getrieben? Würzkrämer.

So bürgerlich. Eben leidlich dumm.

gauptmann.

Wie steht's in ber Nachbarschaft herum? Ist's wahr —

Würgkrämer.

Sehb Ihr etwa schon vergift? Da hat einer ein' bös' Eh' gestift.

hauptmann.

Sagt, ift's wahr mit bem Pfaffen? Wurzhrämer.

Herr, ich hab' nichts mit dem Mist zu schaffen, Aber so viel kann ich Euch sagen: Ihr müßt nit mit Schwert und Fener drein schlagen: Müßt erst mit eignen Augen sehn, Wie's drinnen thut im Haus' hergehn. Kommt nur in meine Stube 'nein, So eben fällt ein Schwank mir ein. Last Euch's unangesochten sehn, Eure Braut ist ein gutes Ding Und der Pfaff nur ein Däumerling. (Ste gehen ab.)

Birb vergefiellt ter Frau Gibella Garten. Ereten auf: tas Pfäfflein unt Leonora, nich an ben Sanben führenb.

Pfaff.

Wie ift boch heut' ber Tag so schön! Gar lieblich ift's spazieren gehn.

Leonora.

Wie schön wird nicht erft sehn der Tag, Da mein Balandrino kommen mag!

Dfaff.

Wollt' Euch wohl gönnen die Herzensfreude!' Doch wir find indeß beisammen heute, Und ergögen unsere Bruft Mit Freunbschaft und Gesprächeslust.

Leonora.

Wie wird Ends Balandrino schätzen, An Eurem Umgang sich ergötzen, Erkennen Ener ebel Geblüt, Frei und liebevolles Gemüth! Und wie Ihr wollet allen gut, Niemals zu viel noch zu wenig thut!

Pfaff.

D Jungfran, ich mit Seel' und Sinn Auf immerbar bein eigen bin, Und, den du Bräntigam thust nennen, Mög' er so beinen Werth erkennen! D himmlisch glücklich ist der Mann, Der dich die Seine nennen kann!

Eritt auf Balandrino ber Sauptmann, verfleibet in einen alten Grelmann, mit weißem Bart und Biegenverrude, und ber Burgframer.

#### Würghrämer.

Hab' End, nun gesagt bes Pfassen Geschicht', Wie er alles nach seinem Gehirn einricht, Wie er will Berg und Thal vergleichen, Alles Ranhe mit Gips und Kast verstreichen, Und endlich malen auf bas Weiß Sein Gesicht oder seinen Steiß.

hauptmann.

Wir wollen den Kerl gewaltig curiven Und über die Ohren in Dreck 'nein führen! Geht jetzt ein bischen nur beiseit.

Würghrämer.

Wenn Ihr mich braucht, ich bin nicht weit.

(Weht ab.)

Hauptmann.

So! Solla! ho!

Sibylla.

Welch ein Geschrei?

Hauptmann.

Treff' ich nicht hier ben Pater Bren?

Sibulla.

Er wird wohl in dem Garten fenn; Ich schief' ihn Ihnen gleich herein.

(216.)

Der Wfaff tritt auf und fpricht:

Womit fann ich bem Herren bienen?

hauptmann.

Id) bin so frei, mid) zu erfühnen, Den Herren Bater hier aufzutreiben; Sie muffen's Ihrem Ruf zuschreiben. Ich habe so viel Gut's vernommen Von vielen, die da und dorther kommen, Wie Sie überall haben genug Der Menschen Gunft und guten Geruch! Wollt' Sie doch eiligst kennen lernen, Aus Furcht, Sie möchten sich bald entfernen.

Dfaff.

Mein lieber herr, wer find Gie bann? hauptmann.

Ich bin ein reicher Ebelmann. Habe gar viel Gut und Geld, Die schönsten Dörfer auf der Welt; Aber mir fehlt's am rechten Mann, Der alles das guberniren fann. Es geht, geht alles burcheinander, Wie Mäusedreck und Coriander; Die Rachbarn leben in Zank und Streit, Unter Brüdern ift feine Ginigfeit, Die Mägde schlafen bei ben Buben, Die Kinder hofiren in die Stuben; Ich fürcht', es fommt ber jüngste Tag.

Dfaff.

Ad da wird alles gut barnad!

Sauptmann.

Id hätt's eben noch gern gut vorher; Drum verlanget mich zu wissen sehr, Wie Sie benken, ich follt's anfangen?

Dfaff.

Können nicht zu Ihrem 3med gelangen, Sie muffen benn einen Plan bisponiren

Und den mit Festigkeit vollführen. Da muß alles calculirt sehn; Da darf kein einzeln Geschöpf hinein, Mänf' und Ratten, Flöh' und Wanzen, Müssen alle beitragen zum Ganzen.

Hauptmann.

Das thun fie jett auch ohne Runft.

Pfaff.

Doch ist das nicht das Recht', mit Gunst; Es geht ein jedes seinen Gang; Doch so ein Reich das dauert nicht sang: Muß alles in einander greifen, Nichts hinüber herüber schweisen; Das gibt alsdann ein Reich, das hält Im schönsten Flor bis ans End' der West!

hauptmann.

Mein Herr, ich hab' hier in ber Näh' Ein Bölflein, da ich gerne fäh', Wenn Eure Kunft und Wissenschaft Wollt' da beweisen ihre Kraft.
Sie führen ein Sodomitisch Leben, Ich will sie Eurer Aufsicht übergeben; Sie reden alle durch die Nasen; Haben Wänste sehr aufgeblasen, Und schnauzen jeden Christen au, Und lausen davon vor jedermann.

Pfaff.

Da ist der Fehler, da sitzt es eben!
Sobald die Kerls wie Wilde leben,
Und nicht bethulich und freundlich sind;
Doch das verbessert sich geschwind.
Hab' ich doch mit Geistesworten,
Uns meinen Reisen aller Orten,
Uns rohen ungewaschnen Leuten,
Die lebten wie Inden, Türken und Heiden,
Zusammengebracht eine Gemein',

Die lieben wie Maienlämmelein Sich und die Geistesbrüderlein.

hauptmann.

Wollet Ihr nicht gleich hinaus reiten? Der Herr Nachbar foll Euch begleiten.

Pfaff.

Der ift sonft nicht mein guter Freund.

Berr Bater! mehr als Ihr es meint.

(Gie geben ab.)

Nauptmann femmt zurück und serlicht Nun muß ich noch ein bischen sehn, Wie's thut mit Leonoren stehn. Ich thu' sie wohl unschuldig schätzen, Der Psaff kann nichts als prahlen und schwätzen. Da kommt sie eben recht herein. Jungkran! Sie scheint betrübt zu sehn.

Leonora.

Mir ist's im Herzen weh und bange, Mein Bräutigam ber bleibt so lange.

gauptmann.

Liebt Ihr ihn denn allein so sehr?

Leonora.

Dhn' ihn möcht' ich nicht leben mehr. hauptmann.

Der Pater End ja hofiren thut?

Leonora.

Uch ja, das ist wohl alles gut; Aber gegen meinen Bräntigam Ist der Herr Pater nur ein Schwamm.

Hauptmann.

Ich fürcht', es wird ein Hurrh geben, Wenn ter Hauptmann hört Euer Leben.

Leonora.

Ady nein! benn ich ihm schwören kann, Denke nicht bran, ber Pfaff sen Mann; Und ich bem Hauptmann eigen bin Bon ganzem Herzen und ganzem Sinn.

Dauptmann

(wirft-Perrade und Bart meg und entredt fich).

So fomme bem an meine Bruft, D Liebe, meines Herzens Luft!

Leonora.

Ist's möglich? Ach ich glaub' es kaum; Die himmlisch' Frende ist ein Traum!

gauptmann.

D Leonor', bist tren genug; Wärst du gewesen auch so klug!

Leonora.

Ich bin gang ohne Schuld und Sünd'.

#### Hauptmann.

Hadbar Wurgkrämer (fommt lachenb außer Athem).

Das weiß ich wohl, mein liebes Kind;
Die Kerls sind vom Teufel besessen,
Schnopern herum an allen Essen,
Lecken den Weiblein die Ellenbogen,
Stellen sich gar zu wohlgezogen,
Nisten sich ein mit Schmeicheln und Lügen
Wie Filzläuf', sind nicht heraus zu triegen.
Aber ich hab' ihn prostituirt:
Der Nachbar hat ihn hinaus geführt,
Wo die Schwein' auf die Weibe gehn,
Da mag er besehren und lehren schön!

Gett grüß' Euch, edles junges Paar! Der Pfaff ist rasend ganz und gar, Läuft wie wüthig hinter mir drein. Ich führt' ihn draußen zu den Schwein; Sperrt' Maul und Augen auf, der Matz, Als ich ihm sagt', er wär' am Platz: Er säh', sie red'ten durch die Nasen, Häten Bänche sehr aufgeblasen, Schnanzten und biffen sich unbrüderlich, Lebten ohne Religion und Gott Und Ordnung, wie jene Hottentott'; Möcht' sie nun machen all' honett, Und die frömmst' nehmen mit zu Bett.

hauptmann.

Thät er brauf wacker rasen?

Würgkrämer.

Viel Flüch' und Schimpf aus'm Rachen blasen. Da kommt er ja gelaufen schon.

Pfaff (außer Athem).

Wo hat der Teufel den Eujon?
(Erschridt, ta er ten Hauptmann sieht.)

#### hauptmann.

Berr Pfaff, erkennt Er mm die Schlingen? Collt' Ihm wohl noch ein Gratias fingen: Doch mag Er frei seiner Wege gabn; Hur hör' Er noch zwei Wörtchen an. Er meint, Die Welt konnt' nicht bestehen, Wenn er nicht that brauf herumergeben; Bild't fich ein wunderliche Streich' Bon feinem himmlisch geift'gen Reich; Meint, Er wolle die Welt verbeffern, Ihre Glückseligkeit vergrößern, Und lebt ein jedes doch fortan So übel und fo gut ce fann. Er benft, Er trägt bie Welt auf'm Rüchen; Fängt Er uns nur einmal die Mücken! Aber da ist nichts recht und gut, 218 was Herr Pater felber thut. That' gern eine Stadt abbrennen, Weil er sie nicht hat bauen können; Findt's verflucht, bag ohn' ihn zu fragen Die Sonne sich auf und ab fann wagen. Doch Berr, bamit Er uns beweif't, Daß ohne 3hn die Erde reifit,

Busammenstürzen Berg und That, Brobir' Er's nur und sterb' Er einmal; Und wenn davon auf der ganzen Welt Ein Schweinstall nur zusammenfällt, So erklär' ich Ihn für einen Propheten, Will Ihn mit all' meinem Haus anbeten.

(Der Pfaff gieht ab.)

#### gauptmann.

Und du, geliebtes Lordjen mein, Warft gleich ein'm Wickelfindelein, Das schreit nach Brei und Suppe lang', Den wird ber Mutter augst und bang: Ihr Brei ift noch nicht gar und recht: Drum nimmt sie schnell ein Lümpchen schlecht, Und kaut ein Zuckerbrod hinein, Und stedt's bem Kind ins Minbelein. Da sauat's und zutscht benn um sein Leben, Will ihm aber keine Sättigung geben; Es zieht erst allen Zuder aus, Und speit den Lumpen wieder aus. So lagt uns benn ben Schnaden belachen, Und gleich von Herzen Hochzeit machen. Ihr Jungfrauen, lagt Euch nimmer fuffen Bon Pfaffen, die fonst nichts wollen noch wissen; Denn wer möcht' einen zu Tische laben Auf den bloken Geruch von einem Braten? Es gehört zu jeglichem Sacrament Geistlicher Anfang, leiblich Mittel, fleischlich End.

# Satyros

reter

der vergötterte Waldteufel.

Drama.

1773.



# Erfter Act.

#### Ginfiedler.

Ihr benkt, ihr Herrn, ich bin allein, Weil ich nicht mag in Städten fenn. Ihr irrt euch, liebe Herren mein. 3d hab' mich nicht hierber begeben, Weil sie in Städten so ruchlos leben Und alle wandeln nach ihrem Trieb, Der Schmeichler, Heuchler und ber Dieb: Das hätt' mid immerfort ergötst, Wollten sie nur nicht sehn hochgeschätzt; Bestehlen und be — — mich, wie die Raben, Und noch dazu Reverenzen haben! Ihrer langweiligen Rarrheit fatt Bin herausgezogen in Gottes Stadt; Wo's freilich auch geht brüber und drunter Und geht demohngeacht nicht unter. Ich fah im Frühling ohne Zahl Blüthen und Knospen durch Berg und Thal, Wie alles brängt und alles treibt, Rein Blättlein ohne Reimlein bleibt. Da benkt nun gleich ber steif' Philister: Das ist für mich und meine Geschwister. Unser Herrgott ist so gnädig hener; Hätt' ich's boch schon in Fach und Schener! Unfer Herrgott spricht: Aber mir nit fo; Es follen's Ander' auch werden froh. Da lodt uns benn ber Sonnenschein Stord' und Schwall' and ber Fremd' berein.

Den Schmetterling aus feinem Sans. Die Fliegen aus ben Riten 'raus, Und brütet bas Raupen-Bölflein aus. Das quillt all von Erzeugungs = Rraft, Wie sich's hat aus bem Schlaf gerafft; Bögel und Frösch' und Thier' und Micken Begehn fich zu allen Augenbliden. Binten und vorn, auf Baud und Rücken, Daß man auf jeder Blüth' und Blatt Gin Ch= und Wochenbettlein hat. Und fing' ich dann im Herzen mein. Lob' Gott mit allen Würmelein. Das Volk will bann zu effen haben. Berzehren bescheerte Gottes=Gaben. So frift's Burmlein frifd Reimlein Blatt. Das Würntlein macht bas Lerchlein fatt, Und weil ich auch bin zu essen hier, Mir das Lerchlein zu Gemüthe führ'. Id bin bann auch ein häuslich Mann, Hab' Haus und Stall und Garten bran. Mein Gärtlein, Früchtlein ich beschütz' Vor Kält' und Raupen und bürrer Hit. Kommt aber herein ber Kieselschlag Und fouragirt mir an einem Tag, So ärgert mich ber Streich fürwahr: Dody leb ich noch am End' vom Jahr, Wo mander Wärwolf ist schon todt Uns Uengsten vor der Hungersnoth. (Man bort von ferne beulen.) II! II! Un! Un! Web! Web! Ui! Ui!

Cinsiedler.

Weldy ein erbärmlich Wehgeschrei! Muß eine verwundte Bestie sehn.

Saintos.

D weh, mein Rücken! o weh, mein Bein!

Cinfiedler.

Gut Freund, was ist euch Leids geschehn?

Saturos.

Dumme Frag'! Ihr könnt's ja fehn. Ich bin gestürzt — entzwei mein Bein!

Cinfiedler.

Sodt auf! Sier in die Sutte 'rein. (Ginfieder bodt ibn auf, tragt ibn in bie butte und legt ibn aufe Bett )

Cinfiedler.

Salt still, daß ich die Wund' befeh'!

Saturos.

Ihr send ein Flegel, ihr thut mir weh.

Cinfiedler.

Ihr sehd ein Frat! so halt benn still! Wie, Teufel, ich euch ba schindeln will? (Verbindet ihn.)

So bleibt nur wenigstens in Ruh.

Sainros.

Schafft mir Wein und Dbft bazu.

Cinfiedler.

Mild und Brod, fonft nichts auf ber Welt.

Sainros.

Eure Wirthschaft ist schlecht bestellt.

Cinfiedler.

Des vornehmen Gast's midy nicht versah.

Da kostet von dem Topfe ba.

Saturos.

Pfui! was ist das ein ä Geschmack
Und magrer als ein Bettelsack.
Da droben im G'birg die wilden Ziegen,
Benn ich eine bei'n Hörnern thu' friegen,
Fass' mit dem Maul ihre vollen Zitzen,
Thu' mir mit Macht die Gurgel bespritzen,
Das ist, bei Gott! ein ander Besen.

Cinfiedler.

Drum eilt euch wieder zu genesen.

Saturos.

Was blaf't ihr ta so in die Hand? Einsiedler.

Send ihr nicht mit der Aunst bekannt? Ich hauch' die Fingerspigen warm.

Saturos.

Ihr send doch auch verteufelt arm. Einfiedler.

Nein, Herr! ich bin gewaltig reich; Meinem eignen Mangel helf' ich gleich. Wollt ihr von Supp' und Kraut nicht was? Saturos.

Das warm Geschlapp was soll mir bas? Einsiedter.

So legt end benn einmal zur Ruh, Bringt ein paar Stund' mit Schlafen zu. Will sehen, ob ich nicht etwan Für enren Gaum was sinden kann.
Ende bes erften Acts.

## Bweiter Act.

Sathros, erwachent

Das ist eine Hunde-Lagerstätt!
Ein's Missethäters Fosterbett!
Aufliegen hab' ich than mein'n Rücken,
Und die Unzahl versuchte Miscen!
Bin kommen in ein garstig Loch.
In meiner Höhl' da lebt man doch;
Hat Wein im wohlgeschnitzten Krug,
Und sette Misch und Käs' genug.
Kann doch wohl wieder den Fuß betreten?
Da ist dem Kerl sein Platz zu beten.
Es thut mir in den Augen weh,

Wenn ich bem Narren seinen Herrgott feh. Wollt' lieber eine Zwiebel anbeten Bis mir die Thrän' in die Augen träten, Alls öffnen meines Bergens Schrein Ginem Schnitzbildlein, Querhölzelein. Mir geht in ber Welt nichts über mich. Denn Gott ift Gott, und ich bin ich. Id) bent', id) schleiche so hinaus; Der Teufel hol' ben Herrn vom Haus! Könnt' ich nicht etwa brauchen was? Das Leinwand nu war' fo ein Spaß. Die Maidels laufen fo vor mir: Id, bent', id, bind's fo etwa für. Seinen Herrgott will ich 'runter reiffen Und draußen in den Giegbach schmeißen. Ente bes zweiten 21cte.

## Dritter Act.

#### Saturos.

Ich bin boch mild'; 's ift höllisch schwill! Der Brunn, der ist so schattenkühl. Hier hat mir einen Königsthron Der Rasen ja bereitet schon; Und die Lüstelein laden mich all, Wie lose Buhlen ohne Zahl. Natur ist rings so liebebang; Ich will dich setzen mit Flöt' und Sang.

3wei Dagblein mit Wafferfrugen.

## Arfinoe.

Hör', wie 's taher so lieblich schallt! Es fonnt vom Brunn ober aus'm Walt. Dinde.

Es ist kein Knab' von unsver Flur; So singen Himmelsgötter nur. Komm lag uns lauschen!

> Arsinoe. Mir ift bang.

Dinde.

Mein Berg, ach! ledigt nach bem Besang.

Saturos (fingt).

Dein Leben, Herz, für wen erglüht's? Dein Ablerauge, was ersieht's? Dir hulbigt ringsum die Natur, 's ist alles bein; Und bist allein, Bist elend nur!

Arfinoe.

Der singt wahrhaftig gar zu schön!

Pinde.

Mir will bas Herz in meiner Bruft vergehn.

Saturos (fingt).

Haft Melodie vom Himmel geführt Und Fels und Wald und Fluß gerührt; Und wonnlicher war dein Lied der Flur Als Sonnenschein; Und bist allein, Bist elend nur!

Pinche.

Welch göttlich hohes Angesicht!

Arsinoe.

Siehst benn seine langen Ohren nicht?

 $\mathfrak{P}\mathfrak{f}\mathfrak{g}\mathfrak{d}\mathfrak{e}.$ 

Wie glühend stark umber er schaut!

Arfinoe.

Möcht' brum nicht senn bes Wunders Braut.

Saturas.

D Märchen hold! ber Erbe Zier! Ich bitt' euch, fliehet nicht vor mir.

Pinche.

Wie fommst du an den Brunnen hier?

Sainros.

Woher ich komm', kann ich nicht sagen, Wohin ich geh', müßt ihr nicht fragen. Gebenebent sind mir die Stunden, Da ich dich, liebes Paar! gesunden.

Pinche.

D lieber Frembling! sag' uns recht, Welch ist bein Nam' und bein Geschlecht?

Saturos.

Meine Mutter hab' ich nie gekannt, Hat niemand mir mein'n Bater genannt. Im fernen Land hoch Berg und Wald Ist mein beliebter Aufenthalt. Hab' weit und breit meinen Weg genommen.

Pinche.

Sollt' er wohl gar vom Himmel fommen?

Von was, o Frembling, lebst du dann?

Bom Leben, wie ein andrer Mann.
Mein ist die ganze weite Welt,
Ich wohne wo mir's wohlgefällt.
Ich herrsch' übers Wild und Bögelheer,
Frücht' auf der Erden und Fisch' im Meer.
Unch ist aus'm ganzen Erdenstrich
Kein Mensch so weis' und klug als ich.
Ich senn' die Kräuter ohne Zahl,
Der Sterne Namen allzumal,
Und mein Gesang der dringt ins Blut
Wie Weines-Geist und Sommen-Gluth.

Dinde.

Ald Gott! ich weiß wie's einem thut.

Arfinoe.

Hör', bas mar' meines Baters Mann.

Ja freilich!

Saturos.

Wer ift bein Bater bann?

Arfinoe.

Er ist der Priester und Aeltest' im Land, Hat viele Bücher und viel Verstand, Versteht sich auch auf Kränter und Sternen; Ihr müßt ihn wahrhaftig kennen lernen.

Ufnche.

Co lauf und bring' ihn geschwind herbei!

(Arfince ab.)

Sainros.

So find wir denn allein und frei. D Engelsfind! dein himmlisch Bild Hat meine Seel' mit Wonn' erfüllt.

Pfnche.

D Gott! feitbem ich bich gesehn, Kann kann auf meinen Bugen stehn.

Sainros.

Bon dir glänzt Tugend, Wahrheits-Licht Wie aus eines Engels Angesicht.

Pindie.

Ich bin ein armes Mägbelein, Dem bu, Herr! wollest gnädig senn.

(Er umfaßt fie.)

Sainros.

Hab alles Gliick der Welt im Arm So Liebe=Himmelswonnewarm!

Ufnche.

Dieß Herz mir schon viel Weh bereit; Nun aber stirbt's in Seligkeit.

Saturos.

Du haft nie gewußt, wo mit hin? pfn che.

Die, — als feitbem ich bei bir bin. Satnros.

Es war so ahnungsvoll und schwer, Dann wieder ängstlich arm und leer; Es trieb dich oft in Wald hinaus, Dort Bangigkeit zu athmen aus; Und wollustvolle Thränen flossen Und heil'ge Schmerzen sich ergossen Und um dich Hinnuel und Erd' verging?

Ufnche.

D Herr! bu weißest alle Ding'. Und aller Seligkeit Wahntraumbild Fühl' ich erbebend vollerfüllt.

(Er füßt fie machtig.)

Pfnde.

Laßt ab! — mich schaubert's — Wonn' und Weh — D Gott im Himmel! ich vergeh' —

Sermes unt Urfinoc fommen

hermes.

Willfommen, Fremdling, in unserm Land! Saturos.

Ihr tragt ein verflucht weites Gewand.

fiermes.

Das ift nun fo die Landesart.

Saturos.

Und einen lächerlich frausen Bart.
Arsinge (leife zu Afreche)

Dem Fraten ba ift gar nichts recht.

Pfnde.

D Kind! er ift von einem Göttergeschlecht.

Germes.

Ihr scheint mir auch so wunderbar.

Gretbe, fammtl. Werfe. VII

Saturos.

Siehst an mein ungekämmtes Haar, Meine nackten Schultern, Brust und Lenden, Meine langen Nägel an den Händen; Da ekelt dir's vielleicht bafür?

germes.

Mir nicht!

Ufnde.

Mir and nicht.

Arfinge (für fich).

Alber mir!

Saturos.

Ich wollt' sonst schnell von hinnen eilen, Und in dem Wald mit den Wölsen heulen, Wenn ihr ener unselig Geschick Wolltet wähnen für Gut und Glück, Eure Kleider, die euch beschimpfen, Mir als Vorzug entgegenrümpfen.

germes.

Berr! ce ift eine Nothwendigkeit.

Psyche.

D, wie beschwert mich schon mein Kleid!

Saturos.

Was Noth! Gewohnheitsposse nur Fernt ench von Wahrheit und Natur, Drinn boch alleine Seligkeit Besteht, und Lebens-Liebens-Frend'; Sehd all zur Sslaverei verdammt, Nichts Ganzes habt ihr allzusammt!

Ciner aus dem Dolk.

Wer mag ber mächtig' Redner sehn?

Gin anderer.

Einem bringt bas Wort burch Mark und Bein.

Saturos.

Habt eures Ursprungs vergessen,

Ench zu Sflaven verseffen, Euch in Häufer gemauert, Euch in Sitten vertrauert, Rennt die goldnen Zeiten Nur als Mährchen, von weiten.

Das Volk.

Weh und! Weh!

Saturos.

Da eure Väter neugeboren Bom Boden aufsprangen, In Wonnetaumel versoren Willsommelied fangen, Un mitgeborner Gattin Brust Der rings austeimenden Natur, Ohne Neid gen Himmel blickten Sich zu Göttern entzückten. Und ihr — wo ist sie hin die Lust Un sich selbst? Siechlinge, verbannet um!

Das Volk.

Weh! Weh!

Saturos.

Selig, wer fühlen kann Was seh: Gott sehn! Mann!
Seinem Busen vertraut,
Entäußert bis auf die Haut
Sich alles fremden Schmucks,
Und nun ledig des Drucks
Gehäuster Kleinigkeiten, frei
Wie Wolken, fühlt was Leben seh!
Stehn auf seinen Füßen,
Der Erde genießen,
Nicht fräuklich erwählen,
Mit Bereiten sich quälen;
Der Vaum wird zum Zelte,
Zum Teppich das Gras,

Und robe Kaftanien Ein berrlicher Frak!

Das Dolk.

Rohe Kaftanien! D hätten wir's schon!

Saturos.

Was hält euch zurücke Vom himmlischen Glücke? Was hält euch bavon?

Das Dolk.

Robe Kaftanien! Jupiter's Cohn!

Saturos.

Folgt mir, ihr Werthen! Herren ber Erben! Alle gesellt.

Das Dalk.

Rohe Raftanien! Unfer die Welt!
Onte best britten Acts

## Wierter Act.

Im Balb.

Zatyros, Bermes, Pfyche, Arfinoc, bas Bolf figen in einem Rreife alle gefauert wie tie Gichhornchen, haben Raffanien in ten Santen und nagen baran.

hermes (für fich)

Sackerment! ich habe schon Bon ber neuen Religion Eine verfluchte Indigestion!

Saturas

Und bereitet zu dem tiefen Gang Aller Erkenntniß, horchet meinem Gesang! Bernehmt, wie im Unding Alles durcheinander ging; Im verschloßnen Haß die Elemente tosend, Und Kraft an Kräften widrig von sich stoßend, Ohne Feinds-Band, ohne Freunds-Band, Ohne Zerstören, ohne Bermehren.

Das Dolk.

Lehr' uns, wir hören!

Sainros.

Wie im Unding das Urding erquoll, Lichtsmacht durch die Nacht scholl, Durchdrang die Tiefen der Wesen all, Daß aufseinnte Begehrungs-Schwall Und die Elemente sich erschlossen Mit Hunger ineinander ergossen, Allburchdringend, allburchdringen.

hermes.

Des Mannes Geist ist von Göttern entsprungen.

Saturos.

Wie sich Haß und Lieb' gekar Und das All unn ein Ganzes war, Und das Ganze klang In lebend wirkendem Ebengesang, Sich thäte Krast in Krast verzehren, Sich thäte Krast in Krast vernehren, Und auf und ab sich rollend ging Das all und ein' und ewig' Ding, Immer verändert, immer beständig.

Das Dalk.

Er ift ein Gott!

germes.

Wie wird bie Seele lebendig Vom Feuer seiner Rebe!

Das Volk.

(Sott! (Sott!

Psyche.

Heiliger Prophete! Gottheit! an beinen Worten, an beinen Bliden Ich sterbe vor Entzüden! Das Volk.

Sinft nieber!

Betet an!

Ciner.

Gen uns gnädig!

Gin anderer.

Wunderthätig

Und herrlich!

Das Volk.

Mimm bieg Opfer an!

Ciner.

Die Finfterniß ift vergangen.

Das Volk.

Mimm bieß Opfer an!

Ciner.

Der Tag bricht herein.

Das Volk.

Wir find bein!

Gott, bein! gang bein!

Der Ginfiebler fommt burch ten Balb gerate auf ten Sathres gu.

Ginfiedler.

Mh, faubrer Gaft! find ich bich hier, Du ungezogen schändlich Thier!

Saturos.

Mit wem sprichst bu?

Cinfiedler.

Mit dir!

Wer hat bestohlen mich undaufbar? Meines Gottes Bild geraubet gar?

Du hinkender Teufel!

Das Volk.

Höllenspott!

Er läftert unfern herrlichen Gott!

Cinfiedler.

Dn wirft von feiner Schande roth.

Das Dolk.

Der Läftrer hat verdient den Tod. Steinigt ihn!

Saturos.

Haltet ein!

Ich will nicht babei zugegen sehn.

Das Dolk.

Sein unvein Blut, du himmlisch Licht! Fließ' fern von deinem Angesicht.

Saturos.

3dy gehe.

Das Volk.

Doch verlaß uns nicht!

(Sathros ab.)

Cinfiedler.

Send ihr toll?

germes.

Unseliger, fein Wort!

Bringt ihn an einen sichern Ort! Geht, verschließt ihn in meine Wohmmg.

(Gie führen ben Ginfiebler ab.)

Das Halk.

Sterben foll er!

Germes.

Er verdient feine Schonung.

Und zu versühnen den himmlischen Geist, Der und sich so gnädig und liebreich erweis't, Wollen wir ihm unsern Tempel weihn Und mit dem blutigen Opfer ersreum.

Das Volk.

Wohl! Wohl!

hermes.

Zur Gottheit Füßen Den Frevel zu büßen. Das Dolk.

Das Verbrechen Zu rächen, Zu tilgen den Spott.

Alle.

Zernichtet die Lästrer, Verherrlichet Gott!

Gure bee pierten 21cts.

## Fünfter Act.

Wohnung bes hermes

Endora, hermes' grau. Der Ginfiedler.

#### Endora.

Nimm, guter Mann! dieß Brod und Mild von mir, Es ist das lette.

#### Ginfiedler.

Weib! ich banke bir.

Und weine nicht; laß mich in Ruhe scheiben; Dieß Herz ist wohl gewöhnt zu leiden, Allein zu leiden männiglich. Dein Mitleid überwältigt mich.

#### Endara.

Ich bin betrübt, wie Blutdurft meinen Mann, Das ganze Volf ber Schwindel fassen fann!

#### Cinfiedler.

Sie glauben. Laß sie! Du wirst nichts gewinnen. Das Schickfal spielt Mit unserm armen Kopf und Sinnen.

Endora.

Dich um bes Thiers willen töbten!

Ginfiedler.

Thiers! Wer sein Herz bedürstig fühlt, Find't überall einen Propheten.
Ich bin der erste Märthrer nicht, Aber gewiß der harmlosen einer; Um keiner Meinungen, keiner Willkürlichen Grillen, Um eines armen Lappens willen, Eines Lappens, bei Gott! den ich brauchte. Mein Andachtsbild, den Schutzgott meiner Ruh, Raubt mir das Ungeheu'r dazu.

#### Cudora.

D Freund! ich fenn' sein Götterblut wie du. Mein Mann ward Anecht in seiner eignen Wohnung, Und Ihro borst'ge Majestät sah zur Belohnung Mich Haussrau für einen arkadischen Schwan, Mein Ch'bett für einen Rasen an, Sich drauf zu tummeln.

> Einsiedler. Ich erkenn' ihn dran.

Endarg.

Ich schieft' ihn mit Verachtung weg. Er hing Sich sester an Psinche, bas arme Ding, Um mir zu troten! Und seit der Zeit Sterb' ich oder seh' dich befreit.

Cinfiedler.

Sie bereiten bas Opfer heut.

Cudora.

Die Gefahr lehrt uns bereit sehn. Ich gebe nichts verloren; Mit einem Blick lent' ich ein Bei dem fühnen eingebild'ten Thoren.

Ginfiedter.

Und bann?

#### Endora.

Wann sie bich zum Opfer führen, Lock' ich ihn an, sich zu verlieren In die innern heiligen Hallen, Aus Großmuth-Sanftmuth-Schein. Da dring' auf das Volk ein Und zu überfallen.

Ginfiedler.

Ich fürdite . . .

Cudora.

Fürchte nicht! Einer, der um sein Leben spricht, Hat Gewalt. Ich wage und du follst reden.

(216)

Ginfiedler.

Beht's nicht, so mögen sie mich tödten.

Der Tempel.

Catyros figt ernft wilb auf tem Altar. Das Bolf vor ihm auf ten Anicen.

Das Dolk. Chorus.

Geist bes Himmels, Sohn ber Götter, Zürne nicht! Frevlern beiner Stirne Wetter, Uns ein gnädig Angesicht! Hat der Lästrer das verbrochen, Sieh herab, du wirst gerochen! Schrecklich nahet sein Gericht.

Dermes.

3hm folgt ein Trupp, ben Ginfiebler gebunden führent.

Das Volk.

Höll' und Tod dem Nebertreter! Geist des Himmels, Sohn der Götter, Zürne beinen Kindern nicht! Satyros (herabsteigenb).

Ich hab' ihm seine Missethat verziehn! Der Gerechtigkeit überlass ich ihn. Mögt ben Thoren schlachten, befrein; Ich will nicht bawider sehn.

Das Volk.

D Evelmuth! Es fließe sein Blut!

Saturos.

Ich geh' ins Heiligthum hinein; Und feiner soll sich unterstehn, Bei Lebensstraf', mir nachzugehn!

Einsiedler (für fich).

Weh mir! Ihr Götter, wollet bei mir stehn!

(Saturos ab.)

## Cinsiedler.

Mein Leben ist in euren Händen,
Ich bin nicht unbereitet, es zu enden.
Ich habe schon seit manchen langen Tagen
Micht genossen, nur das Leben so ausgetragen.
Es mag! Mich hält der thränenvolle Blick
Des Freundes, eines lieben Weibes Noth
Und unversorgter Kinder Elend nicht zurück.
Mein Haus versinkt nach meinem Tod,
Das dem Bedürsniß meines Lebens
Allein gebaut war. Doch das schmerzt mich nur,
Daß ich die tiese Kenntniß der Natur
Mit Müh' gesorscht und leider! nun vergebens;
Daß hohe Menschen-Wissenschaft,
Manche geheinnißvolle Krast,

Ciner des Dolks.

3dy fenn' ihn; er ift ber Klinfte voll.

Gin Andrer.

- Was Künfte! Unser Gott weiß bas all.

Cin Dritter.

Db er sie fagt, bas ift ein andrer Fall.

Cinfiedler.

Ihr sehd über hundert. Wenn's zwei- dreihundert wären, Ich wollte sedem sein eigen Kunststück lehren, Einem seden eins, Denn was Alle wissen, ist keins.

Das Dolk.

Er will uns befdmätzen. Fort! Fort!

Cinfiedler.

Noch ein Wort! So erlaube, daß ich dir Ein Geheinmiß eröffne, das für und für Dich glücklich machen soll.

fiermes.

Und wie foll's heißen?

Ginfiedler (leife).

Nichts weniger als ben Stein ber Weisen. Komm von der Menge Nur einen Schritt in diese Gänge.

(Gie wollen geben.)

Das Dolk.

Bermegner, feinen Schritt!

Pfnge.

Ins Heiligthum! Und, Hermes, bu gehst mit? Bergissest bes Gottes Gebot?

Malk.

Auf! Auf! bes Frevlers Blut und Tob. (Sie reifen ben Ginfiebler zum Altare. Giner bringt bem hermes bas Meffer auf.)

Eudora (inmentig)

Bülfe! Bülfe!

Das Dolk.

Welche Stimme?

hermes.

Das ift mein Weib!

Cinfiedler.

Gebietet eurem Grimme Einen Augenblick!

Cubora (inmentia).

Bülfe, Bermes! Bülfe!

fiermes.

Mein Weib! Götter, mein Weib! (Er ftoft bie Thuren bee Geiligthums auf. Man fiebt Cubera fich gegen bee Satures Umarmungen vertheibigent.)

hermes.

Es ist nicht möglich!

(Caturos lagt Gutoren los.)

Cudora.

Da feht ihr euren Gott!

Dolk.

Ein Thier! ein Thier!

Saturos.

Bon euch Schurken feinen Spott! Ich thät euch Eseln eine Ehr' an, Wie mein Vater Jupiter vor mir gethan; Wollt' eure dummen Köpf' belehren Und euren Weibern die Milden wehren, Die ihr nicht gedenkt ihnen zu vertreiben; So mögt ihr benn im Dred bekleiben. Ich zieh' meine Hand von ench ab, Laffe zu eblern Sterblichen mich herab.

Bermes.

Beh'! wir begehren beiner nit.

(Satbros ab.)

Cinfiedler.

Es geht boch wohl eine Jungfrau mit.

## Prolog

gu ben neuesten

# Offenbarungen Gottes,

verbeutscht burch

Dr. Carl Friedrich Bahrdt.

Gießen 1774.



Die Frau Professorin tritt auf im Bug, ten Mantel ummerfent. Bahrbt figt am Bult gang angezogen und fcbreibt.

#### frau Bahrdt.

So komm benn, Kind, die Gefellschaft im Garten Wird gewiß auf uns mit bem Kaffee warten.

#### Bahrdt.

Da kam mir ein Einfall von ungefähr.
(Gein geschrieben Blatt ansehenb.)
So redt' ich, wenn ich Christus mar'.

### frau Bahrdt

Was kommt ein Getrappel die Trepp' herauf?

#### Bahrdt.

's ist ärger als ein Stubentenhauf. Das ist ein Besuch auf allen Vieren.

#### frau Bahrdt.

Gott behüt'! 's ift ber Tritt von Thieren.

Die vier Evangeliften mit ihrem Gefelge treten berein. Die grau Decterin thut einen Schrei. Marthaus mit tem Engel. Marcus begleitet wem Vomen. Uncas vom Doffen. Johannes, über ihm ter Atler

#### Matthäus.

Wir hören, bu bift ein Biebermann, Und nimmst bich unfers herren an:

Uns wird die Chriftenheit zu enge, Wir find jest überall im Gedränge.

Bahrdt.

Willsomm'n, ihr Herrn! Doch thut mir's leid, Ihr kommt zur ungelegnen Zeit, Muß eben in Gesellschaft 'nein.

Johannes.

Das werben Kinder Gottes sehn: Wir wollen uns mit dir ergögen.

Sahrdt.

Die Leute würden fich entsetzen: Sie sind nicht gewohnt solche Bärte breit, Und Röcke so lang und Falten so weit; Und eure Bestien, nuß ich sagen, Würde jeder Andre zur Thur 'naus jagen.

Matthäus.

Das galt boch alles auf ber Welt, Seitbem uns unfer Herr beftellt.

Bahrdt.

Das kann nun weiter nichts bebeuten: G'nug, so nehm' ich euch nicht zu Leuten.

Marcus.

Und wie und was verlangst benn bu?

Bahrdt.

Daß id's euch fürzlich sagen thu': Es ist mit eurer Schriften Urt,

Mit euren Falten und eurem Bart, Wie mit den alten Thalern schwer, Das Silber sein geprodet sehr, Und gelten dennoch jetzt nicht mehr: Ein kluger Fürst, der münzt sie ein, Und thut ein tüchtig's Kupfer drein; Da mag's denn wieder fort cursiren! So müßt ihr auch, wollt ihr ruliren, Und in Gesellschaft euch produciren, So müßt ihr werden wie unser einer, Geputzt, gestutzt, glatt — 's gilt sonst keiner. Im seidnen Mantel und Kräglein slint, Das ist doch gar ein ander Ding!

#### Lucas der Maler.

Möcht' mich in dem Coftume fehn!

## Bahrdt.

Da braucht ihr gar nicht weit zu gehn, Hab' just noch einen ganzen Ornat.

## Der Engel Matthai.

Das wär' mir ein Evangelisten = Staat! Kommt -

## Matthäus.

Johannes ift schon weggeschlichen Und Bruder Marcus mit entwichen.

(Des Lucas Des fommt Bahrtten gu nah, er tritt nach ibm.)

#### Bahrdt.

Schafft ab zuerst das garstig' Thier; Nehm' ich doch kaum ein Hündlein mit mir. Lucas.

Mögen gar nichts weiter verfehren mit bir. (Die Evangelisten mit ihrem Gefolg ab.)

frau Bahrdt.

Die Kerls nehmen feine Lebensart an.

Bahrdt.

Komm, 's follen ihre Schriften bran!

## Götter, Helden und Wieland.

1774.

anno let ann ann a al

## Mercurius am Ufer bes Cochtus mit zwei Schatten.

Mercurius. Charon! he Charon! Mach' bag bu 'rüber kommft. Geschwinde! Meine Leutchen ba beklagen sich zum Erbarmen, wie ihnen bas Gras die Füße netzt und sie ben Schnuppen friegen.

Charon. Saubere Nation! Woher? Das ist einmal wieder von der rechten Nace. Die könnten immer leben.

Mercurius. Troben reden sie umgesehrt. Doch mit alledem war bas Paar nicht unangesehen auf ber Oberwelt. Dem Herrn Literator hier sehlt nichts als seine Berrücke und seine Bücher, und der Megäre ba nur Schminke und Ducaten. Wie steht's brüben?

Charon. Nimm bid in Acht. Sie haben bir's geschworen, wenn bu hinüberkommft.

Mercurius. Wie fo?

Charon. Abmet und Alceste sind übel auf bich zu sprechen, am ärgsten Euripides. Und Hercules hat bich im Anfall seiner Hige einen bummen Buben geheißen, der nie gescheidt werden würde.

Mercurius. Ich verstehe fein Wort bavon.

Charon. Ich auch nicht. Du haft in Deutschland jest ein Geträtsch mit einem gewissen Wieland.

Mercurius. Ich fenne jo feinen.

Charon. Bas schiert's mich? Genng fie find fuchswilt.

Mercurius. Lag mich in Rahn, ich will mit hinüber, muß boch sehen was es giebt.

### (Gie fahren über.)

Euripides. Es ist nicht sein, daß bu's uns so spielst, alten guten Freunden und beinen Brüdern und Kintern. Dich mit Kerls zu gesellen, die seine Aver Griechisch Blut im Leibe haben, und an uns zu necken und zu neitschen, als wenn uns nech was übrig wäre außer dem bischen Ruhm und dem Respect den die Kinder droben für unsern Bart haben.

Mercurius. Beim Jupiter, ich verfteh' end, nicht.

Literator. Gollte etwa bie Rete vom Dentschen Mercur fenn?

Curipides. Rommt ihr baher? 3hr bezengt's aljo?

Literator. D ja, das ist jesso die Wenne und Hoffnung von ganz Teutschland, was der Götterbote für goldene Papierchen der Uristarchen und Aoeden herum trägt.

Euripides. Da bert ihr's. Und mir ist übel mitgespielt in benen goldenen Blättchens.

Literator. Das nicht sowohl, Herr W. zeigt nur, raß er nach Ihnen habe wagen türsen eine Alceste zu schreiben; und taß, wenn er Ibre Fehler vermieben und größere Schünheiten aufempfunden, man bie Schuld Ibrem Jahrhunderte und bessen Gesimmungen zuschreiben musse.

Euripides. Fehler! Schuld! Jahrhundert! D bu hohes herrliches Gewölbe bes unendlichen Himmets! was ist aus uns geworden? Mercur, und bu trägst bich damit?

Mercurius. Ich ftebe verfteinert.

Alceste (tommt). Du bist in übler Gesellschaft, Mercur! und ich werbe sie nicht verbessern. Pfui!

Admet (fommt). Mercur, bas hätte ich bir nicht zugetraut.

Mercurius. Rer't reutlich, oder ich gebe fort. Was hab' ich mit Rafenden zu thmi?

Alreste. Du scheinst betrossen? So höre rann. Wir gingen neulich, mein Gemahl unt ich, in ten Hain jeuseits tes Cochtus, wo wie du weißt tie Gestalten ter Träume sich lebhast tarstellen und hören lassen. Wir hatten uns eine Weile an ten phantastischen Gestalten ergötzt, als ich auf einmal meinen Namen mit einem unleitlichen Tone auszusen hörte. Wir wandten uns. Da erschienen zwei abgeschmackte gezierte hagere blasse Püppchens, die sich einander Alceste! Admet! nannten, für einander sterben wollten, ein Gestingel mit ihren Stimmen machten als die Bögel, und zuletzt mit einem traurigen Gesträchz verschwanden.

Admet. Es war lächertich anzuschen. Wir verstunden das nicht, bis erst furz ein junger Studiosus herunterkam, der uns die große Reuigseit brachte, ein gewisser Wieland habe uns ungebeten wie Euripides die Ehre angethan, dem Volke unsere Masken zu profituiren. Und der sagte das Stück auswendig von Ansang bis zu Ende her, es hat's aber nie mand ausgehalten als Enripides, der neugierig und Autor genng dazu war.

Euripides. Ja und was das Schlimmste ist, so soll er in eben Wischen die du herunträgst, seine Alceste vor der meinigen herausgestrichen, mich herunter und lächerlich gemacht haben.

Mercurius. Wer ift ber Wieland?

Literator. Hofrath und Prinzen-Hofmeifter zu Weimar.

Mercurius. Und wenn er Gammetes' Hofmeister wäre, sollt' er mir her. Es ist just Schlafenszeit und mein Stab führt eine Seele leicht ans ihrem Körper.

Literator. Mir wird's angenehm sehn, solch einen großen Mann bei bieser Gelegenheit kennen zu lernen.

(Wieland's Schatten in ber Rachtmuge tritt auf.)

Wieland. Laffen Gie uns, mein lieber Jacobi . . .

Alcefte. Er fpricht im Traum.

Euripides. Man sieht aber toch mit was für Leuten er umgeht. Mercurius. Ermantert euch. Es ist hier von feinen Jacobistie Rete. Wie ist's mit tem Mercur? eurem Mercur? tem Deutschen Mercur?

Wieland (flaglid). Sie haben mir ihn nachgebrudt,

Mercurius. Was tout uns bas? Co bort tenn und feht.

Wieland. We bin ich? Wohin führt mich ber Traum?

Alceste. 3d bin Alceste.

Admet. Und ich Abmet.

Euripides. Solltet ihr mid, wohl fennen?

Mercurius. Woher? — Das ift Euripites und ich bin Mercur. Was steht ihr so verwundert?

Wieland. Ist tas Traum, was ich wie machent fühle? Und roch hat mir meine Gubildungsfraft niemals solche Bilder bervorgebracht. Ihr Alceste? Mit tieser Taille? Berzeiht! Ich weiß nicht, was ich sagen soll.

Mercurius. Die eigentliche Frage ist, warum ihr meinen Namen prositiuirt und tiesen ehrlichen Leuten zusammen so übel begegnet.

Wieland. Ich bin mir nichts bewußt. Was ench betrifft, ihr könntet, dünft mich, wissen, daß wir eurem Ramen teine Achtung schuldig sind. Unsere Religion verbietet uns, irgent eine Wahrheit, Größe, Güte, Schönheit anzuerkennen und anzubeten, außer ihr. Taher sind eure Namen wie eure Litesaulen zerstümmelt und Preis gegeben. Und ich versichere euch, nicht einmal der Griechische Hermes, wie ihn uns die

Mythologen geben, ift mir je babei in Sinn gekommen. Man benkt gar nichts babei. Es ist als wenn einer sagte: Recueil, Porteseuille.

Mercurius. Es ift boch immer mein Rame.

Wieland. Haben Sie jemals Ihre Gestalt mit Flügeln an Haupt und Füßen, ben Schlangenstal in ber Hand, sigend auf Waarenballen und Tonnen, im Borbeigehen auf einer Tabaksbüchse figuriren sehen?

Mercurius. Das läßt sich hören. Ich sprech' euch tos. Und ihr antern werdet mich künftig ungeplagt lassen. So weiß ich, war auf dem letzten Maskenballe ein gnädiger Herr, der über seine Hosen und Weste noch einen fleischsarbenen Sobs gezogen hatte, und vermittelst Flügeln an Hann bringen wollte.

Wieland. Das ist die Meinung. So wenig mein Vignettenschneider auf eure Statue Rücksicht nahm, die Florenz ausbewahrt; so wenig auch ich —

Mercurius. So gehabt ench wohl. Und so send ihr überzeugt, daß der Sohn Inpiter's nech nicht so bankerntt gemacht hat, um sich mit allerlei Lenten zu afsociiren.

(Mercurius ab.)

Wieland. Go empfehl' ich mich benn.

Euripides. Nicht uns fo! Wir haben noch ein Glas zusammen zu leeren.

Wieland. Ihr jend Euripides und meine Hochachtung für euch hab' ich öffentlich gestanden.

Euripides. Viel Ehre. Es fragt sich in wiesern ench eure Arbeit berechtigt von der meinigen llebels zu reden, fünf Briese zu schreiben, um euer Trama, das so mittelmäßig ist, daß ich als compromittirter Rebenbubler sast darüber eingeschlasen bin, euren Herren und Damen nicht allein vorzustreichen, das man euch verzeihen könnte; sondern den guten Euripides als einen verunglückten Mitstreiter hinzustellen, dem ihr auf alle Weise den Rang abgelausen habt.

Admet. Ich will's ench gestehen, Enripites ist auch ein Boet, und ich habe mein Tage tie Poeten für nichts mehr gehalten als sie sind. Aber ein braver Mensch ist er, und unser Landsmann. Es hätte euch toch sollen bedeutlich scheinen, ob der Mann, der geboren wurde, da Griechenland den Xerres bemeisterte, der ein Freund des Socrates war,

bessellen Stücke eine Wirfung auf sein Jahrhuntert hatten wie eure wohl schwerlich, ob der Mann nicht eher die Schatten von Aleeste und Abmet habe herbei beschwören können als ihr? Tas verdiente einige ahnungsvolle Chrsurcht, der zwar euer ganzes aberweises Jahrhundert von Literatoren nicht fähig ist.

Euripides. Wenn eure Stücke einmal fo viel Menschen das Leben gerettet haben als meine, dann follt ihr auch reben.

Wieland. Mein Bublicum, Enripites, ift nicht bas eurige.

Euripides. Das ift die Sache nicht. Bon meinen Fehlern und Unwollkommenheiten ift die Rere, die ihr vermieden habt.

Alceste. Daß ich's end, sage als ein Weib, die eh' ein Wort reden dars, daß es nicht auffällt, enre Alceste mag gut sehn und eure Weibchen und Männchen amüsiert, auch wohl gesitzelt haben, was ihr Rührung neunt. Ich bin darüber weggegangen, wie man von einer verstimmten Zither wegweicht. Des Euripides seine hab' ich dech ganz ausgehört, mich manchmal drüber gesteut und auch drüber gelächelt.

Wieland. Deine Fürftin.

Alceste. Ihr solltet wissen, taß Fürsten hier nichts getten. Ich wünschte ihr tomtet fühlen, wie viel glücklicher Euripides in Ansführung unserer Geschichte gewesen als ihr. Ich bin für neinen Mann gestorben, wie und wo, bas ist nicht die Frage. Die Frage ist von eurer Alceste, von Euripides? Alceste.

Wieland. Könnt ihr mir absprechen, bag ich bas Ganze weit belicater behandelt habe?

Alceste. Was heißt bas? Genug, Euripites hat gewußt, warum er eine Alceste aufs Theater bringt, so wenig ihr bie Größe bes Opfers bas ich meinem Mann that, barzustellen wußtet.

Wieland. Wie meint ihr bas?

Euripides. Last mich reden, Alceste! Sieh her, das sind meine Fehler. Sin junger, blühender König, ersterbend mitten im Genuß aller Glückseigfeit. Sein Haus, sein Lolf in Verzweiflung den Guten, Treff lichen zu verlieren, und über den Janumer Apoll bewegt, den Parzen einen Wechseltet abdringend. Und num alles verstummt und Vater und Mutter und Freunde und Lolf alles und er lechzend am Rande des Todes, umherschauend nach einem willigen Ange und überall Schweigen bis sie auftritt, die Einzige, ihre Schönheit und Kraft

aufzuopfern dem Gatten, himmter zu fteigen zu den hoffmungstofen Todten.

Wieland. Das hab' id, alles aud,

Euripides. Nicht gar. Eure leute find erstlich allzusammen and ter großen Familie, ter ihr Würte ter Menschheit, ein Ding tas Gott weiß woher abstrahirt ist, zum Erbe gegeben habt, ihr Dichter auf unsern Trümmern! Sie sehen einander ähnlich wie tie Sier, und ihr habt sie zum unberentenden Brei zusammengerührt. Da ist eine Frau tie sür ihren Mann sterben will, ein Mann ter sür seine Krau sterben will, ein Helt ter für siehe keibe als das langweitige Stück Parthenia, die man gern wie den Wirder aus dem Busche bei den Hörnern friegte, um dem Elend ein Ende zu machen.

Wieland. Ihr feht bas anders an als ich.

Alceste. Tas vermuth' ich. Nur sagt mir: Was war Alcestens That, wenn ihr Mann sie mehr tiebte als sein Leben? Ter Mensch der sein ganzes (Kust in seiner Gattin genöße, wie ener Armet, würde durch ihre That in ten toppett bittern Tet gestürzt werten. Philemon und Bancis erbaten sich zusammen ten Tet, und ener Mopsteck, der doch immer unter ench nech ein Mensch ist, läst seine Liebenden wetteisern — "Taphnis, ich sterbe zulegt." Also muste Armet gerne leben, sehr gern leben, oder ich war — was? — eine Komödiantin — ein Kind — gernug, macht aus mir was euch gefällt.

Abmet. Und den Nomet, der ench so ekelhaft ist, weil er nicht sterben mag. Sew ihr iemals gesterben? Deur sehr ihr jemals ganz glücklich gewesen? Ihr redet wie großmüthige Hungerleider.

Wieland. Mur Feige fürchten ben Tob.

Abmet. Den Hetentor, ja. Aber von Hausvatertod fürchtet jeder, seibst ber Hete. Ge ist's in ber Ratur. Glaubt ihr benn, ich würde mein Leben geschont haben, meine Fran ben Feinden zu entreißen, meine Bestigthümer zu vertheidigen? Und boch —

Wieland. Ihr reret wie Leute einer andern Welt, eine Sprache, beren Worte ich vernehme, beren Sinn ich nicht fasse.

Admet. Wir reten Griechijch — Ist euch bas so unbegreiftich? Umet —

Euripides. 3hr berenft nicht, baf er zu einer Secte gebort, Die allen Wasserindtigen, Auszehrenden, an Hals und Bein tobtlich

Bermunteten einreden will, tott würden ihre Herzen voller, ihre Beister mächtiger, ihre Unochen marfiger sehn. Das glaubt er.

Admet. Er thut nur fo. Rein, ihr fend noch Mensch genug, ench zu Euripides' Admeten zu versetzen.

Alceste. Merkt auf und fragt eure Frau barüber.

Admet. Ein junger, ganz glücklicher, wohlbehaglicher Fürst, ber von seinem Bater Reich und Erbe und Heerte und Güter empfangen hatte, und barinne saß mit Genüglichkeit, und genoß, und ganz war, und nichts bedurste als Leute die mit ihm genossen, und sie, wie natürlich, sand, und des Hergebens nicht satt wurde, und alle liebte, daß sie ihn lieben sellten, und sich Götter und Menschen so zu Freunden gemacht hatte, und Apell den Himmel an seinem Tisch vergaß — der sollte nicht ewig zu teben wünschen? — — Und der Mensch hatte auch eine Frau.

Alceste. Ihr habt eine und begreift tas nicht. Ich wollte tas tem schwarzängigten jungen Ding tort begreiftich machen. Schöne Meine, willst du ein Wort hören?

Das Mädhen. Was verlangt ihr?

Alcefte. Du hatteft einen Liebhaber.

Madhen. Ald ja.

Alceste. Und liebteft ihn von Herzen, jo baft bu in mander guten Stunde Beruf fühlteft für ihn zu fterben?

Mädden. 21ch! und ich bin um ihn gesterben. Ein seintsetiges Schicksal trennte une, bas ich nicht lang überlebte.

Alceste. Da habt ihr eure Aceste, Wieland. Run sage mir, liebe Kleine, bu hattest Eltern die fich herzlich liebten.

Mädden. Gegen unfre Liebe mar's ein Schatten. Aber fie ehrten einander von Herzen.

Altefte. Glaubst bu wohl, wenn beine Mutter in Tovesgesahr ge wesen wäre, und bein Bater hätte für sie mit seinem Leben bezahlt, bak sie's mit Dank angenommen hätte?

Madhen. Gang gewiß.

Alceste. Und wechselsweise, Wieland, eben jo. Da habt ihr En ripibes' Alceste.

Abmet. Die enrige wäre tann für Kinter, Die andere für ehrliche Lente, Die schon ein bis zwei Weiber begraben haben. Daß ihr nun mit eurem Auritorio sympathisirt, ist nöthig und billig. Wieland. Last mich, ihr send widersinnige, rohe Leute, mit benen ich nichts gemein habe.

Euripides. Erft höre mid, noch ein paar Worte.

Wieland. Mady's furz.

Euripides. Keine fünf Briefe, aber Stoff bazu. Tas werauf ihr ench seviel zu Gute thut, ein Theaterstück so zu lenken und zu ründen daß es sich seben tassen dari, ist ein Talent, ja, aber ein sehr geringes.

Wieland. 3hr fennt die Daube nicht, Die's toftet.

Euripides. In hast ja genng taven vergeprahlt. Das alles, wenn man's beim Lichte besieht, ist nichts als eine Fähigseit, nach Sitten und Theatercenventionen und nach und aufgeflicken Statuten Natur und Wahrheit zu verschneiben und einzugleichen.

Wieland. Ihr werbet mid bas nicht überreben.

Euripides. Go genieße teines Rubmes unter ben Deinigen und laft uns in Ruh.

Admet. Begieb bich zur Gelassenbeit, Euripires! Die Stellen an renen er reiner spettet sint so viel Fleden mit renen er seine sigen Gewant beschungt. Wär' er tlug und er könnte sie und bie Moten zum Shakespeare mit Blut abkausen, er würde es thum. So stellt er sich bar und bekennt, ba hab' ich nichts gefühlt.

Euripides. Nichts gefühlt bei meinem Prolog, der ein Meisterfrück ist? Ich dari wohl von meiner Arbeit so reden, thust du's ja. Du fühlst nichts, da du in den Gasthof Admetens trittst?

Alcefte. Er bat feinen Einn für Gaftireiheit, hörft tu ja.

Euripides. Und auf der Schwelle begegnet die Apolle, die freundsliche Gettheit des Hauses, die, ganz voll Liebe zum Admet, ihn erst dem Ter entreist, und num o Jammer! sein bestes Weib für ihn dahingegeben sieht. Er kann nichts weiter retten und entsernt sich wehmüthig, daß nicht die Gemeinschaft mit Torten seine Reinigseit bestede. Da tritt herein, schwarz gehüllt, das Schwert ihrer heimtücksichen Macht in der Faust, die Königin der Torten, die Geleiterin zum Orcus, das unerbintliche Schicksal, und schilt auf die gnädig verweilende Gottheit, droht ichen der Alceste, und Apoll verläßt das Haus und uns. Und wir mit dem verlassenen Cher seufzen: Ach daß Aeskulap nech lebte, der Sohn Apollo's, der die Kräuter kannte und jeden Bassam, sie würde gerettet werden; denn er erweckte die Totten, aber er ist erschlagen von Iupiter's

Blit, ber nicht bulbete baß jener erweckte vom ewigen Schlaf bie in Stant gestreckt hatte nieder fein unerbittlicher Rathschluß.

Alcepte. Bift bu nicht ganz entrückt gewesen in die Phantasie ber Menschen, die aus ihrer Bäter Munde vernommen hatten von einem so wunderthätigen Manne, dem Macht gegeben war über den allmächtigen Tod. Ist dir nicht da Bunsch, Hoffnung, Glauben aufgegangen, fäme einer aus diesem Geschlechte! fäme der Halbgott seinen Brüdern zu Hilse.

Euripides. Und da er nun kennnt, nun Hercules auftritt und ruft: Sie ift todt! todt! Haft sie weggeführt, schwarze gräßliche Geleiterin zum Orcus, haft mit deinem verzehrenden Schwert abgeweidet ihre Haare? Ich bin Inpiters Sohn und traue mir Kraft zu über dich. Un dem Grabe will ich dir auflauschen, wo du das Blut trinkst der abgeschlachteten Todesopfer, sassen will ich dich, Todesgöttin, umknüpsen mit meinen Urmen, die kein Sterblicher und kein Unsterblicher löset, und du sollst mir heransgeben das Weib, Admetens liebes Weib, oder ich bin nicht Impiters Sohn.

Hercules (win auf) Was red't ihr von Jupiters Sohn? Ich bin Jupiters Sohn.

Admet. Haben wir dich in deinem Rauschschläschen gestört?

hercules. Was foll ber Lärm?

Alceste. Ei ba ift ber Wieland.

hercules. Gi wo?

Admet. Da steht er.

hercules. Der? Run der ist klein genug. Hab' ich mir ihn boch so vorgestellt. Send ihr der Mann der den Hercules immer im Munde führt?

Wieland gurudmeidener. 3d habe nichts mit end zu ichaffen, Roloft.

Bercules. Run wie bann? Bleibt nur!

Wicland. Ich vermuthete einen stattlichen Mann mittlerer Größe.

hercules. Mittlerer Große? Ich?

Wieland. Wenn ihr Hercules jent, jo fent ihr's nicht gemeint.

Herentes. Es ist mein Name, und auf den bin ich stelz. 3ch weiß wohl, wenn ein Frage feinen Schildhalter unter den Bären, Greisen und Schweinen sinden kann, so nimmt er einen Hercules dazu. Denn meine Gottheit ist dir niemals im Traume erschienen.

Wicland. 3ch gestehe, bas ift ber erfte Traum, ben ich se habe.

hercules. Go geh' in bich, und bitte ben Göttern ab beine Roten übern Homer, wo wir bir zu groß find. Das glaub' ich, zu groß.

Wieland. Wahrhaftig ihr send ungeheuer. Ich hab' endy mir nie mals so imaginirt.

Hercules. Was kann ich tavor, taß er so eine engbrüftige Imagination hat? Wer ist benn sein Hercules auf ben er sich so viel zu Gute thut? Und was will er? Für die Tugend? Was heißt die Tevise? Hast bei Tugend gesehen? Wieland! Ich bin boch auch in der Welt herumkommen, und ist mir nichts so begegnet.

Wieland. Die Tugend für die mein Hercules alles thut, alles wagt, ihr kennt sie nicht?

hercules. Tugend! Ich hab' das Wort erft hierunten von ein paar albernen Kerls gehört, bie feine Rechenschaft bavon zu geben wußten.

Wieland. Ich bin's eben so wenig im Stande. Doch lagt uns tariiber feine Worte verderben. Ich wollte, ihr hattet meine Gedichte gelesen, und ihr würdet finden, daß ich selbst die Tugend wenig achte. Sie ist ein zweidentiges Ding.

Hercules. Ein Unding ist sie wie alle Phantasie, die mit dem Gang der Welt nicht bestehen kann. Eure Tugend kommt mir vor wie ein Centaur; so lang der ver eurer Imagination herumtradt, wie herrich, wie frästig! und wenn der Vildhauer ench ihn hinstellt, welch übermenschliche Form! — Anatomirt ihn und sindet vier Lungen, zwei Herzen, zwei Mägen. Er stirbt in dem Angenblicke der Geburt, wie ein andres Mißgeschöpf, oder ist nie außer eurem Kops erzeugt worden.

Wieland. Tugend muß body was febn, sie muß wo sehn.

Hercutes. Bei meines Baters ewigem Bart! Wer hat baran gezweifelt? Und mich bünft, bei uns wohnte fie in Halbgöttern und Helten. Meinst bu, wir lebten wie bas Bieh, weil eure Bürger sich vor ben Faustrechtszeiten freuzigen? Wir hatten die bravsten Lerls unter uns.

Wieland. Was nennt ihr brave Rerls?

Percutes. Einen ber mittheilt was er hat. Und ber reichste ist ber brauste. Hate einer lleberfluß an Kräften, so prügelte er ben andern aus. Und versteht sich, ein ächter Mann giebt sich nie mit geringern ab, nur mit seines Gleichen, auch größern wohl. Hatte einer benn Uebersluß an Sästen, machte er ben Weibern so viel Kinder als sie begehrten, wie ich benn selbst in einer Nacht sunfzig Buben ausgearbeitet habe. Fehlt' es

einem benn an beiden und der Himmel hatte ihm, oder auch wohl tagu, Erb' und Hab vor Tausenden gegeben, eröffnete er seine Thuren und biek tausend willkommen, mit ihm zu genießen. Und da steht Abmet, ber wohl der brauste in diesem Stücke genannt werden kann.

Wieland. Das meiste bavon wird zu unsern Zeiten für Lafter gerechnet.

Hercules. Lafter? Das ist wieder ein schönes Wert. Dadurch wird eben alles so halb bei euch, daß ihr euch Tugend und Laster als zwei Extreme vorstellt, zwischen benen ihr schwankt, anstatt euren Mittelzustand als ben positiven auzusehen und ben besten, wie's eure Bauern und Knechte und Mägde noch thun.

Wieland. Wenn ihr biese Gesinnungen in meinem Jahrhunderte merken ließet, man würde euch steinigen. Haben sie mich wegen meiner kleinen Angriffe an Tugend und Religion so entsetzlich verketzert.

Hereutes. Was ift ba viel anzugreifen? Die Pferbe, Menschenfresser und Drachen, mit benen hab' ich's aufgenommen, mit Wolfen niemals, sie wollten eine Gestalt haben wie sie mochten. Die überläft ein gescheibter Mann bem Winde, ber sie zusammengeführt hat, wieder zu verwehen.

Wieland. 3hr fend ein Unmenfch, ein Gottestäfterer.

hercutes. Will bir bas nicht in Kopf? Aber bes Probiens Hercutes, bas ist bein Mann. Ener Hercules Grandison, eines Schulmeisters Hercules, ein unbärtiger Splvio am Scheidewege. Wären mir die Weiber begegnet, siehst bu, eine unter ben Arm, eine unter ben, und alle beibe hätten mit fortgemußt. Darinnen ist bein Amadis kein Narr, ich lass? bir Gerechtigkeit wiedersahren.

Wieland. Renntet ihr meine Gefinnungen, ihr murdet noch audere benfen.

Hercules. Ich weiß genug. Hättest bu nicht so lange unter ber Knechtschaft beiner Sittenlehre geseuszet, es bätte nech was aus bir wer ben können. Denn setzt hängen bir immer nech bie schalen Iveale an. Rannst nicht verdauen, daß ein Halbgott sich betrinkt und ein Flegel ift, seiner Gettheit unbeschadet? und Bunder meinst, wie bu einen Kerl prostituirt hättest, wenn bu ihn untern Tisch ober zum Märel auf bie Streu bringst? Weil eure Hochwürden bas nicht Wort haben wollen.

Wieland. Ich empfehle mich.

Hereules. Du möchtest aufwachen. Noch ein Wort! Was soll ich von eines Menschen Verstand benken, ber in seinem vierzigsten Jahr ein groß Werks und Wesens baraus machen kann, und fünf sechs Bücher voll schreiben, bavon, daß ein Mädel mit kaltem Blut kann bei drei vier Kerls liegen und sie eben in der Reihe herum lieb haben. Und daß die Kerls sich darüber beseidigt sinden und doch wieder anbeißen. Ich sehe gar nicht —

Pluto (inwendig). Ho! Ho! Was für ein verfluchter Lärm da draußen? Hercules, dich hört man überall vor. Kann man nicht einmal ruhig liegen bei seinem Weibe, wenn sie nichts dagegen hat. —

Bereules. Go gehabt end wohl, Berr Sofrath.

Wicland (erwachent). Sie reben was sie wollen: mögen sie boch reben, was kümmert's mich?

## Prometheus.

Dramatisches Fragment.

1773.



## Erfter Act.

Prometheus. Mercur.

Prometheus.

Ich will nicht, sag' es ihnen! Und kurz und gut, ich will nicht! Ihr Wille gegen meinen! Eins gegen eins, Mich dünkt, es hebt sich!

Mercur.

Deinem Vater Zeus das bringen? Deiner Mutter?

Prometheus.

Was Bater! Mutter! Weißt du woher du kommst? Ich stand, als ich zum erstenmal bemerkte Die Füße stehn, Und reichte, da ich Diese Hände reichen fühlte, Und sand die achtend meiner Tritte Die du nennst Vater, Mutter.

Mercur.

Und reichend bir Der Kindheit nöth'ge Hülfe.

Prometheus.

Und bafür hatten sie Gehorsam meiner Kindheit, Den armen Sprößling zu bilben Dahin, borthin, nach bem Wind ihrer Grillen. Mercur.

Und schützten bich.

Prometheus.

Wobor? Vor Gefahren Die sie sürchteten. Haben sie das Herz bewahrt Vor Schlangen, die es heimlich neidschten? Diesen Busen gestählt Zu trozen den Titanen? Hat nicht mich zum Manne geschmiedet Die allmächtige Zeit, Mein Herr und ener?

Mercur.

Elender! Deinen Göttern bas, Den Unenblichen?

Prometheus.

Göttern? Ich bin fein Gott,
Und bilde mir so viel ein als einer.
Unendlich? — Allmächtig? —
Was könnt ihr?
Könnt ihr den weiten Naum
Des Himmels und der Erde
Mir ballen in meine Faust?
Bermögt ihr zu scheiden
Mich von mir selbst?
Bermögt ihr mich auszudehnen,
Zu erweitern zu einer Welt?

Mercur.

Das Schickfal!

Prometheus.

Anerkennst du seine Macht? Ich auch! — Geh', ich biene nicht Bafallen!

(Mercur ab.)

#### Drometheus

(zu seinen Statuen sich kehrend, die durch den ganzen hain zerstreut siehen). Unersetzlicher Augenblick!
Aus eurer Gesellschaft
Gerissen von dem Thoren,
Meine Kinder!

Was es auch ist das euren Busen regt,
(Sich einem Mädchen nahend)
Der Busen sollte mir entgegen wallen!
Das Auge spricht sichen siehe!
Sprich, rede liebe Lippe mir!
O, könnt' ich euch das siihlen geben

#### Epimetheus fommt.

Cpimetheus.

Mercur beflagte fich bitter.

Was ihr send!

Prometheus.

Hättest du fein Ohr für seine Klagen, Er wär' auch ungeklagt zurückgekehrt.

Cpimetheus.

Mein Bruder! Alles was Recht ist! Der Götter Borschlag War dießmal billig. Sie wollen dir Olympus' Spitze räumen, Dort sollst du wohnen, Sollst der Erde herrschen!

Prometheus.

Ihr Burggraf sehn Und ihren Himmel schützen? — Mein Vorschlag ist viel billiger: Sie wollen mit mir theilen und ich meine, Daß ich mit ihnen nichts zu theilen habe. Das was ich habe, können sie nicht ranben, Und was sie haben, mögen sie beschützen. Hind was sie haben, mögen sie beschützen. Hind so sind wir geschieden. Cpimetheus.

Wie vieles ist benn bein?

Prometheus.

Der Kreis den meine Wirksamkeit erstillt! Nichts drunter und nichts drüber! — Was haben diese Sterne droben Für ein Recht an mich, Daß sie mich begaffen?

Epimetheus.

Du stehst allein! Dein Sigensinn verkennt die Wonne, Wenn die Götter, du, Die Deinigen und Welt und Himmel all' Sich ein innig Ganzes fühlten.

Prometheus.

Prometheus.

Ich kenne das! Ich bitte, lieber Bruder, Treib's wie du magst und lass' mich!

(Epimetheus ab.)

Hier meine Welt, mein All! Hier fühl' ich mich; Hier alle meine Wünsche In förperlichen Gestalten.

Meinen Geist so tausenbfach Getheilt und gang in meinen theuren Kindern.

Minerva femmt.

Prometheus.

Du wagst es, meine Göttin? Wagest zu beines Vaters Feind zu treten?

Ich ehre meinen Vater, Und liebe bich, Prometheus!

Prometheus.

Und du bift meinem Geift Was er sich selbst ist;

Sind von Anbeginn Mir beine Worte Himmelslicht gewesen! Immer als wem meine Seele zu fich felbst spräche, Gie fich eröffnete Und mitgeborne Harmonien In ihr erklängen aus fich felbst. Und eine Gottheit fprach Wenn ich zu reden wähnte, Und wähnt' ich eine Gottheit spreche, Sprach ich felbst. Und so mit dir und mir So ein, so innig Ewig meine Liebe dir!

Minerva.

Und ich bir ewig gegenwärtig!

Prometheus.

Wie der suffe Dammerschein Der weggeschiednen Sonne Dort herauf schwimmt Vom finstern Raukasus Und meine Seel' umgiebt mit Wonneruh', Abwesend auch mir immer gegenwärtig, So haben meine Kräfte fich entwickelt Mit jedem Athemzug aus beiner Simmelsluft. Und weld,' ein Recht Ergeizen sich die stolzen Bewohner des Olympus Muf meine Rräfte? Sie sind mein, und mein ift ihr Gebrauch. Micht einen Fußtritt Wür den oberften der Götter mehr! Minerpa.

So wähnt die Macht.

Prometheus.

Ich wähne, Göttin, auch Und bin auch mächtig. -

Sonft! — Haft du mich nicht oft gesehn In selbst erwählter Knechtschaft Die Bürde tragen, die sie In seierlichem Ernst auf meine Schultern legten? Hab' ich die Arbeit nicht vollendet, Vedes Tagwerk, auf ihr Geheiß, Weil ich glaubte, Sie sähen das Vergangene, das Zukünstige Im Gegenwärtigen, Und ihre Leitung, ihr Gebot Seh uranfängliche Uneigennützige Weisheit?

#### Minerva.

Du bientest um der Freiheit werth zu fenn.

### Prometheus.

Und möcht' um alles nicht Mit dem Donnervogel tauschen Und meines Herren Blitze stolz In Sclavenklauen packen. Was sind sie? Was ich?

### Minerna.

Dein Haß ist ungerecht! Den Göttern fiel zum Loose Dauer Und Macht und Weisheit und Liebe.

## Prometheus.

Haben sie bas all Doch nicht allein!
Ich daure so wie sie.
Wir alle sind ewig! —
Weines Ansangs erinner ich mich nicht,
Zu enden hab' ich feinen Beruf,
Und seh' das Ende nicht.
So bin ich ewig, denn ich bin! —
Und Weisheit —
(Winerra an den Vildmissen herumführend.)

Sieh diese Stirne an!

Hat mein Finger nicht Sie ausgeprägt? Und dieses Busens Macht Drängt sich entgegen Der allanfallenden Gefahr umher.

(Bleibt bei einer weiblichen Bildfaule sieben.)
Und du, Pandora,
Heiliges Gefäß der Gaben alle
Die ergötzlich sind
Unter dem weiten Himmel,
Unf der unendlichen Erde,
Alles was mich je erquickt von Wonnegefühl,
Was in des Schattens Kühle
Mir Labsal ergossen,
Der Sonne Liebe jemals Frühlingswonne,
Des Meeres lane Welle
Jemals Zürtlichseit an meinen Busen angeschmiegt,
Und was ich je für reinen Himmelsglanz
Und Seelenruhgenuß geschmeckt —
Das all all — meine Vandora!

#### Minerva.

Inpiter hat dir entboten Ihnen allen bas Leben zu ertheilen, Wenn du seinem Antrag Gehör gäbst.

## Prometheus.

Das war das Einzige was mich bedeuten machte. Allein — ich sollte Knecht sehn Und — wie Alle — Amerkennen droben die Macht des Donnerers? Nein! Sie mögen hier gebunden sehn Von ihrer Leblosigkeit, Sie sind doch frei, Und ich sühl' ihre Freiheit!

#### Minerna.

Und sie sollen leben! Dem Schicksal ist es, nicht den Göttern, Zu schenken das Leben und zu nehmen; Komm', ich leite dich zum Duell des Lebens all, Den Jupiter uns nicht verschließt: Sie sollen leben und durch dich!

Prometheus.

Durch dich, o meine Göttin, Leben, frei sich fühlen, Leben! — Ihre Frende wird dein Dank sehn!

## Bweiter Act.

Auf Dlympus.

Jupiter. Mercur.

#### Mercur.

Gränel — Vater Inpiter — Hochverrath! Minerva, beine Tochter, Steht dem Rebellen bei, Hat ihm den Lebensquell eröffnet Und seinen lettenen Hof, Seine Welt von Thon Um ihn belebt. Gleich uns bewegen sie sich all' Und weben, jauchzen um ihn her Wie wir um dich. O beine Donner, Zeus!

Jupiter.

Sie find! und werden fenn! Und follen fenn! Ueber alles was ist Unter dem weiten Himmel, Auf der unendlichen Erde Ist mein die Herrschaft. Das Burmgeschlecht vermehrt Die Anzahl meiner Knechte. Wohl ihnen wenn sie meiner Vaterleitung folgen; Weh ihnen wenn sie meinem Fürstenarm Sich widersetzen.

#### Mercur.

Allvater! Du Allgütiger, Der du die Missethat vergiebst Verbrechern, Seh Liebe dir und Preis Von aller Erd' und Himmel! D, sende mich, daß ich verkünde Dem armen erdgebornen Volk Dich, Bater, deine Güte, deine Macht!

#### Jupiter.

Noch nicht! In neugeborner Ingendwonne Wähnt ihre Seele sich göttergleich. Sie werden dich nicht hören, bis sie dein Bedürfen. Ueberlass? sie ihrem Leben!

#### Mercur.

So weis' als gütig!

(Thal am Buge res Dirmpus.)

## Prometheus.

Sieh nieder, Zeus, Auf meine Welt: sie lebt! Ich habe sie gesormt nach meinem Bilde, Ein Geschlecht das mir gleich seh, Zu leiden, weinen, zu genießen und zu freuen sich, Und dein nicht zu achten, Wie ich!

(Man fiebt tas Menichengeichlicht turche gange Thal verbreitet. Gie fint auf Baum, geklettert Früchte zu brechen, fie baren fich im Baffer. fie laufen um bie Wette auf rer Bliefe: Matchen pfluden Blumen unt flechten Krange.)

Gin Mann mit abgehauenen jungen Baumen tritt gu Brometheus.

Mann.

Sieh hier die Bäume Wie du sie verlangtest.

Prometheus.

Wie brachtest bu Sie von bem Boben.

Mann.

Mit biesem scharfen Steine hab' ich fie Glatt an ber Wurzel weggeriffen.

Prometheus.

Erst ab die Aeste! —
Dann ramme diesen
Schräg in den Boden hier
Und diesen hier, so gegenüber;
Und oben verbinde sie! —
Dann wieder zwei hier hinten hin
Und oben einen quer darüber.
Nun die Aeste herab von oben
Bis zur Erde
Verbunden und verschlungen dir,
Und Nasen rings umher,
Und Nasen rings umher,
Wis daß sein Somnensicht,
Kein Regen, Wind durchdringe.
Hier, sieber Sohn, ein Schutz und eine Hitte!

Mann.

Dank, theurer Bater, tausend Dank! Sag', dürsen alle meine Brüder wohnen In meiner Hütte?

Prometheus.

Mein!

Du hast sie dir gebaut und sie ist dein. Du kaunst sie theilen Mit wem du willt. Wer wohnen will der ban' sich selber eine.

(Bromethens ab.)

3mei Manner.

Erfter.

Du follt kein Stilck Bon meinen Ziegen nehmen, Sie find mir mein!

Bweiter.

Woher?

Erfter.

Ich habe gestern Tag und Nacht Auf dem Gebirg herungeklettert, Mit saurem Schweiß Lebendig sie gesangen, Diese Nacht bewacht, Sie eingeschlossen hier Mit Stein und Alesten.

Bmeiter.

Nun gieb mir eins! Ich habe gestern auch eine erlegt, Um Fener sie gezeitigt Und gessen mit meinen Brüdern. Brauchst heut nur eine: Wir fangen morgen wieder.

Erfter.

Bleib mir von meinen Ziegen!

Bweiter.

Dody!

(Erfter will ihn abwehren, Zweiter giebt ihm einen Stoß, bag er umfturgt, nimmt eine Ziege und fort.)

Erfter.

Gewalt! Weh! Weh!

Prometheus (femmt)

Was giebt's?

Mann.

Er ranbt mir meine Ziege! — Blut rieselt fich von meinem Haupt —

Er schmetterte Mich wider biefen Stein.

Prometheus.

Reiß ta vom Baume biefen Schwamm Und leg' ihn auf bie Bunde!

Mann.

So — theurer Bater! Schon ift es geftillt.

Drometheus.

Weh, wasch' bein Angesicht.

Mann.

Und meine Ziege?

Prometheus.

Laß ihn! Ist seine Hand wider jedermann, Wird jedermanns Hand sehn wider ihn.

(Mann ab.)

Prometheus.

Ihr seyd nicht ausgeartet, meine Kinder, Seyd arbeitsam und faul, Und grausam, mild, Freigebig, geizig, Gleichet all' euren Schicksakbrüdern, Gleichet den Thieren und den Göttern.

Banbora femmt.

Prometheus.

Was haft bu, meine Tochter, Wie so bewegt?

Pandora.

Mein Bater! Uch, was ich fah, mein Bater, Was ich fühlte!

Prometheus.

Dum?

Pandora.

D, meine arme Mira! -

Prometheus.

Was ift ihr?

Pandora.

Mamenlose Gefühle! Ich fah fie zu bem Waltgebiische gehn, Wo wir so oft mis Blumenfranze pfluden; Ich folgt' ihr nach. Und, ad, wie ich vom Hügel komme, fah Ich fie, im Thal Auf einen Rasen hingesunken. Bum Glud war Arbar ungefähr im Walb. Er hielt fie fest in seinen Urmen, Wollte fie nicht finken lassen, Und, ad, faut mit ihr hin. Ihr schönes Haupt ersant, Er füßte sie taufendmal, Und hing an ihrem Munde, Um feinen Geift ihr einzuhauchen. Mir ward bang, Ich sprang hinzu und schrie, Mein Schrei eröffnet' ihr die Sinnen. Arbar ließ sie; sie sprang auf Und, ad, mit halb gebrochnen Augen Fiel sie mir um ben Hals. Ihr Bufen ichlug, Uls wollt' er reinen. Ihre Wangen glühten, Es ledigt' ihr Mannd, Und tausend Thränen stürzten. Id fühlte wieder ihre Kniee manken Und hielt sie, theurer Bater. Und ihre Küsse, ihre Gluth Bat fold ein neues unbefanntes Befühl burch meine Abern bingegoffen,

Daß ich verwirrt, bewegt und weinend Endlich sie ließ und Wald und Feld. — Zu dir, mein Later! sag', Was ist das alles was sie erschüttert Und mich?

Prometheus.

Der Tod!

Pandora.

Was ist das?

Prometheus.

Meine Tochter, Du haft ber Freuden viel genoffen. Pandora.

Tausendsady! Dir dank' idy's all. Prometheus.

Panbora, bein Busen schlug Der kommenden Sonne, Dem wandelnden Mond entgegen, Und in den Küssen beiner Gespielen Genosseft du die reinste Seligkeit.

Pandora.

Unaussprechlich!

Prometheus.

Was hub im Tanze beinen Körper Leicht auf vom Boben?

Pandora.

Freude!

Wie jedes Glied gerührt vom Sang und Spiel Bewegte, regte sich, Ich ganz in Melodie verschwamm.

Prometheus.

Und alles lös't sich endlich auf in Schlaß, So Freud' als Schmerz. Du hast gefühlt der Sonne Gluth, Des Durstes Lechzen, Deiner Knies Müdigkeit, Haft über bein versornes Schaf geweint, Und wie geächzt, gezittert, Als du im Wald den Dorn dir in die Ferse tratst, Eh' ich dich heiste.

#### Pandora.

Mancherlei, mein Later, ist des Lebens Womi' Und Weh!

#### Prometheus.

Und fühlft an beinem Herzen Daß noch ber Frenden viele find, Der Schmerzen viele, Die bu nicht kennft.

#### Pandora.

Wohl, wohl! — Dieß Herze sehnt sich oft, Uch, nirgend hin und überall voch hin!

#### Prometheus.

Da ift ein Augenblick ter alles erfüllt, Alles was wir gesehnt, geträumt, gehofft, Gefürchtet, Pandora, — Das ist der Tod!

Pandora.

Der Tob?

## Prometheus.

Wenn aus dem innerst tiessten Grunde Du ganz erschüttert alles sühlst Was Frend' und Schmerzen semals dir ergossen, Im Sturm dein Herz erschwillt, In Thränen sich erleichtern will Und seine Gluth vermehrt, Und alles klingt an dir und bebt und zittert, Und all' die Sinne dir vergehn Und die zu vergehen scheinst Und slies um dich her versinkt in Nacht, Und alles um dich her versinkt in Nacht, Umfassest eine Welt:

Dann ftirbt ber Menidy.

Pandora (ihn umhalfenb).

D, Bater, lag uns fterben!

Prometheus.

Hod nicht.

Pandora.

Und nach dem Tod?

Prometheus.

Wenn alles — Begier und Frend' und Schnerz — In stürmendem Genuß sich aufgelöst, Dann sich erquickt, in Wonne schläft, — Dann lebst du auf, aufs jüngste wieder auf, Von neuem zu fürchten, zu hoffen, zu begehren!

## Dritter Act.

Brometheus in feiner Wertftatt.

Bebede beinen Himmel, Zeus, Mit Wolkendunft, Und übe, dem Knaden gleich Der Difteln köpft, Un Eichen dich und Bergeshöhn; Mußt mir meine Erde Doch lassen stehn, Und meine Hitte, die du nicht gebaut, Und meinen Herd, Um bessen Gluth Du mich beneidest.

Ich fenne nichts Aermeres Unter der Sonn', als ench Götter! Ihr nähret fümmerlich Von Opfersteuern Und Gebetshauch Eure Majestät, Und darbtet, wären Nicht Kinder und Bettler Hoffnungsvolle Thoren.

Da ich ein Kind war, Richt wußte wo aus noch ein, Kehrt' ich mein verirrtes Auge Zur Sonne, als wenn drüber wär' Ein Ohr, zu hören meine Klage, Ein Herz, wie mein's, Sich des Bedrängten zu erbarmen.

Wer half mir Wider ber Titanen Uebermuth? Wer rettete vom Tode mich, Von Sclaverei? Haft du nicht alles selbst vollendet, Heilig glühend Herz? Und glühtest jung und gut, Betrogen, Rettungsbank Dem Schlasenden da droben?

Ich bich ehren? Wofür? Haft du die Schmerzen gelindert Te des Beladenen? Haft du die Thränen gestillet Te des Geängsteten? Hat nicht mich zum Manne geschmiedet Die allmächtige Zeit Und das ewige Schickfal, Meine Herren und beine? Wähntest du etwa,
Ich sollte das Leben hassen,
In Wüsten fliehen,
Weil nicht alle
Blüthentränme reiften?

Hier sitz' ich, forme Menschen Rach meinem Bilbe, Ein Geschlecht, das mir gleich sen, In leiden, zu weinen! In genießen und zu freuen sich, Und dein nicht zu achten, Wie ich!

Minerva tritt auf, nochmale eine Bermittelung einleitenb.

## Künstlers Erdewallen.

Drama.



## Erfter Act.

Bor Connen = Aufgang.

Der Kunftler an feiner Staffelei. Er bat eben bas Portrat einer fleifdigen, baglichen, coquet ichielenben Gran aufgestellt. Beim erften Binfelftrich fest er ab.

Ich will nicht! ich kann nicht!

Das schändliche, verzerrte Gesicht!

(Er thut bas Bild bei Seite.)

Soll ich so verderben den himmlischen Morgen!

Da sie noch ruhen alle meine lieben Sorgen,

Gutes Weib! kostbare Kleinen!

(Er tritt ans Tenfter.)

Aurora, wie neufräftig liegt die Erd' um bich! Und dieses Berg fühlt wieder jugendlich, Und mein Auge, wie solig, dir entgegen zu weinen! (Er fett ein lebensgroßes Bilb ber Benus Urania auf bie Staffelei.) Meine Göttin, beiner Gegenwart Blid Ueberdrängt mich wie erstes Jugendalück. Die ich in Geel' und Sinn, himmlische Gestalt, Dich umfasse mit Bräutigams Gewalt. Wo mein Binsel dich berührt, bist du mein: Du bift ich, bift mehr als ich, ich bin bein. Uranfängliche Schönheit! Königin ber Welt! Und ich foll bid laffen für feiles Geld? Dem Thoren lassen, der am bunten Tand Sich weibet, an einer schäckigen Wand? (Gr blidt nach ber Kammer.) Meine Kinder! — Göttin, du wirft sie leten! Du gehft in eines Reichen Haus,

Ihn in Contribution zu feten, Und ich trag' ihnen Brod heraus. Und er besitzt dich nicht, er hat dich mur. Du wohnst bei mir. Urquell der Ratur, Leben und Freude ber Creatur! In dir versunken, Kühl' ich mich felia, an allen Sinnen trunken. (Man bort in ter Kammer ein Rind ichreien.)

2fe! a!

Rünftler.

Lieber Gott!

Runftlers frau (erwacht). 's ist idion Taa!

Bist schon auf? Lieber, geh' boch, schlag' Mir Fener, leg' Holz an, stell' Waffer bei, Daß ich bem Rinbel foch' ben Brei.

Rünftler

(einen Augenblid vor feinem Bilbe verweilenb). Meine Söttin!

> Sein altefter Anabe (fpringt aus bem Bette, und läuft barfuß hervor). Lieber Pappe, ich helfe dich! Rünftler.

Wie lang'?

Anabe.

Was?

Rünftler. Bring' flein Holz in die Rudy'.

## Bweiter Act.

Rünftler. Wer flopft so gewaltig? Fritzel, schau'. Anghe.

Es ift der Herr mit der dicken Fran.

Rünftler

(ftellt bas leibige Bortrat wieber auf).

Da muß ich thun als hätt ich gemalt.

Frau.

Madi's nur, es wird ja wohl bezahlt.

Rünftler.

Das thut's ihm.

Der Serr und Madam treten berein.

Berr.

Da kommen wir ja zurecht.

Madam.

Sab' beut gefchlafen gar zu schlecht.

frau.

D die Madam sind immer schön.

fierr.

Darf man die Stud' in ber Ed' befehn?

Aunftler.

Gie machen fich ftaubig. (Bu Maram.) Belieben fich niederzulaffen!

ferr.

Sie müffen fie recht im Beifte faffen.

Es ift wohl gut, body fo noch nicht,

Daß es einen von bem Tuch anspricht.

Bunftler (beimlich).

Es ist auch barnach ein Angesicht.

Der gerr

(nimmt ein Gemalbe aus ber Gde).

Ift bas Ihr eigen Bilbniff hier?

Runftler.

Bor zehen Jahren glich es mir.

herr.

Es gleicht noch ziemlich.

Madam

(einen flüchtigen Blid barauf werfenb)

D gar sehr!

fierr.

Sie haben jett gar viel Runzeln mehr.

Frau

(mit tem Korbe am Urm, beimlich).

Gieb mir Geld, ich muß auf den Markt!

Runftler.

3d hab' nichts.

Erau.

Dafür fauft man ein'n Quart.

Rünftler.

Da!

ferr.

Aber Ihre Manier ift jett größer.

Runftler.

Das eine wird schlimmer, bas andre beffer.

ferr (gur Staffelei tretenb).

So! fo! ba an bem Rasenbug'!

Und die Augen sind nicht feurig g'nug.

Künftler (für fich).

D mir! Das mag ber Teufel ertragen.

Die Muse

(ungefeben von ben anbern, tritt gu ihm).

Mein Sohn, fängst jett an zu verzagen?

Trägt ja ein jeder Mensch sein Joch!

Ist sie garstig, bezahlt sie boch!

Und laß den Kerl tadeln und schwätzen:

Hast Zeit genug bich zu ergötzen

Un bir felbst und an jedem Bild,

Das liebevoll aus beinem Binfel quillt.

Wenn man muß ein Zeitlang haden und graben,

Wird man die Rub' erft willfommen haben.

Der Himmel kann einen auch verwöhnen,

Dag man sich thut nach ber Erbe fehnen.

Dir schmeckt bas Effen, Lieb' und Schlaf,

Und bist nicht reich, so bist bu brav.

# Künstlers Apotheose.

Drama.



Ge wird eine prachtige Gemaltegalerie vorgestellt. Die Bilrer aller Schulen bangen in breiten geltenen Rahmen. Go geben mehrere Berfonen auf und ab. An einer Seite fitt ein Schuler, und ift beschäftiget, ein Bilb zu copiren.

## Schüler (intem er auffiebt. Balette und Binfel auf bon Stuhl logt, und babinter tritt)

Da fits' ich hier schon Tage lang, Mir wird's so schwill, mir wird's so bang'. Ich male zu und streiche zu, Und sehe kaum mehr was ich thu'. Gezeichnet ist es durchs Quadrat; Die Farben, nach des Meisters Rath, So gut mein Aug' sie feben mag, Ahm' ich nach meinem Meuster nach; Und wenn ich bann nicht weiter kann, Steh' ich wie ein geneftelter Mann, Und sehe hin und sehe her, Als ob's gethan mit Sehen war'; Ich ftehe hinter meinem Stuhl Und schwitze wie ein Schwefelpfuhl Und bennoch wird zu meiner Qual Nie die Copie Original. Was bort ein freies Leben hat, Das ift hier trocken, fteif und matt; Was reizend steht und sitzt und geht, Ift hier gewunden und gebreht; Was bort burchsichtig glänzt und glüht, Hier wie ein alter Topf aussieht! -Und überall es mir gebricht,

Als mir am guten Willen nicht, Und bin nur eben mehr gequält, Daß ich recht sehe was mir fehlt.

Ein Meifter (tritt bingu).

Mein Sohn, das haft du wohl gemacht, Mit Fleiß das Bild zu Stand gebracht! Du siehst, wie wahr ich stets gesagt:
Ie mehr als sich ein Künstler plagt, Im desto mehr es ihm gelingt.
Drum übe dich nur Tag sür Tag, Und du wirst sehn, was das vermag!
Dadurch wird jeder Zweck erreicht,
Dadurch wird manches Schwere leicht,
Und nach und nach sommt der Verstand Unmittelbar dir in die Hand.

Shüler.

Ihr seyd zu gut und sagt mir nicht, Was alles diesem Bild gebricht.

Meister.

Ich sehe nur mit Freuden an, Was du, mein Sohn, bisher gethan. Ich weiß, daß du dich selber treibst, Nicht gern auf einer Stuse bleibst. Will hier und da noch was gebrechen, Wollen wir's ein andermal besprechen.

(Entfernt fich.)

Ich habe weder Ruh' noch Rast, Bis ich die Kunst erst recht gefaßt.

Ein Liebhaber (tritt zu ihm). Mein Herr, mir ift verwunderlich, Daß Sie hier Ihre Zeit verschwenden, Und auf dem rechten Wege sich Schnurstracks an die Natur nicht wenden. Denn die Natur ift aller Meister Meister! Sie zeigt uns erst den Geist der Geister, Läßt uns den Geist der Körper sehn! Lehrt jedes Geheimniß uns verstehn. Ich bitte, lassen Sie sich rathen! Was hilft es, immer fremden Thaten Mit größter Sorgsalt nachzugehn? Sie sind nicht auf der rechten Spur; Natur, mein Herr, Natur! Natur!

Shüler.

Man hat es mir schon oft gesagt, Ich habe kühn mich dran gewagt; Es war mir stets ein großes Fest: Auch ist mir dieß und jen's geglückt; Dech östers ward ich mit Protest, Mit Scham und Schande weggeschickt. Kamn wagt' ich es ein andermal; Es ist nur Zeit, die man verliert: Die Blätter sind zu kolossal, Und ihre Schrift gar seltsam abbrevirt.

Liebhaber (fich wegwendenb). Nun seh' ich schon bas Wo und Wie; Der gute Meusch hat kein Genie!

Schüler (fich niebersegent). Mich bünft, noch hab' ich nichts gethan; Ich muß ein andermal noch dran.

Cin zweiter Meifter (tritt zu ihm, fieht feine Arbeit an und wentet fich um, ohne etwas zu fagen).

Shüler.

Ich bitt' euch, geht so stumm nicht fort, Und sagt mir wenigstens ein Wort. Ich weiß, ihr sehd ein kluger Mann, Ihr kömtet meinen Wunsch am allerersten stillen. Berdien' ichs nicht durch alles was ich kann, Berdien' ichs wenigstens durch meinen guten Willen.

#### Meifter.

Ich sche was du thust, was du gethau, Bewundernd halb und halb voll Mitleid an.
Du scheinst zum Künstler mir geboren,
Haft weistlich seine Zeit versoren:
Du sühlst die tiese Leidenschaft,
Mit frohem Ang' die herrlichen Gestalten
Der schönen Welt begierig sest zu halten;
Du übst die angeborne Krast,
Mit schneller Hand bequem dich anszudrücken;
Es glückt dir schon und wird noch besser glücken;
Allein

#### Shüler.

Berbehlt mir nichts!

### Meifter.

Allein du ilbst die Hand, Du übst den Blick, um üb' auch den Verstand. Dem glücklichsten Genie wird's kaum einmal gelingen, Sich durch Natur und durch Instinct allein Zum Ungemeinen aufzuschwingen: Die Kunst bleibt Kunst! Wer sie nicht durchgedacht, Der darf sich seinen Künstler nennen; Hier hilft das Tappen nichts; eh' man was Gutes macht, Wins man es erst recht sicher kennen.

## Shüler.

Ich weiß es wohl, man kann mit Aug' und Hand An die Natur, an gute Meister gehen; Allein; o Meister, der Verstand, Der übt sich nur mit Leuten die verstehen. Es ist nicht schön, für sich allein Und nicht sir Andre mit zu sorgen: 3hr könntet vielen nützlich sehn, Und warum bleibt ihr so verborgen?

#### Meifter.

Man hat's bequemer heut' zu Tag, Als unter meine Zucht sich zu bequemen: Das Lieb, bas ich so gerne singen mag, Das mag nicht jeder gern vernehmen.

#### Shüler.

D fagt mir nur, ob ich zu tabeln bin,

Daß ich mir tiesen Mann zum Minker auserkoren?

(Er teutet auf tas Bild, tas er copirt hat.)

Daß ich mich ganz in ihn verloren?

Ift es Berluft, ift es Gewinn,

Daß ich allein an ihm mich nur ergöße,

Ihn weit vor allen Andern schätze,

Uls gegenwärtig ihn, und als lebendig liebe,

Mich stets nach ihm und seinen Werken übe?

#### Meifter.

Ich tabl' es nicht, weil er vortrefflich ift;
Ich tabl' es nicht, weil du ein Jüngling bift;
Ich Jüngling muß die Flügel regen,
In Lieb' und Haß gewaltsam sich bewegen.
Ter Mann ist vielsach groß, den du dir auserwählt,
Du kannst dich lang' an seinen Werken üben;
Nur lerne bald erkennen, was ihm fehlt:
Man muß die Kunst, und nicht das Musker lieben.

#### Shüler.

Ich fähe nimmer mich an seinen Bildern satt, Wenn ich mich Tag für Tag tamit beschäftigen sollte.

#### Meifter.

Erkenne, Frennd, was er geleistet hat, Und bann erkenne, was er leisten wollte: Dann wird er dir erst nützlich sein, Du wirst nicht alles neben ihm vergessen. Die Tugend wohnt in keinem Mann allein; Die Kunft hat nie ein Menfch allein besessen.

Shuler.

So redet nur auch mehr davon!

Meifter.

Gin andermal, mein lieber Gohn.

Galerie-Inspector (tritt gu ihnen).

Der heut'ge Tag ift uns gesegnet, D, welch ein schönes Glück begegnet! Es wird ein neues Bild gebracht, So köstlich, als ich keins gedacht.

Meifter.

Von wem?

Shuler.

Sagt an, es alynet mir. (Auf bas Bilb zeigent, bas er copirt.)

Bon biefem?

Inspector.

Ja, von diesem hier.

Shüler.

Wird endlich bech mein Wunsch erfüllt! Die heiße Sehnsucht wird gestillt! Wo ist es? Laßt mich eilig gehn.

Inspector.

Ihr werdet's bald hier oben fehn. So töftlich, als es ist gemalt,

Co theuer hat's ber Fürst bezahlt.

Gemäldehändler (tritt auf).

Nun kann die Galerie doch sagen, Daß sie ein einzig Bild besitzt. Man wird einmal in unsern Tagen Erkennen, wie ein Fürst die Künste liebt und schützt. Es wird sogleich herausgetragen;

Es wird erstannen wer's erblickt. Mir ist in meinem ganzen Leben Roch nie ein solcher Fund geglückt. Mich schmerzt es fast es wegzugeben: Das viele Gold, bas ich begehrt, Erreicht noch lange nicht ben Werth.

(Man bringt bas Bild ber Benus Urania berein und fest es auf eine Etanfelei.)

Bier, wie es aus ber Erbichaft fam. Roch ohne Firnig, ohne Rahm. Hier braucht es keine Runft noch Lift; Seht, wie es wohl erhalten ist! (Alle versammeln fich baver.)

## Erfter Meifter.

Welch eine Brattik zeigt sich hier!

Bweiter Meifter.

Das Bild, wie ift es überdacht!

Shüler.

Die Eingeweide brennen mir!

Liebhaber.

Wie göttlich ift bas Bild gemacht!

Bandler.

In seiner trefflichsten Manier.

## Infpector.

Der goldne Rahm wird schon gebracht. Geschwind herbei! geschwind herein! Der Bring wird bald im Saale fenn. (Das Bilb wird in ben Rabmen befestiget und wieder aufgesiellt.)

## Der Pring

(tritt auf und beficht bas Gemalte).

Das Bilb hat einen großen Werth; Empfanget hier, was ihr begehrt.

## Der Caffier

(bebt ben Beutel mit ben Bechinen auf ten Difch unt feufget).

Bandler (gum Caffier).

Id prüfe fie erft burche Gewicht.

Caffier (aufgahlenb).

Es steht bei euch; doch zweifelt nicht.

Der Fürft fieht vor tem Bilbe, bie Unbern in einiger Entfernung.

Der Mlafent eröffnet fic, bie Mufe, ben Runftler an ter Sant führent, auf einer Bolfe.

Rünftler.

Wohin, o Freundin, führst du mich?

Mufe.

Sieh nieder und erfenne dich! Dieß ift ber Schanplatz beiner Ehre.

Rünftler.

Ich fühle nur ben Druck ber Atmosphäre.

Muse.

Sieh nur herab, es ift ein Werf von dir, Das jedes andre neben sich verdunkelt, Und zwischen vielen Sternen bier Mls wie ein Stern ber erften Größe funkelt. Sieh, was bein Werk für einen Eindruck macht, Das bu in beinen reinsten Stunden Mus beinem innern Gelbst empfunden, Mit Maaß und Weisheit durchgedacht, Mit stillem, treuem Fleiß vollbracht! Sieh! wie noch felbst die Meister fernen! Ein fluger Fürst, er fteht entzückt, Er fühlt fich im Besitz von diesem Schatz beglückt; Er geht und kommt, und kann sich nicht entfernen. Sieh diesen Jüngling, wie er glüht, Da er auf beine Tafel fieht! In feinem Auge glänzt bas herzliche Verlangen, Bon beinem Geift ben Einfluß zu empfangen.

So wirkt mit Macht ber eble Mann Jahrhunderte auf seines Gleichen: Denn was ein guter Mensch erreichen kann, Ist nicht im engen Nann des Lebens zu erreichen. Drum lebt er auch nach seinem Tode sort, Und ist so wirksam als er lebte; Die gute That, das schöne Wort, Es strebt unsterblich, wie er sterblich strebte. So lebst auch du durch ungemesse Zeit. Genieße der Unsterblichkeit!

#### Rünftler.

Erkenn' ich bod), was mir im kurzen Leben Beus für ein schönes Glück gegeben, Und was er mir in dieser Stunde schenft; Doch er vergebe mir, wenn diefer Blid mich frantt. Wie ein verliebter junger Mann Unmöglich boch ben Göttern banten fann, Wenn seine Liebste fern und eingeschlossen weint; Wer waat es, ihn bealückt zu nennen? Und wird er wohl sich trösten können, Weil eine Somme ihn und sie bescheint? Go hab' ich ftets entbehren muffen, Bas meinen Werken nun fo reichlich widerfährt; Was hilft's, o Freundin, mir, zu wissen, Daß man mich min bezahlet und verchrt? D hätt' ich manchmal nur das Gold befessen, Das biefen Rahm jett übermäßig ichmückt. Mit Weib und Rind mich herzlich fatt zu effen, War ich zufrieden und beglückt. Ein Freund, ber fich mit mir ergötzte, Ein Fürst, ber bie Talente fchätzte, Sie haben leiber mir gefehlt; Im Kloster fand ich bumpfe Gönner: So hab' id, emfig, ohne Renner Und ohne Schüler mich gequält. (bingb auf ten Schuler teutent.)

Und willst du diesen jungen Mann, Wie er's verdient dereinst erheben, So bitt' ich, ihm bei seinem Leben, So lang' er selbst noch kan'n und küssen kann, Das Nöthige zur rechten Zeit zu geben! Er fühle froh, daß ihn die Muse liebt, Wenn leicht und still die frohen Tage sließen. Die Ehre, die mich nun im Hinmel selbst betrübt, Lass' ihn dereinst, wie mich, doch frendiger genießen. Der

## Triumph der Empfindsamkeit.

Eine bramatische Grille.

## Perfonen.

Andrafon, ein humoriftifcher Ronig.

Manbanbane, feine Gemahlin.

Diefelbe noch einmal.

Feria, feine Schwefter, eine junge Wittwe.

Mana,

Sora,

Soffraulein ber Feria.

Lato, Mela,

Oronaro, Bring.

Merfulo, fein Cavalier.

Der Dberfte feiner Leibmache.

Leibwache.

Mobren.

Bebiente.

Askalaphus, Manbandanens Rammerdiener.

## Erfter Act.

Saal, in gutem Wefchmade becorirt.

#### Mana und Gora begegnen einander.

Mana. Wo willst du hin, Gora?

Sora. In ben Garten, Mana.

Mana. Haft du so viel Zeit? Wir erwarten den König jeden Angen blick; verliere bich nicht vom Schlosse.

Sora. Ich fann es unmöglich aushalten; ich bin den ganzen Tag noch nicht an die freie Luft gekommen.

Mana. Wo ift bie Pringeffin?

Sora. In ihrem Zimmer. Sie probirt mit ter kleinen Mela einen Tanz, und läuft jeden Augenblick aus Fenster, zu sehen, ob der Bruter kommt.

Mana. Es ist eine rechte Noth, seitrem vie großen Herren auf das Incognito gesallen sind. Man weiß gar nicht mehr woran man ist. Sonst wurden sie Monate lang voraus angekündigt, und wenn sie sich näherten, war alles in Bewegung; Conviere sprengten herbei, man konnte sich schieden und richten. Jeho, eh' man sich's versieht, sind sie einem auf dem Nacken. Wahrhaftig, das letztemal hat er mich in der Nachtmüße überrascht.

Sora. Darum warft bu heut fo fruh fertig?

Mana. Ich sinde seine Lust baran. — Wenn mir ein Fremder auf der Treppe begegnet, wird mir's immer bang'; ich denke gleich, es ist wieder einmal ein König oder ein Kaiser, der seinen gnädigen Spaß mit ums zu treiben kommt.

Sora. Diesmal ist er nun gar zu Fuse. Untre laffen sich bech ins Gebirge zum Drakel in Sänften tragen, er nicht se; allein, mit einem tiichtigen Stabe in ber hant, trat er seine Reise au.

Mana. Edate, taf er nicht zu Thesens' Zeiten gelebt bat!

#### Keria tritt auf, mit ihr Mela.

Leria. Seht ihr noch niemand? Wenn ihm nur fein Ungtück begegnet ist!

Sora. Send ruhig, meine Fürstin. Die Gefahren und ber üble Humor scheinen sich beibe vor ihm zu fürchten.

Leria. Er will mich nur einen Angenblick sprechen und dann gleich wieder fort.

#### Lato tritt auf.

Der König fommt.

Leria. Wohl! febr wohl!

Lato. Ich sah hinüber in das Thal, und erblickte ihn eben, als er über ben Bach schritt.

Leria. Laft uns ihm entgegen gehen.

Sora. Da ift er.

#### Unbrafon tommt.

feria. Sen uns willfommen! herzlich willfommen!

Alle. Willfommen!

Andrason. Ich umarme bich, meine Schwester! Ich gruße ench, meine Kinder! Eure Freude macht mich glüdlich, eure Liebe tröftet mich.

Leria. Mein Bruter, betarist du noch Trestes? Hat das Oratel dir seinen gegeben? Möchtest du doch immer verzuügt senn! Möchte bir doch immer wohl seyn! Wir waren, seit du uns ehegestern verließest, voller Hoffnung sür dich und dein Anliegen.

Mana. Majestät! -

Andrason. Schönheit!

Sora. Herr!

Andrason. Gebieterin!

Lato. Wie soll man euch benn nennen?

Andrason. Ihr wißt, daß ihr keine Umstände mit mir machen follt.

Mana (für fich). Rur tamit er auch feine mit uns zu machen braucht.

Lato. Wir möchten von dem Orakel hören.

Sora. Hat bas Drakel nichts Gutes gefagt?

Meia. Habt ihr bas Drakel nicht unsertwegen gefragt? Andrason. Liebe Kinder, bas Drakel ist eben ein Drakel. Lato. Souderbar!

Andrason. Taß ein zartes Herz, voller Gefühle, Hoffmungen und Ahnungen, das einer ungewissen Zukunft sehnsuchtsvoll entgegen lebt, nach Würseln hascht, den Becher schüttelt, Wurf über Wurs versucht, und in dem Glückstäselchen sorgfältig sorscht, was ihm die Würse bedeuten, und dann frühlich oder tranzig einen halben Tag verlebt, das mag hingehn, mag recht gut sehn.

Lato (für sich). Woher er alles weiß? Damit habe ich mich erst heute beschäftigt.

Andrason. Daß ein schönes Kind Punkte über Punkte tüpfelt, nachschlägt und sucht, was ihr für ein Gatte werden möchte? ob der Liebhaber tren ift? und so weiter, das find' ich wohlgethan.

Mela (für fic). Er ist ein Hegenmeister! Wenn wir allein fint, wissen wir uns nichts bessers.

Andrason. Über wer ein positives Uebel, Zahnweh oder Unspieden im Hause hat, der frage seinen Arzt und sein Orasel! Ihr Wissen und ihre Kunst fällt zu kurz: dieß und jenes Mittelchen, und vorzüglich Gebuld, ist was sie euch empsehlen.

Leria. Nanust du, darist du uns sagen? Hat's bir eine Antwort gegeben? Darist du sie entbeden?

Andrason. Ich will sie in vier Sprachen übersetzen und an allen Lantstraßen aushängen lassen, es weiß boch kein Mensch was es soll.

Leria. Wie?

Andrason. Da ich ankomme und eingeführt werde —

Sora. Wie sieht's im Tempel aus?

Mana. Ift ber recht prächtig?

feria. Ruhe, ihr Dlädden?

Andrason. Wie mich tie Priefter zur heiligen Göhle bringen -

Mela. Die ist wohl schwarz und dunkel?

Andrason. Wie deine Angen. — Ich trete vor die Tiefe, und sage flar und vernehmlich: Geheimnisvolle Weisheit! hier tritt ein Mann auf, der sich bisher für den glücklichsten hiett; denn es geht ihm nichts ab: alles, was die Götter einem Menschen Gutes zueignen können, schenkten sie mir, selbst das tostlichste aller Besitzhümer versagten sie mir nicht: ein tresstiches

Weib. Aber – ach! raft Aber und Aber sich immer zu bem Tanke gesetten, ben wir ben Göttern zu bringen haben! — biese Frau, dieses Muster ber Liebe und Trene, ninnnt seit kurzem unglücklicherweise an einem Menschen Theil, ber sich ihr aufbringt und ber mir verhaßt ist. Dir, hohe Weisheit, ber alles bekannt ist, sag' ich nichts weiter, und bitte: Enthülle mir mein Schickal! gieb mir Nath, und was mehr ist, Hüsse! — Ich bächte, das hieße sich beutlich erklären?

Lato. Wir verstehn es wohl.

feria. Und die Antwort?

Andrason. Wer fagen konnte: 3ch verftebe fie!

Sora. Ich bin böchst neugierig! — Haben wir dech manches Räthset errathen!

Mela. Geschwinde!

Andrason. Ich steh' und herche, und es fängt von unten auf au — erst leise — dann vernehmlich — dann vernehmlicher:

Wenn mirt ein greiftich Wefpenft von schönen Banten entgeistert,

Alle. Dh!

Andrason. Gebt mir ein Licht! Das greiftiche Gespenft soll entgeistert werden.

Lato. Von schönen Händen.

Andrason. Die fänden sich allenfalls. Ein greiflich Gespenft, ras ist etwas aus ber neuen Poesse, die mir immer unbegreiflich gewesen ist.

Leria. Es ift arg.

Andrason. Wartet nur und merkt; ce fommt noch beffer:

Wenn wird ein greiftich Gefpenft von ichonen Santen entgeiftert,

Und ber leinene Sad feine Geweide verleiht,

Alle. D! oh! Gi! D! ah! ha! ha!

Andrason. Seht! ein leinen Gespenst, und ein greiflicher Sack, und Geweire von schönen Hänren! Nein, was zu viel ist bleibt zu viel! Was so ein Orakel nicht alles sagen barf!

Mana. Wieberholt es uns!

Andrason. Nicht wahr, ihr hört gar zu gerne was erhaben flingt, wenn ihr's gleich nicht versteht?

Wenn wird ein greiflich Gefpenft von ichonen Sanden ent geiftert,

Und ber leinene Sad feine Geweide verleiht.

Sent ihr nun flüger, meine Lieben? Run aber merkt auf:

Wird bie geflidte Brant mit bem Berliebten vereinet:

Dann fommt Ruhe und Glud, Fragenter, über tein Saus.

Sora. Rein, bas ist nicht möglich!

Andrason.  $\mathcal{D}$  ja; tie Götter baben sich bießmal sehr ihrer poetiichen Freiheit bedient.

Lato. Habt ihr es nicht aufgeschrieben?

Andrason. Freisich! Hier ist bie Rolle, wie ich sie aus ben Santen ber Priefter erhielt.

Lato. Lagt es uns lesen, vielleicht wird es uns flärer.

eUntrasen bringt eine Melle aus tem Gurtel unt widelt fie auf. Die Franenzimmer trangen fich mechfeleweise gu, lefen . laden unt machen ibre Unmerfungen. Es femmt auf ten guten humer ter Schaufrielerinnen an, tiefes munter unt angenehm verzu fiellen: teftwegen ihnen überlassen bleibt bier zu ertemperiren. Die Sauprtabsicht tiefer Wieterbelung in, tag tag Publicum mit tem Drakelfpruch recht befannt merte.)

Leria. Das ist höchst sonderbar und unbegreiflich! Wie ist es bir weiter ergangen? Haft bu nicht irgend eine Aufklärung gesunden?

Andrason. Nicht Aufklärung, aber Hoffnung. Verwundert über die unwerschämte Dunkelheit der Antwort, aber nicht außer Fassung gestracht, trat ich aus der Höhle. Ich sah den ältesten Priester auf einem gestenen Sessel sitzen. Ich nahte mich ihm, und indem ich einige Eresstein in seinen Schooß legte, rief ich auß: Dwelche Fülle der Weisbeit kommt uns von den Göttern! Wie erleuchtet werden wir, die wir auf dunkeln Wegen irren, durch ihre Lisenbarungen! Aber nicht rathen allein, bessen mitsten die Unstervlichen. Der Jüngling, über den ich mich betlage, der mir das Leben verbittert, wird ehstens hier erscheinen, voll Zutrauens und Gehersams. Möge die alles durchtringende Stimme der Götter ihn ergreisen, sein Herz sassen, und ihm gebieten, nie wieder einen Fuß über meine Schwelle zu setzen! Mein Dant wärze ohne Gränzen bleiben. Der Allte nichte mit dem Kopse, sein weißer Bart bewegte sich murmelnd ich ging mit wechselner Hoffnung und Sorgen zurück, und die num hier ich ging mit wechselner Hoffnung und Sorgen zurück, und die num hier

Leria. Möge alles zum Besten ausschlagen! - Du verzeihft, Bru ter; ich muß vor Tafel mit meinen Räthen, tie schon lange warten, noch

einige Geschäfte abthun; ich sasse bir bie Kinder, unterhalte bich mit meinem nuntern Geschlechte.

Andrason. Ich banke bir, Schwester. Wenn ich bich missen soll, weiß ich nichts bessers als biese freundlichen Augen.

feria. Bald feh' ich bid wieber. (216).

Sora. Sagt uns nun, herr, was ihr benkt.

Andrason. Bon ber geflickten Braut?

Sora. Ich meine, was ihr thun wollt.

Andrason. Thun, als ob tas Oratel nichts gesagt hätte, mit meinem Uebel beladen wieder nach Hause gehen, und nach meiner Frau sehen, die ich in wunderbaren Zuständen anzutreffen fürchte.

Sora. Was macht fie benn inbeffen?

Andrason. Sie geht im Montscheine spazieren, schummert an Wassersätten, und balt weitläusige Unterredungen mit den Nachtigallen. Denn seitdem der Prinz weg ist, einen Zug durch seine Provinzen und hiernächst zum Orasel zu thun, ist's nicht anders, als ob ihre Seele in einen langen Faden gezogen wäre, der bis zu ihm hinüber reichte. Sins noch, an dem sie großes Vergnügen sindt, ist daß sie Monodramen aussichtet.

Mana. Was find bas für Dinge?

Andrason. Wenn ihr Griechisch fönntet, würdet ihr gleich wissen, baß tas ein Schauspiel heißt, wo nur Gine Person spielt.

Lato. Mit wem fpielt fie benn?

Andrason. Mit fid felbft, bas verfteht fich.

Lato. Pfui, das muß ein langweilig Spiel sebn!

Andrason. Für den Zuschauer wohl. Tenn eigentlich ist die Berson nicht allein, spielt aber dech allein; dem es können noch mehr Personen dabei seyn, Liebhaber, Kammerjungsern, Najaden, Oreaden, Hamadryaden, Chemänner, Hofmeister; aber eigentlich spielt sie für sich, es bleibt ein Monodrama. Es ist eben eine von den neusten Ersindungen; es läst sich nichts darüber sagen. Solche Tinge sinden großen Beisall.

Sora. Und bas spielt sie ganz allein für sich?

Andrason. D ja! Orer, wenn etwa Tolch oder Gift zu bringen ist — denn es geht meistens etwas bunt her — wenn eine schreckliche Stimme aus dem Felsen oder durchs Schlüssellech zu rusen hat, solche wichtige Rollen nimmt der Prinz über sich, wenn er da ist, oder in seiner Albwesenheit ihr Kammerdiener, ein sehr alberner Bursche; aber das ist eins.

Mela. Wir wollen auch einmal fo fpielen.

Andrason. Laßt's voch gut sewn, und vault Gott, daß es noch nicht bis zu euch gekommen ist! Wenn ihr spielen wollt, so spielt zu zweien wenigstens; das ift seit dem Paradiese her das üblichste und das gescheideste gewesen. Nur noch eins, meine Besten, — daß wir die Zeit nicht mit fremden Dingen verplappern — meine Hossung wieder glücklich zu werden ruht nicht allein bei den Göttern, sondern auch auf euch, ihr Märchen.

Sora. Auf un8?

Andrason. Ja auf euch! und ich hoffe, ihr werdet bas Eure thun. Mana. Wie foll bas werden?

Andrason. Der Prinz, wenn er nach tem Drakel geht, wird hier vorbei kommen, euch seine Chrerbietung zu bezeigen, wie Fremde gewöhnlich thun, die diesen Weg nehmen. Meine Schwester wird artig sehn und ihm Quartier anbieten; ihm anbieten, daß sie seine Leute, sein Gepäcke beherbergen will, indeße er sich ins Gebirge nach dem Drakel tragen läßt, wo jeder, er seh wer er wolle, allein, ohne Geselge anlangen nuß. Wenn er nun kennut, meine Besten, so such seine Göttin derz zu rühren. Ihr seine sieht ind nich von ihm besteit.

Sora. Gut! Euch ist er unerträglich, und uns wellt ihr ihn zu schieben! Wenn er uns nun auch unerträglich ist?

Andrason. Send ruhig, Kinder! Das sindet sich. Ihr andern siebt meistentheils an den Männern, was Männer an sich unter einander nicht leiden können. Und gewiß er ist so übel nicht, und wäre, dent' ich, noch zu curiren.

Mela. Wie follen wir es benn anfangen?

Andrason. Brave, liebes Nint! en zeigst voch guten Willen! Ich nuch erst eure Anlagen ein wenig tennen lernen. Last sehn! Stellt euch vor, ich sen ver Prinz; ich will autommen, schmachtent und traurig thun — wie wollt ihr mich empfangen?

(Gie beginnen einen lebhaften Tang.)

Andrason. Richt rech, Kinder, nicht dech! Meint ihr, daß alles Wilt nach Einer Witterung geht? Mit einem solchen Bauerntanz wollt ihr meinen sublimirten Helden gewinnen? Mein! seht auf mich! bas muß in einem andern Geiste tractirt werden.

### (Sanfte Dinfif.)

(Er madt ihnen tie bergebrachten Bewegungen vor, womit bie Schausvieler gewöhnlich bie Empfindungen auszubruden benten.)

Andrason. Habt ihr wehl Acht gegeben, Kinder? Erstlich, immer ten Leib verwärts gebogen, und mit den Anicen gesnickt, als wenn ihr fein Mark in den Anochen hättet! Hernach immer eine Hand an der Stirne und eine am Herzen, als wenn's euch in Stücken springen wollte; mitunter tief Athem geholt, und so weiter. Die Schnupfrücher nicht vergessen!

(Die Munif gebt fort, und rie Fraulein befolgen seine Borschrift. Er fiellt von Prinzen vor; balb corrigirt er sie, bald nimmt er vie Berson ves Brinzen wieder au; endlich bort man eine Trompete in der Forne.)

Andrason. Alha!

Lato. Es wird aufgetragen.

Andrason. Es heist zu Pferte, und zu Tische! Beites eine schöne Einlatung. Remmt! Tiese Empfintsamkeit zuletzt hat mich hungriger gemacht, als meine Reisen bisher.

# Bweiter Act.

Saal, in dinefifdem Gefdmade, ber Grund gelb mit bunten Figuren.

#### Mana und Gora.

Mana. Mun tas heiß' ich ein Gepäcke! Der ganze Hof ist voll Kisten, Kasten, Manteljäcke und ungeheurer Berschläge.

Sora (läuft and Fenfier). Wir werben ihm ben ganzen Flügel best Palaftes geben muffen, nur seine Sachen unterzubringen.

Mana. Es ist abschenlich, wenn Mannspersonen reisen als wenn sie Wöchnerinnen wären. Ueber uns halten sie sich auf, baß, wenn wir boch auf vier Wochen ins Bab gehen, ber Schachteln, Kästchen, Pappen und Wachstücher kein Ente werten will; und sich erlauben sie's!

Sora. Wie mehr Sachen, liebes Kind, die sie uns übel nehmen. Ein Bedienter (fommt).

Der Cavalier bes Bringen läft fich melben.

Mana. Führt ihn herein. (Betienter ab.) Sieh zu, co hat sich roch nichts an meinem Kopsputze verschoben?

Sora. Salt! - Die Lode hier! - Er fommt.

### Merkulo (tritt berein).

Vollkemmene Tamen! Es sind nicht viel Angenblicke meines Lebens, worin ich mich so glücklich sühlte, als in dem gegenwärtigen. Sonst werden wir armen Diener meistentheils bei verdrießlichen Angelegenheiten vorgeschoben, bei angenehmen Ereignissen stehen wir zurück; aber dießmal erhebt mich mein Prinz über sich selbst, indem er mich vorans in die Wohnung des Vergnügens und der Neize sendet.

Mana. Gie find fehr gütig.

Sora. Und recht willfommen. Wir haben so viel Gutes von rem Brinzen gehört, tag wir vor Neugierte breumen ihn zu sehen.

Merkulo. Mein Fürst ist glücklich, daß er schon in der Entsernung Ihre Ausmerksamkeit hat auf sich ziehen können; und wenn er, wie ich nicht anders hosse, durch seine Gegenwart Ihre Gunst erhalten sollte, so kann er sich als den glücklichsten der Menschen preisen. Türste ich nicht indeß Ihrer Prinzessin auswarten, an die er mir eine Unzahl Berbindlichsteiten ausgetragen hat?

Mana. Sie werden ihr bald vorgestellt werden können. Sie hat ums besohlen Ihnen diese und die anstossenden Zimmer anzuweisen. Betienen Sie sich davon so viel und wie Sie's nöthig finden.

Merkulo. Wollen Sie mir erlauben, bag ich unsere Geräthschaften, teren freilich nicht wenige sint, herein und in Oronung bringen lasse?

Mana. Nach Ihrer Bequemlichkeit.

(Mertulo mit einer Berbeugung ab.)

Sora. Wir wollen bleiben. Ich bin gar zu neugierig was sie alles mitbringen.

Es last nich ein lebhafter Marich boren, unt es femmt ein Jug. Merkule veraus, ter Oberfie, tie Wache, setann Trabanten, welche Kaften von verschiebener Wröße tragen, vier Mohren, tie eine Laube bringen, und Gefolge. Sie umgehen tas Ibeater. Die Kaften werten auf beiten Seiten, tie Laube in ten Grunt, unt ein großer Kaften auf tie Laube gesest. Die fummen Personen geben alle ab, ter Marich bort auf. Es bleiben

### Sora, Mana, Merfulo.

Sora. Wer sint tenn tie hübschen bewassneten jungen Lente, und wer ist der Herr, der und salutirte?

Merkulo. Das ist ber Oberfte über bes Pringen Kriegsvolf, und rie Andern sind junge Grelleute, militärische Grelfnaben meines guädigsten Herrn, und lose Bögel.

Mana. Wir erstaunen, mein Herr! Sie führen Decorationen mit sich! Wollen Sie etwa eine Komörie spielen? Vermuthlich ist die Theater-Garberobe in biesen Kasten?

Merkulo. Berzeihen Sie, meine Damen! — Eigentlich sollte ich ben Finger auf ben Munt legen, und Sie mit guter Art bitten, biesen Saal, ber von nun an ein Platz ber Geheinmisse wirt, zu verlassen: allein wie vermag ich bas gegen Ihre Gite und gegen Ihre Reize! Nur vor unbeitigen, fremden Augen bewahren wir unsere heitigen Empfindungen, nicht vor so angenehmen Seelen, beren Theilnehmung wir winschen.

Sora. Sagen Sie uns ums Himmels willen, was sell die Laube! Merkulo. An diesem Zug, meine schönen Kinder, können Sie einen großen Theil des Charafters meines liebenswürdigen Prinzen erkennen. Er, der empfindsamste Mann von allen Männern, der für die Schönheiten der Natur ein gefühlvolles Herz träge, der Rang und Hoheit nicht so sehr schätzt, als den zärtlichen Umgang mit der Natur —

Sora. Ach tas ist ein Mann für uns! Wir gehen auch gar zu gern im Mentschein spazieren, und hören tie Nachtigallen lieber als alles.

Merkulo. Da ift Gins zu berauern, meine vortrefflichen Damen! Mein Pring ist von so gartlichen, angerst empfindsamen Rerven, bag er fich gar fehr vor der Luft, und vor schnellen Abwechselungen der Tageszeiten büten muß. Freilich unter freiem Himmel tann man's nicht immer jo temperirt haben, wie man wünscht. Die Fenchtigkeit bes Morgen = und Abendthaues halten die Leibärzte für höchst schädlich, ben Tuft bes Moofes und der Quellen bei beißen Sommertagen für nicht minter gefährlich! Die Austünftungen ber Thäler, wie leicht geben bie einen Schunpfen! Und in ten schönsten, wärmsten Mondnächten sind die Mücken just am unerträglichsten. Sat man fich auf tem Rasen seinen Getanten überlassen, gleich sind die Aleiter vell Umeisen, und die gärtlichste Empfindung in einer Laute wirt oft burch eine berabsahrente Spinne gestört. Der Bring hat rurch seine Afaremien Preise ausgesetzt, um zu erfahren, ob biesen Beschwerten, zum Besten ber gärtlichen Welt, nicht abgeholsen werden fonne? Es fint auch verschickene Abhandlungen gefront worden; tie Cache aber ist bis jeto noch um fein Saar weiter.

Sora. D, wenn je ein Mittel gegen bie Miden und Spinnen erfunden werden sollte, machen Sie es boch ja gemeinnützig! Denn wenn man oft in himmlischen Entzückungen aufgesahren ift, erinnert einen bas leidige Gezieser, mit seinen Stacheln und frabbligen Füßen, gleich wieder an die Sterblichkeit.

Merkulo. Inzwischen, meine schönen Tamen, hat der Pring, ber seinen Genuß weder verschoben noch unterbrochen haben will, ben Entschluß gefaßt, durch tüchtige Künftler sich eine Welt in ber Stube zu versichaffen. Sein Schloß ist baher auf die angenehmste Weise ausgeziert, seine Zimmer gleichen Lanben, seine Säle Wäldern, seine Cabinette Grotten, is schön und schöner als in der Natur; und babei alle Bequemlichsteiten, die Stahlsebern und Resserts nur geben können.

Sora. Das muß scharmant sein!

Merkulo. Und weil der Prinz so sehr dran gewöhnt ift, wie er dem in jedem Lustichloß seine Natur hat: so haben wir auch eine Reisenatur, die wir auf unsern Zügen überall mit herumsühren. Unser Hofe Etat ist mit einem sehr geschieften Manne vermehrt worden, dem wir den Titel als Naturmeister, Directeur de la nature, gegeben haben. Er hat eine große Unzahl von Künstlern unter sich. Ein würdiger Schüler von ihm ist dieser Mann hier, der unsere Natur auf der Reise besorgt, und den ich die Ehre habe Ihnen in dieser Daalität zu präsentiren. Was ums allein noch abgeht, das sind die kühlen Lie Vistehen. Die Versuch davon sind immer noch unvollkommen: wir hossen aber aus Frankreich auch diesem Mangel nächstens abgeholsen zu sehen.

Sora. Um Bergebung, was ift in dem Kasten da? Darf man's wissen?

Merkulo. Geheinmisse, meine schönen Fräulein, Geheinmisse! Aber Sie haben bas Geheinmis gesunden, die Geheinmisse meines Herzens aufgutösen, so daß Ihnen eben weiter nichts verborgen bleibt. Hier führen wir die vorzüglichsten Glückseiten empfindsamer Seelen bei uns. In diesem Kasten sind sprudelnde Quellen.

Mana. O!

Merkuto. Hier in tiefem ift ter Gejang, ber lieblichfte Gejang ber Bögel verborgen.

Mana. Warum nicht gar?

Merkulo. Und bier in Diesem größern ift Montidein eingepadt.

Sora. Es ift nicht möglich! Laffen Sie's uns boch febn.

Merkulo. Es steht nicht in meiner Gewalt. Der Prinz allein weiß tiese Herrlichkeiten in Bewegung und Leben zu setzen. Er ganz allein tarf sie fühlen; ich könnte Ihnen nur ben groben Stoff sichtbar machen.

Mana. D wir muffen ten Pringen bitten, bag er uns bie Daichinen einmal spielen läßt.

Merkulo. Ums Himmels willen, lassen Sie sich nichts merken! Und besenders unter bem Titel von Spielen würde der Prinz seine Liebshabereien nicht erkennen. Jeder Mensch, meine schönen Fräulein, treibt seine Liebhabereien sehr ernsthaft, meistens ernsthafter als seine Geschäfte. Indesseren, halte ich sur Schuldigkeit, Ihr Bergnügen, so viel an mir ift, zu besördern, und wollte Ihnen gern unser Navitäten, wenn gleich nur leblos, vorzeigen, wäre nur die Decoration des Saales einigermaßen mit dieser eingeschlossenen Natur übereinstimmend.

Mana. Go vollkommen muß man tie Illusion nicht verlangen.

Sora. Dem ist leicht abzuhelsen. Wir haben ja bie gewirkten Tapeten, die nichts als Wälder und Gegenden vorstellen.

Merkulo. Das wird allerliebst fenn.

Sora. He! (Ein Berienter fommt.) Sagt dem Hoftapezier, er foll bie gewirkte Waldtapete gleich herunter lassen!

Merkuto. Un mir foll's auch nicht fehlen.

## (M u f i f.)

(Er giebt ein Zeichen, und in tem Augenblide als fich bie Scene in Wate verwandelt, verwandeln fich tie Kaften in Rasenbante, Telfen, Gebusche und se weiter. Der Kaften über ber Laube in Wolfen. Der Decorateur wird forgen, baß bas Ganze übereinstimmend und reizend sey, und mit ber verschwindenben Decoration einen recht fühlbaren Contrast mache.)

Merkulo. Bravo! Bravo!

Sora. D wie schön!

(Sie besehen alles auf bas emfigfte, fo lange bie Dlufit forttauert.)

Mana. Die Decoration ift allerliebst.

Merkuto. Um Bergebung, nicht Decoration, sondern fün ftliche Natur nennen wir bas; tenn bas Wort Natur, merken Sie wohl, muß überall babei sehn.

Sora. Scharmant! Allerliebft!

Merkulo. Da nuß ich Sie noch ein Kunstwort lehren, mit bem weit zu reichen ist. Scharmant! Allerliebst! bas könnten Sie allenfalls

auch von einer Florschürze, von einem Hänbeden sagen. Nein, wenn Sie etwas erblicken, es seh was es welle, sehen Sie es steif an, und rusen: Uch! was tas sür einen Effect auf mich macht! — Es weiß zwar kein Mensch was Sie eigentlich sagen wollen; tenn Sonne, Mont, Jels und Wasser, Gestalten und Gesichter, Himmel und Erre, und ein Stück Glanzleinewant, setes macht seinen eignen Effect; was sür einen, tas ist ein bischen schwerer auszutrücken. Halten Sie sich aber nur ans Allgemeine: Ach! was tas sür einen besondern Effect auf mich macht! — Jeder der tabeisteht, sieht auch hin und stimmt in den besondern Effect mit ein; und dann ist ausgemacht — daß die Sache einen besondern Effect macht.

Mana. Mit allem bem scheint mir Ihr Pring Liebhaber vom Theater.

Merkulo. Sehr! sehr! Das Theater und unsere Natur sind freilich nahe miteinander verwandt. Dabei ist er ein tresslicher Schauspieler. Wenn Sie ihn bereden könnten etwas vor Ihnen auszusühren!

Sora. Haben Sie benn eine Truppe bei sich?

Merkulo. Das nicht! Wir find aber alle eine Art von Komödiauten. Und bann agirt ber Pring, wenn's bazu kommt, meistentheils allein.

Sora. Ach! bavon haben wir schon gehört.

Merkulo. Gi! — Sehen Sie, meine Damen, bas ist eine Ersinstung, oder vielmehr eine Wiederauffindung, die unsern erleuchteten Zeiten aufbehalten war. Denn in den alten Zeiten, schen auf dem Römischen Theater, waren die Monodramen vorzüglich eingeführt. So lesen wir zum Exempel vom Nero —

Mana. Das war ber boje Raifer?

Merkulo. Es ist wahr, er tangte von Haus aus nichts, war aber brum boch ein excellenter Schauspieler. Er spielte bloß Monobramen. Denn erstlich sagt Suetonius — Nun bas werden Sie alles in der trefflich gelehrten Schrift eines unserer Afademisten über diese Schauspielart lesen! Sie wird auf Beschl unsers Prinzen geschrieben und auf seine Kosten gerruckt. Wir sühren aber auch die neusten Werke auf, wie man sie von der Messe kriegt: Monobramen zu zwei Personen, Duobramen zu dreien, und so weiter.

Sora. Wird benn aud brin gefungen?

Merkulo. Ei gefungen unt gesprochen! Eigentlich weber gejungen

noch gesprechen. Es ist weter Melorie noch Gesang trin, teswegen es auch manchmal Melobram genannt wird.

Sora. Wie ist bas?

Merkulo. Gelegentlich, meine Fraulein! Belegentlich!

Sora. Mun, wir hoffen, der Prinz soll gut Freund mit uns werten. Wir hoffen Sie sollen recht lange bei uns bleiben. Sie bleiben toch recht lange bei uns?

Merkulo. Gar zu gütig! — Ach! wer glauben könnte, baß so eine Eintadung aus einem so schönen Herzen käme! Es ist aber leider eins der gewöhnlichen Hosenplimente, wonit man einen Fremden bewillkommt, nur um sich zu versichern, daß er bald wieder weggeben werde.

Mana. Warten Sie nur, wir haben tem Prinzen schon allerlei Scherze von univer Art zugebacht, Die ihn gewiß unterhalten sollen.

Merkuto. Meine Frantein, ich wünsche Ihnen Glück und uns atten! Möchten Sie sein Herz, sein garttich Herz gewinnen, und ihn burch Ihren Liebreiz aus ber saniten Tranrigkeit ziehen, in ber er verschmachtet!

Sora. Ady! Wir haben auch gartliche Herzen, tas ist just recht unsere Sache.

Mana. Bringen Gie uns nicht auch neue Liedden mit?

Sora. Ja, wir haben's in ter Art, wenn wir eine hübsche Melobie finten, singen wir sie meist tott, baß sie kein Mensch mehr hören mag.

Mana. Rein Liedden an ben Dond?

Merkulo & teren haben wir verschiedene. Ich fann gleich mit einem auswarten.

Sora. Thun Gie's ja!

Merkulo (fingt).

Du gebrechselte Laterne, Ueberleuchtest alle Sterne, Und an deiner fühlen Schnuppe Trägst du der Sonne mischesten Gtanz.

Sora. D pfui! das ist gar nichts Empfindsames!

Merkuto. Edwines Mint, ums Himmets willen, es ist aus tem Griechischen!

Mana. Es gefällt mir gang und gar nicht.

Merkulo. Davan ist wohl bie Melorie schult, ich hab' es immer geracht. Das Lier an sich selbst ist gewiß vertrefflich, hören Sie nur! (Er fingt's auf rie Melorie: Monseigneur, voyez nos larmes, und bie Frantein sangen an mitzusingen.)

Bediente. Der Pring kommt! man eilt ihm entgegen! (Merkulo und bie Fraulein geben fingend ab.)

## Dritter Act.

Walb, bie Laube im Grunde wie ju Ende bes vorigen Acts.

Die vier Frankein fuhren ben Pringen unter einer fanften Dufit herein. Merkulo felgt ibnen Die Frauenzimmer bemuben fich in einem gefälligen Lause um ten nachtenklichen unt in fich selbst versunkenen Ankenmiling: er antwertet ibren Areuntlichkeiten nur gezwungen. Da tie Diuft einen Lugenblick raufert, spricht.

Merkulo (für üch) Tas sind recht Homerijche Sitten, wo tie ichönen Töchter tes Haufes sich um tie Fremden bemühen. Ich hätte wohl Luft, mich ins Bad zu setzen und mich abreiben zu lassen.

Die Munit geht fort: entlich ta tie fraulein ibre Bemubungen gang vergeblich feben.

# Pring und Merkulo.

Pring. Geiegnet jeuft tu, tiebe Einsamteit! Wie ereärmlich babe ich mich feit bem Eintritt in biefes Hans gwingen muffen!

Merkulo. Das muß ich Eurer Durchlaucht bekennen, baß mir's manchmal unbegreiftich gewesen ist, wie Sie sich an einer wohlbesetzten Tafel und zwischen liebenswürzigen Frauen ennuniren können?

pring. Es ift nicht l'angeweite, es ist die Gefältigteit tieser ange nehmen Geschöpfe, tie mich ängstet. Ach! warum nuß ich tem weiblichen Geschlechte zur Qual geschaffen senn? Denn nur Eine kann mein Herz bestigen, und die übrigen — Uch! — —

Merkuto. Die hab' ich ichen oft berauert! und ich hab' ibnen auch gelegentlich mein Mitteiren auf eine so überzeugende Art zu versteben gegeben, daß ich wirflich sagen tann, ich habe bas Glück gehabt, einigen

tas Leben zu friften, die auf bem Sprunge standen, durch Ihre Gransamkeit in die Elysischen Felder vertrieben zu werden.

Pring. Rebe bavon nicht! vermehre nicht meinen Kummer!

Merkulo. Ich sage nichts! dem wenn man Ihren hohen Stand und Ihre trefflichen Qualitäten zusammennimmt, so ist's evident, daß Einer Ihrer Blide ganz unglaubliche Bewegungen in einem schönen Herzen hervorbringen muß.

pring. Meinen Stand erwähnst bu, Unglücklicher? Was ist mein Stand gegen bieses Herz?

Merkulo. Halten Sie mir's zu Gnaben! Wir wollen ber Sache ihr Recht authun. Gine mahre Liebe ift z. E. was Vortreffliches; aber eine wahre Liebe mit einem wohlgespickten Bentel, barüber geht gar nichts. So auch was ben Stand betrifft —

Pring. Rebe nur nicht immer! nicht folde Dinge!

Merkulo. Nein, ich müßte undautbar fenn, wenn ich es nicht geftände, nicht bekennte! In Ihrer Nähe, mein Gebieter, bin ich ohnehin
sicher. Ihre Fürstliche Gegenwart zieht, wie ein Gewitterableiter, alle
Etettricität zärtlicher Herzen au sich, daß wir Andern vorm Einschlagen
ganz gesichert sind.

Pring. Ift es bald eilfe?

Merkuto. Es wird gleich seyn, und ich gehe, um Sie Ihren Empfindungen in der seierlichen Stunde der Mitternacht allein zu überlassen. Es ist eine vortresstiche neuere Ersindung, daß jeder Stunde, jeder Tagszeit ihre eignen Gesühle gewidnet sind. Darin waren die Alten rechte Tröpse. In ihren Schauspielen kounte das Feierlichste, Schrecklichste bei hellem Tage und unter freiem Himmel vorgehn; unter eilse und zwölse thun wir's aber gar nicht, und ohne Särge, Kirchhöse und schwarze Tücher läßt sich nichts Nechts ausrichten.

Pring. Sind meine Piftolen geladen?

Merkuto. Auf Ihren Besehl, wie immer. Aber ich bitte Sie um Gottes willen, erschießen Sie sich nicht einmal!

Pring. Gen ruhig! (Es schlägt eilfe.) Es schlägt!

Merkulo. Sie haben hier eine Glocke, die gar keinen feierlichen Ton hat. Es klingt als wenn man auf Blech hämmerte: mich könnte nun so etwas gleich vollkommen aus meiner gärtlichsten Fassung bringen.

(Die Mufit giebt einige Laute und entfernte Melobien gum folgenten an.)

Pring. Schweige, Unbeiliger! und entflieh'! Merkuto. 26! (216.)

Prinz. Vergebens sucht ihr mich durch eine Schönheit, durch einer einschmeichelndes Wesen abzuziehen, von den Gedanken wegzuwenden, die ich immer mit den Armen meiner Seele umschlungen halte. Fahrt wohl, ihr sterblichen Mädchen! Das Unsterbliche umschwebt meine Stirne, und die Geister steigen herab, meine Wohnung zu beleben und mein Herz zu beseligen.

(Die feierliche Munt geht fort, bie Wafferfalle fangen an zu raufden, bie Bogel gu fingen, ber Mont gu fcheinen.)

## Pring.

Dich ehr' ich, heiliges Licht,
Reiner hoher Gefühle Freund!
Du, der du mir
Der Liebe stockende Schmerzen
Im Busen auf zu sansten Thränen lösest!
Uch welche Seligkeiten fäuselst du mir
Ins tiese Heiligkhum der Nacht,
Und deckest mir
Uuf der geheimnisvollen Liebe Ruhestätte!
Uch verzeih'! Uch mein Herz
Fühlt nicht immer gleich!
Berzeih dem trüben Blick auf deine Schönheit!

(Nach ter Laube gefehrt.)

Hier, hier wohnt meine Gottheit, Die ganz mein Herz nach ihrem Herzen zieht! Dieß Bochen und dieß Zittern! Ha! es schlägt dem Augenblick entgegen! Wo die Zauberei Die Seligkeit des Wahren überflügelt! D den Genuß, ihr Götter, gabt ihr mir! D den Genuß bewahret mir, ihr Götter! (Die Laube thut fich auf, man fieht ein Frauenzimmer barin ficen: fie muß wollfemmen an Geftalt und Aleibung ber Schauspielerin gleichen, bie nachher als Manbanbane auftritt.)

Pring.

Himmel, sie ist's! Himmel, sie ist's!
Seligkeit thauet herab. — —
Deine Hand an dieses Herz,
Geliebte, süße Freundin!
Du ganz sür mich geschaffne,
Ganz durch Sympathie gesundene,
Gewählte!
In dieser schönen Stimmung unsver Herzen
Wird mir ein Glück, das nur die Götter kennen.

Ach in hohen Himmelsfreuben Fühl' ich schandernd mich verschweben! Ha! vor Wonne stockt mein Leben, Stockt ber Athem in ber Brust!

Ach! unweht mich, Seligkeiten! Lindert dieses heiße Streben, Und in wonnevolles Leben Löset auf die schöne Lust!

Wahrend ber legten Cabeng, ba bie Instrumente bie Stimme gu lange nachahmen, sett fich ber Bring auf eine Rasenbank, und schläft endlich ein. Man giebt ihm verschiedenemal ben Ten an, bamit er einfallen und schließen möge; allein er rührt sich nicht, und es entfieht eine Berlegenheit im Orchester; endlich sieht sich bie erste Bioline genothigt bie Cabeng zu schließen, bie Instrumente fallen ein, bie Laube geht zu, ber mittlere Borbang fallt nieder, und es geigt sich ich:

Gin Borfaal.

#### Weria und bie vier Fraulein.

Lerin. Mich buntt, ber Pring pflegt seiner Ruhe ziemtich lange. Es sell nicht gesagt senn, baß ein Mann in unserm Schlosse ungestraft tie Morgenröthe herbeigeschlasen habe! Sind bie Klappern bei ber Hand

und vie Raffeln? Wir wollen ihm ein Scharivari machen, und bie fatate Schläfrigkeit, unfre verhafte Rebenbuhterin, von seinen Angen peitschen.

(Lebbafter Tang zu funfen mit Gafiagnetten und Metallbeden: mitunter tangt der ia fele. Der Oberfte kommt, die Pringessin zu bitten, baß sie bes Pringen Rube nicht fieren möge, indem bie Wache bie Fraulein aufgalten will. Diese machen immer ärgern Lärm. Der hintere Borhang geht auf; bas Theater ist wieder mie zu Ansang bes Acts; Merkulo tritt zu gleicher Zeit berein, ber Pring fahrt bewegt von seiner Rasenbank in die hobe, ergrimmt und singt:)

Ja ihr send's, Erinnhen, Mänaden! Ohne Gefühl für Liebe, Ohne Gefühl für Schmerz! Ich hofft' im Arm der Grazien zu baden, Und ihr zerreißt mein Herz! Mein Herz! mein Herz! Zerreißt mein leidend Herz!

Bahrent ter Arie begiebt fich geria, tie Fraulein und tie Wache, eine nach tem anbern, auf tie Geite; es bleiben allein:

### Pring und Merfulo.

Merkuto. Mein Pring, faffen Sie fich! Pring. Mein Freund, welche töbtliche Bunde! Merkuto. Gnäbiger Herr, nur Scharivari!

Pring. Ich will weg! tiefen Angenblick mich in tie Einfamkeit tes Gebirges verlieren!

Merkuto. Was wirt die Prinzessin, was werden die Tamen denken? Prinz. Denken sie doch auch nicht, wen sie ver sich haben. Obne das mindeske Gesühl sür das Hohe, Ueberirdische meiner Stimmung, rasischn sie mit snirschenden Tonen der Borhölle drein. Ach! ihr gotonen Mergenträume, wo sehr ihr hin? auf ewig! auf ewig!

Merkulo. Es war nicht bose gemeint. Schon vor Sonnenausgang waren die Mädchen geschäftig, ein Desschüne im Garten zurecht zu machen; wir haben auch wirklich den Morgenstern mit Bratwürsten in der Hand und einem vortrefstichen Glas Cyperwein bewillfemmt. Man fürchtete, es möchte alles kalt werden, verderben, und wir wollten Ihr angenehmes Gesicht im Glanz der ersten Morgensonne genießen.

gen! — Fort! — Leb' wohl!

Merkulo. Gnäbiger Herr! Pring. Du weißt, meine Entschließungen sind rasch und fest. Merkulo (für sich). Leiber!

Pring. Ich gehe nach bem Drafel! Laff' aufs schärfte bieses Heiligthum bewachen, baß unter keinem Vorwand eine lebendige Seele einen Fuß herein setze!

Merkulo. Bleiben Sie bernhigt! Pring. Leb' wohl. (96.)

## Vierter Act.

Andrafons Chlog, eine raube und felfige Begent, Soble im Grunde.

Mantantanens Kammerbiener ale Astalaphus tritt auf mit einem Nevereng, und fpricht ben Brologus.

Herren und Frauen allzugleich, Merkt wohl, das hier ist Pluto's Reich, Und ich, wie ich mich vor euch stelle, Das ich zuerst bedeuten muß, Ich nenne mich Askalaphus, Und bin Hosgärtner in der Hölle.

Die Charge ist hier unten nen: Denn eh'mals war Elhsium babrüben, Die rauhen Wohnungen bahüben, Man ließ es eben so babei. —

Nun aber kam ein Lord herinter, Der fand die Hölle gar nicht munter, Und eine Lady fand Elystum zu schön. Man sprach so lang', dis daß der seltne Gusto siegte, Und Pluto selbst den hohen Einfall kriegte, Sein altes Neich als einen Park zu sehn. Da schleppen nun Titanen ohne Zahl, Den alten Sispphus mit eingeschlossen, Mastlos geschunden und verdrossen, Gar manches schöne Berg und Thal Zusammen.
Aus den fluthenden Flammen
Des Acherons herauf
Müssen die ewigen Felsen jetzt!
Und, gält's tausend Hände,
Sie werden an irgend einem Ende
Als Point de vue zurecht gesetzt.

Um Eins nur ift es Jammerschabe, Ums ichone Erdreich im Elhfium! Aber es ift feine Gnabe, Wir gehn bamit gang fündlich um. Sonft bankt man Gott, wenn man bie Steine Vom Ader hat: Uber hier! feche Meilen herum find feine Bu finden mehr, und wir haben es noch nicht fatt; Damit verschütten wir ben Boben, Wo bas weichste Gras, Die liebsten Blümchen blühen, und warum bas? Alles um bes Mannidsfaltigen willen. Ein frischer Wald, eine feine Wiefe, Das ift uns alles alt und flein; Es müffen in unferm Baradiefe Dorn und Difteln feyn.

Dafür aber auch graben wir in ben Hainen Elhstiums die schönften Bäume aus, Und setzen sie, wo wir es eben meinen, An manche leere Stelle Herüber in die Hölle, Um des Cerberus Hundehaus, Und formiren das zu einer Capelle. Denn, Notabene! in einem Park Muß alles Ideal sehn, Und, Salva Benia, seden Quark Wickeln wir in eine schöne Schal' ein. So verstecken wir zum Exempel Einen Schweinstall hinter einen Tempel; Und wieder ein Stall, versteht mich schon, Wird geradeswegs ein Pantheon. Die Sach' ist, wenn ein Fremder drin spaziert, Daß alles wohl sich präsentirt; Wenn's dem denn hyperbolisch dinkt, Bosannt er's hyperbolisch weiter aus. Freilich der Herr vom Haus Weik meistens, wo es stinkt.

Wie ich also sagte, unfre Ethsischen Bänme Schwinden wie Ethsische Träume, Wenn man sie verpslanzen will.
Ich bin zu allen Sachen still: Denn in einem Park ist alles Prunk; Verdorret ein Bann und wird ein Strunk, Ha! sagen sie, da seht die Spur, Wie die Kunst auch hinterdrein der Natur Im Dirren ist. — Ja leider stark!

Was ich sagen wollte, zum vollkemmnen Part Wird ums wenig mehr abgehn.
Wir haben Tiefen und Höhn,
Eine Musterkarte von allem Gesträuche,
Krumme Gänge, Wasserfälle, Teiche,
Pagoden, Höhlen, Wieschen, Felsen und Klüste,
Eine Menge Reseta und andres Gedüste,
Weimuthssichten, Babylonische Weiden, Nuinen,
Einsiedler in Löchern, Schäfer im Grünen,
Moschen und Thürme mit Cabinetten,
Von Moos sehr unbequeme Betten,

Obelisten, Labyrinthe, Triumphbogen, Arfaren, Fischerhütten, Pavillons zum Baden, Ehinesisch=gothische Grotten, Kiosken, Tings, Manrische Tempel und Monumente, Gräber, ob wir gleich niemand begraben, Man muß es alles zum Ganzen haben.

Ein Einziges ist noch zurücke, Und drauf ist jeder Lord so stolz: Das ist eine ungehenre Brücke Bon Holz Und Einem Bogen von Hängewerk, Das ist unser ganzes Augenmerk. Denn erstlich kann kein Park bestehn Ohne sie, wie wir auf jedem Kupfer sehn. Auch in unsern toleranten Tagen Wird immer mehr drauf augetragen Auf Communication, wie bekannt, Dem man sich auch gleichstellen nuß; Ehssum und Erebus Werden vice versa tolerant.

Wir freuten uns der Brücke schon; Doch leider Acheron und Phriphlegethon Speien ewige Flammen, Da sehlt's uns an gescheidten Leuten; Und bringen wir die Brücke nicht zusammen, So will der ganze Park nichts bedeuten; Das Kostüme leidet weder Erz noch Stein, Bon Holz muß so eine Brücke sehn.

Aber warum ich komme! ohne Zeit zu verlieren: Pluto's schönes Weib Geht gewöhnlich hierher spazieren, Denn drin ist nicht viel Zeitvertreib. Da sucht sie bei den armen Todten So schöne Gegenden, wie auf Siciliens Voden; Wir haben's aber nur in Gedichten. Dann fragt sie täglich nach herrlichen Früchten; Wir haben aber keine zu reichen: Pfürschen, Trauben, barnach siesen wir weit; Holzbirn, Schlehen, rothe Beerchen und bergleichen Ist alles, was bei uns gebeiht.

(3mei bollifche Beifter bringen einen Granatenbaum in einem Rubel.)

Drum hab' ich zu einem Treibhaus gerathen, Und brüte, zum Exempel, diese Granaten In einem frostbedeckten Haus Mit unterirdischem Feuer aus; Den will ich in die Erde kleben, (Er macht alles zurecht wie er's sagt.) Mit Felsen, Nasen, Moos umgeben, Daß meine Königin vermeine, Es wüchse alles aus dem Steine, Und wenn sie den Betrug verspürt, Den Künstler lobe wie sich's gebührt.

(216.)

(Borbereitente Dlufit, abnent feltne Gefühle )

## Mandandane (als Proferpina).

Halte! halt' einmal, Unselige! Bergebens Irrst du in diesen ranhen Wüsten hin und her! Endlos liegen vor dir die Trauergesilde, Und was du suchst, liegt immer hinter dir.

Nicht vorwärts, Aufwärts auch soll dieser Blick nicht steigen! Die schwarze Höhle des Tartarus Berwölbt die lieben Gegenden des Himmels, In die ich sonst Nach meines Ahnherrn froher Wohnung Mit Liebesblick hinauffah! Uch! Tochter du des Jupiter, Wie tief bist du verloren!

## Gespielinnen!

Als jene blumenreichen Thäler Für uns gesammt noch blühten,
Als an dem himmelklaren Strom des Alpheus
Wir plätschernt nech im Abendstrahle scherzten,
Einander Kränze wanden,
Und heimlich an den Jüngling dachten,
Dessen Haupte unser Herz sie widmete;
Da war uns keine Nacht zu tief zum Schwätzen,
Keine Zeit zu lang,
Um freundliche Geschichten zu wiederholen,
Und die Sonne
Riß leichter nicht aus ihrem Silberbette
Sich auf, als wir voll Lust zu seben
Früh im Thau die Nosenstiffe badeten.

D Mäden! Mäden! Die ihr, einsam nun, Zerstreut an jenen Duellen schleicht, Die Blumen ausses't, Die ich, ach Entsührte! Aus meinem Schoose fallen ließ, Ihr steht und seht mir nach, wohin ich verschwand!

Weggerissen haben sie mich, Die raschen Pserbe des Orcus; Mit sesten Armen Hielt mich der unerbittliche Gott! Amor! ach Amor sloh lachend auf zum Olymp — Hast du nicht, Muthwilliger, Genug an Himmel und Erde? Mußt du die Flammen ber Hölle Durch beine Flammen vermehren? —

Herunter gerissen In diese endlosen Tiesen! Königin hier! Königin? Bor der nur Schatten sich neigen!

Hoffnungslos ift ihr Schmerz!
Hoffnungslos der Abgeschiedenen Glück,
Und ich wend' es nicht.
Den erusten Gerichten
Hat das Schickfal sie übergeben;
Und unter ihnen wandt' ich umher,
Göttin! Königin!
Selbst Sklavin des Schickfals!

Ach! bas fliehende Wasser Möcht' ich dem Tantalus schöpfen, Mit lieblichen Früchten ihn fättigen! Urmer Allter! Kür gereiztes Berlangen gestraft! -In Irion's Rad möcht' ich greifen, Einhalten feinen Schmerg! Aber mas vermögen wir Götter Meber die ewigen Qualen! Troftlos für mich und für fie, Wohn' ich unter ihnen und schaue Der armen Danaiden Geschäftigkeit! Peer und immer leer! Richt Einen Tropfen Waffers zum Munde, Richt Einen Tropfen Wassers in ihre Wannen! Peer und immer leer! Ach fo ist's mit bir auch, mein Berg! Woher willst du schöpfen? - und wohin? -

Euer ruhiges Wanbeln, Selige, Streicht nur vor mir vorüber; Mein Weg ist nicht mit euch! In euren leichten Tänzen, In euren liespelnden Bohnung, In eurer lispelnden Wohnung, Rauscht's nicht von Leben wie droben, Schwankt nicht von Schmerz zu Lust Der Seligkeit Fille.

Ist's auf seinen düstern Augenbraumen,
Im verschlossenen Blick?
Magst du ihn Gemahl nennen?
Und darfst du ihn anders nennen?
Liebe! Liebe!
Warum öffnetest du sein Herz Auf einen Augenblick?
Und warum nach mir,
Da du wußtest,
Es werde sich wieder auf ewig verschließen?
Warum ergriff er nicht eine meiner Nymphen,
Und setzte sie neben sich Auf seinen kläglichen Thron?
Warum mich, die Tochter der Ceres?

D Mutter! Mutter! Wie dich beine Gottheit verläßt Im Verlust beiner Tochter, Die du glüdlich glaubtest, Hinspielend, hintandelnd ihre Jugend!

Ach du kamft gewiß Und fragtest nach mir, Was ich bedürfte? Etwa ein neues Kleid, Ober goldene Schube? Und du fandest die Mädchen Un ihre Weiden gesesselt, Wo sie mich verloren, Nicht wieder fanden, Ihre Locken zerrauften, Erbärmlich klagten, Meine lieden Mädchen!

Wohin ift sie? Wohin? rufft bu. Welchen Weg nahm der Verruchte? Soll er ungestraft Jupiter's Stamm entweihen? Wohin geht der Pfad seiner Rosse? Fackeln her! Durch die Nacht will ich ihn verfolgen! Will keine Stunde ruhen, dis ich sie finde, Will keinen Gang schenen, Hierhin und dorthin.

Dir blinken deine Drachen mit flugen Augen zu, Aller Pfade gewohnt folgen sie deinem Lenken: In der unbewohnten Wüste treibt dich's irre —

Ach! nur hierher, hierher nicht! Richt in die Tiese der Nacht, Unbetreten den Ewiglebenden, Wo bedeckt von beschwerendem Grans Deine Tochter ermattet!

Wende auswärts, Auswärts den gestligelten Schlangenpfad, Auswärts nach Inpiter's Wohnung! Der weiß es, Der weiß es allein, der Erhabene, Wo deine Tochter ist! Vater ber Götter und Menschen! Ruhst du noch oben auf beinem goldnen Stuhle, Zu dem du mich Kleine So oft mit Freundlichkeit aushobst, In deinen Händen mich scherzend Gegen den endlosen Himmel schwenktest, Daß ich kindisch broben zu verschweben bebte? Bist du's noch, Vater? —

Nicht zu beinem Haupte, In dem ewigen Blau Des feuerdurchwebten Himmels. — Hier! hier! — —

Leite sie her! Daß ich auf mit ihr Aus diesem Kerker sahre! Daß mir Phöbus wieder Seine lieben Strahlen bringe, Luna wieder Aus den Silberlocken lächle!

D bu hörst mich, Freundlichlieber Bater, Wirst mich wieder, Wieder auswärts heben; Wieder auswärts heben; Daß, befreit von langer, schwerer Plage, Ich an deinem Himmel wieder mich ergöße! Letze dich, verzagtes Herz!
Uch! Hoffmung!
Hoffmung gießt
In Sturmnacht Morgenröthe!

Dieser Boben Ift nicht Fels, nicht Moos mehr; Diese Berge Nicht voll schwarzen Grauses!
Ach hier find' ich wieder eine Blume!
Dieses welke Blatt,
Es lebt noch,
Harrt noch,
Daß ich seiner mich erfrene!

Seltsam! seltsam! Find' ich biese Frucht hier? Die mir in ben Gärten broben Uch! so lieb war. —

(Gie bricht ten Granatapfel ab.)

Laff' bid, genießen, Freundliche Frucht! Laff' mich vergessen Alle den Harm! Wieder mich wähnen Droben in Ingend, In der vertaumelten Lieblichen Zeit, In den umdustenden Himmlischen Blüthen, In den Gerüchen Seliger Wonne, Die der Entzückten, Der Schmachtenden ward!

(Gie ist einige Korner.)

Labend! labend!

Wie greift's auf einmal Durch diese Freuden, Durch diese offne Wonne Mit entsetzlichen Schmerzen, Mit eisernen Händen Der Hölle durch! — —

Was hab' ich verbrochen,
Daß ich genoß?
Ach! warum schafft
Die erste Freude hier mir Qual?
Was ist's? was ist's? —
Ihr Felsen scheint hier schrecklicher herabzuwinken,
Mich fester zu umfassen!
Ihr Wolken, tieser mich zu drücken!
Im sernen Schooße des Abgrunds
Dumpse Gewitter tosend sich zu erzeugen!
Und ihr weiten Reiche der Parzen
Mir zuzurusen:
Du bist unser!

## Die Pargen (unfichtbar).

Du bist unser! Ist der Rathschluß deines Ahnherrn. Nüchtern solltest wiederkehren; Und der Biß des Apfels macht dich unser! Königin, wir ehren dich!

## Proferpina.

Haft bu's gesprochen, Bater? Warum? warum? Was that ich, daß du mich verstößest? Warum rust du mich nicht Zu beinem lichten Thron auf! Warum den Apsel? O verslucht die Früchte! Warum sind Früchte schön, Wenn sie verdammen?

Pargen.

Bift nun unser! Barum tranerst bu? Sieh, wir chren bich, Unse Königin! Proferpina.

D wäre der Tartarus nicht eure Wohnung, Daß ich euch hin verwünschen könnte!
D wäre der Evert nicht euer ewig Bad,
Daß ich für euch
Noch Flammen übrig hätte!
Ich Königin,
Und kann euch nicht vernichten!

In ewigem Haß sen ich mit euch verbunden! — So schöpfet, Danaiden!
Spinnt, Barzen! wüthet, Furien!
In ewig gleich elendem Schicksal!
Ich beherrsche euch,
Und bin barum elender als ihr alle.

Pargen.

Du bift unser! Wir neigen uns bir! Bift unser! unser! Hohe Königin!

Proserpina.

Fern! weg von mir Sey eure Tren' und eure Herrlichkeit! Wie hass' ich euch! Und dich, wie zehnsach hass' ich dich — Weh mir! ich sühle schon Die verhaßten Umarmungen!

Parzen.

Unser! Unsre Königin!

Proferpina.

Warum reckst du sie nach mir? Recke sie nach dem Avernus! Ruse die Qualen aus strzischen Rächten empor! Sie steigen deinem Wink entgegen, Richt meine Liebe. Wie hass' ich dich, Abschen und Gemahl, O Pluto! Pluto! Gieb mir das Schicksal deiner Verdammten! Nenn' es nicht Liebe! — Wirf mich mit diesen Armen In die zerstörende Dual!

## Pargen.

Unfer! unfer! hohe Königin!

iantrafen ericeint bei ten Worten: Abichen unt Gemab. zo Mantantane richtet bie Areftrophe an ibn, und fieht vor ibm mit Enriegen. Er ernaunt, nebt nich um. und folgt ihr voller Bermunderung.)

# Sünfter Act.

Borfaal.

### Bora. Mana, Lato. Mela.

Sora. Liebe Schwestern, es foste mas es wolle, wir muffen in bes Bringen Zimmer.

Mana. Aber bie Wache?

Sora. Die hindert uns nicht; es find Männer. Wir wollen ihnen schon thun und Wein geben; damit führen wir sie wie wir wollen.

Lato. Laß sehn!

Sora. Ich habe vom fuffen Wein genommen und ihn mit Echlaftrunf gemischt. Denn, ihr Kinder, es liegt viel dran.

Mela. Wie jo?

Fora. Wer nicht neugierig ist, erfährt nichts. Mir brannt' es auf tem Herzen zu wissen, wie's im Zimmer wohl seyn möchte, wenn tie schonen Sachen alle spielten. Gegen Mitternacht schlich ich mich hinan, unt gudte burch einen Rit in ber Thur, ben ich von Alters her wohl fenne.

Mana. Was fahst bu?

Sora. Was ihr nicht tenkt! Nun gland' ich wehl, taß ter Prinz gegen und so unempfindlich blieb, so verachtend von und wegging!

Lato. Ach! er ift ein schöner Geift von der neuen Sorte, die sind alle grob.

Sora. Das nicht allein. Er führt seine Geliebte mit sich hernn.

Mana. Richt möglich!

Lato. Gi wie?

Sora. Wenn ich ench nichts aufspürte! In dem verfluchten Kasten, in der geheinnisvollen Laube sitzt sie. Mich wundert nur, wie sie sich mag so herumschleppen lassen, so stille sitzen!

Mana. Drum wurde bas Ding von Mauleseln getragen!

Mela. Wie fieht fie aus?

Sora. Ich habe nur einen Zipfel vom Aleide sehen können, und taft ber Prinz ihre Hand nahm und füste. Gar nichts weiter. Hernach emstand ein Geräusche; da rutscht' ich fort.

Lato. D lagt uns feben!

Mana. Wenn fich's nur fcbidte!

Sora. Es ist ja Nacht, sein Mensch wird es erfahren. Ich habe ichen ben Hauptschlissel. Nun spielt mit ber Wache hübsch bie Märchen.

## (M u f i f.)

(Die Frauenzimmer fpielen unter fich kleine Spiele. Die von ber Bache kommen einzeln herein und feben zu; fie rufen einander herbei, endlich mischen fie fich in die Spiele. Die Fraulein thun erft fremt, bann freundlich, endlich bringen fie Wein und Früchte; rie Junglinge laffen ich's wohl schwecken, Tanz und Scherz geht fort, bis bie Wache anfängt, schläfrig zu werben; fie taumeln hin und ber, zulest in bie Ceulissen, und bie Madben behalten bas Feld.)

Verwegene aus ihrer Dunketheit reißen, ihre Schande zu unserm Triumph offenbaren! (Alle ab.)

(Der hintere Borhang geht auf, bas Theater verändert sich in die Waldscene. Nacht ohne Montschein. Um die Laube ist alles bufter und fille. Die vier Fraulein kommen mit Kadeln: Pantomime und Tanz, worin sie Neugierbe und Bertruf ausbrücken.

Gie öffnen bie Laube, leuchten ftarrent hinein und fahren gurud.)

Sora. Was ift bas? Manbanbane!

Lato. Ein Gespenst oder Andrason's Gemahlin!

Mela. Eine Maste. Was stedt barunter?

(Sie nabern fich wieber allmablig)

Mana. Wir wollen fie aurufen.

Lato. Heba, junge Dame!

Sora. Gie rührt fich nicht.

Mela. Ich bachte, wir blieben aus bem Spiele, ich fürchte es ftedt Zauberei bahinter.

Sora. Ich muß es body näher befehen.

Mana. Nimm bid in Acht! wenn's auffährt -

Lato. Sie wird bich nicht beißen.

Mela. Ich gehe meiner Wege.

Sora (bie es anrührt und gurudfahrt). Sa!

Mana. Was giebt's?

Mela. Es ist wahrlich lebendig! Sollt'es benn Mandandane selbst sehn? Es ist nicht möglich!

Lato (indem fie fich immer weiter entfernt). Wir muffen's toch heraus haben.

Mela. So rebet es boch an!

Sora (tie fich furchtsam nahert). Wer bu auch seuft, seltsame, unbefannte Gestalt, rede! ruhre bich! und gieb uns Rechenschaft von beinem abentenerlichen Hiersehn!

Mana. Es will fich nicht rühren.

Lato. Geh' eins hin und nehm' ihr die Maste ab.

Sora. Ich will einen Anlauf nehmen! Kommt alle mit!

(Sie halten fich aneinanter, und es gerrt eine bie antre nach fich, bis gur Laube.)

Mana. Bir wollen am Seffel ziehen, ob's leicht oder schwer ift? (Sie ziehen am Seffel und bringen ibn mit leichter Mube bie ganz berver and Theater; fie geben brum herum, machen allerlei Bersuche, tie Maste fallt herunter, und fie thun einen allgemeinen Schrei.)

Mana. Gine Puppe!

Sora. Gine ausgestopfte Rebenbuhlerin!

Lato. D ein schönes Behirn!

Sora. Wenn fie eben fo ein Herz hat -

Mana. Die soll uns nicht umsenst vegirt haben! Austleiden soll man sie und in ben Garten stellen, die Bögel bamit zu scheuchen.

Lato. Co was ist mir in meinem Leben nicht vorgefommen.

Mela. Es ift body ein schönes Rleib.

Mana. Man follte schwören, es gehöre Mandandanen.

Meta. Ich begreife nicht, was ber Pring mit ber Puppe will. (Sie verluchen an ber Puppe verschierenes, entlich bringen fie aus ber Bruft einen Sad bervor, und erheben ein lautes Geschrei.)

Sora. Was ist in bem Sad? Lafit febn, was ift in bem Sad?

Mana. Häderling ift brin, wie fich's anfühlen läßt.

Sora. Es ift boch zu schwer -

Lato. Es ist audy etwas Festes brin.

Mela. Bindet ihn auf; lagt fehn!

Andrason (femmt) Ihr Minder, wo sent ihr? Ich such' ench überall, ihr Kinder.

Mana. Du tommft eben zur gelegenen Zeit! Da fieh!

Androson. Was Teufel ist tas? meiner Frauen Kleiter? meiner Frauen Gestalt?

Mana (ibm ben Gad zeigenb). Mit Baderling ausgestopft.

Sora. Sieh tich um; tas ist tie Ratur, worin ter Pring lebt, und bas ist seine Geliebte.

Andrason (auffahrenb). 3hr großen Götter!

Sora. Mady' nur ben Cad auf!

Andrason (aus tiefen Bebanten). Salt!

Mana. Was ift bir, Andrason?

Andrason. Mir ift, als wenn mir in tieser Finsterniß ein Licht vom Himmel käme.

Sora. Du bist verzückt.

Andrason. Geht ihr nichts, ihr Märchen? Begreift ihr nichts?

. Mana. Ja, ja! bas Gespenst, bas uns geängstet hat, ift begreiflich genug, und ber Sack, ben ich in meinen Armen habe, bazu.

Andrason. Berehre die Götter!

Sora. Du machst mich mit beinem Ernst zu lachen.

Andrason. Seht ihr nicht tie Hälfte tes mir Glück weissagenren Drakels erfüllt? —

Mana. Daß wir nicht barauf gefallen find!

# Andrason.

Wenn wird ein greiflich Gefpenft von ichonen Banten ent geiftert.

Sora. Richts fann flarer fenn!

## Andrason.

Und ber leinene Sad feine Geweide verleiht!

Run aufgemacht, ihr Kindec! Lagt uns vor allem feben, mas der enthält!

(Sie binten ibn auf. unt wie fie ibn umichutteln, fallt eine gange Partie Buder. mit Saderling vermifcht, beraus.)

Androson. Gebt Udit, das werden Zauberbücher senn. Gr bebreins auf.) Empfindsamfeiten!

Mana. D gebt's her!

(Die andern haben inteffen bie übrigen Bucher aufgehoben.)

Andrason. Was haft bu? Siegwart, eine Alostergeichichte in brei Banben.

Mana. D tas muß scharmant sehn! Gieb her, tas umf ich leien.
— Der gute Jüngling!

Lato. Den müffen wir fennen lernen!

Sora. Da ift ja auch ein Rupfer babei.

Mela. Das ist gut, da weiß man doch wie er ausgeschen hat.

Lato. Er hat mohl recht traurig, recht intereffant ausgesehen.

(Ge bleibt ren Schaufpielern überlaffen. fich bier auf gute Art über abnliche Schriften luftig zu machen.)

Andrason. Gine ichone Gejellidigt unter Ginem Bergen!

Mela. Wie fommen die Budger nur da herein?

Andrason. Lagt sehen! Ift bas alles? Er (wentet ten Sad vollig um. es fallen noch einige Bucher unt viel haderling heraus) Da fommt erft bie Grundsuppe!

Sora. D lagt jehen!

Andrason. Die neue Helvise! — weiter! - Die Leiten tes jungen Werther's! — Urmer Werther!

Sora. O gebt's! bas muß ja wohl traurig sehn.

Andrason. Ihr Minter, ta fen Gott vor, taf ihr in tas Beng mur einen Blid thun jolltet! Gebt her! iGr radt tie Buder mieter in ten Sad zusammen, thut ten Saderling bazu unt binbet's um.)

Mana. Es ist nicht artig von euch, bag ihr und ben Spaft verberten wollt! wir hätten ba manche schöne Nacht lesen können, wo wir ohnerem nicht schlafen.

Andrason. Es ift zu eurem Besten! ihr Kinter! Ihr glaubt's nicht, aber es ist mahrlich zu eurem Besten! Nur ins Feuer tamit!

Mana. Laft fie nur erft bie Pringeffin feben!

Andrason. Ohne Barmherzigkeit! (Rad einer Banie) Aber was er scheinen mir fir neue Lichter auf bem bunkeln Pfade ber Soffnung! Ich seh'! bie Götter nehmen sich meiner an.

Sora. Was habt ihr für Ericheinungen?

Andrason. Bort mich! Diefe Bucher follen nicht ins Fener!

Mana. Das ift mir fehr lieb.

Andrason. Und ihr follt fie auch nicht haben!

Sora. Warum?

Andrason. Hört! was das Orafel ferner gesagt hat:

Wird Die geflidte Braut mit dem Berliebten vereinet:

Dann kommt Ruhe und Glud, Fragender, über bein Saus.

Daß von tiefer lieblichen Brant tie Nebe seh, tas ift wohl keine Frage mehr. Wie wir sie aber mit tem lieben Prinzen vereinen sollen, tas seh' ich noch nicht ein. Ich will auch nicht tarüber nachtenken: tas ist ber Götter Sache! Aber gestlickt muß sie zuerst werden, tas ist klar, und tas ist unsere Sache!

(Er thut ten Sad wieter an ten vorigen Ort, bie Matchen bessen bagn, und man bittet, tag alles mit ber größten Decenz geschebe. Darauf wirt bie Masse wieber vorgebunten und bie Buppe in gehörige Positur geseth.)

Sora. Ich verstehe noch von allem tem kein Wort; und bas, was mir an tem Drakel nicht gefällt, ist, baß es von so gemeinen Sachen und in so niedrigen Ausdrücken spricht.

Andrason. Liebes Lint, tie gemeinen Sachen haben auch ihr hohes Interesse, unt ich verzeihe tir, tag bu ten tiefen Sinn tes Orafels nicht einsiehft.

Mana. Mun, so send nicht so geheinnisvoll, erklärt einem was.

Andrason. Ist es nicht bentlich, meine schinen Kinder, daß in biesen Papieren eine Art von Talisman steckt; baß in ihnen biese magische Geswalt liegt, die ben Prinzen an eine abgeschmackte ausgestepfte Puppe sessell, wozu er die Gestalt von eines ehrlichen Mannes Frau geborgt hat? Seht ihr nicht, baß, wenn wir biese Papiere verbrännten, ber Zauber aushören, und er seine Geliebte als ein hohles Bild ber Phantasie gleich erkennen würde? Die Götter haben mir biesen Wins gegeben, und ich baufe ihnen, baß ich sie nicht misverstanden habe. Den liebliche, holbe, geslichte Braut, möge die Krast aller tügenhasten Träume auf bich herabsteigen! möge bein papiernes Herz, beine leinenen Gebärme so viel Krast haben, den hoch und sein empfindenden Prinzen an sich zu ziehen, wie sonst magische Zeichen, geweihte Kerzen, Allraume und Todtenköpfe

Geister und Schätze an sich zu ziehen pslegen! - Die Lanbe war weht ber Aufenthalt tieser himmlischen Anmphe? Kennut! wir wollen sie ver wahren, alles in Ordnung bringen, niemand was raven entrecken, und der Mitwirkung der Götter sires Folgende gewiß senn.

Mana. Andrason, nun kommt mir's erst wunderbar vor, tas ihr da send!

Andrason. Ein Seltsames verdrängt die Empfindung des andern. Sora. Wie kommt ihr so schnell wieder, und in tiefer Nacht bei uns an?

Andrason. Laft's end jagen und flagen, meine lieben Rinter. Als id von end wegging, eilte ich gerade nach Saufe. Ich machte ben Weg in ziemlich kurzer Zeit; bas Berlangen, mein Haus, meine liebe Fran wieder zu sehen, wurde immer größer bei mir. Ich fühlte mich schon in ihren Urmen, und letzte mich für die lange Abwesenheit recht herzlich. Wie ich in meinen Schloßhof hineintrete, ihr Rinter, here ich oben ein Gebrause, ein Getone, Rufen, hobles Auschlagen und eine Wirthichaft burcheinander, daß ich nicht anders bachte, als der wilde Jäger sen bei mir eingezogen. Ich gebe binauf; es wird immer ärger; tie Stimmen werten unvernehmlicher und hohler, je näher ich fomme; nur meine Fran höre ich schreien und rufen, als wenn sie unsimmig geworden wäre. Gang verwundert tret' ich in den Saal. Ich finde ihn finfter wie eine Höhle, gang zur Solle becorirt, und mein Weib fahrt mir in ungeheurer Leitenschaft und mit entsetzlichem Fluchen auf ben Sals, tractirt mich als Plute, als Schenfal, und flieht endlich vor mir, tag ich eben wie versteint taftehe und fein Wort hervorzubringen weiß.

Mana. Aber um Gottes willen, was war ihr renn?

Andrason. Wie ich's beim Licht besah, war's ein Monobrama! Mela. Das muß boch ganz furios sehn.

Andrason. Run muß ich euch noch eine Reuigkeit sagen: sie ist mit hier.

Mana. Mit bier?

Sora. D last uns gleich zu ihr gehen! Wir haben sie bech alle recht lieb.

Mana. Wie fommt's benn aber, baß ihr fie mit hierher bringt, ba ihr wißt, ber Bring wird wieber burchfommen?

Andrason. 3hr femit ja, lieben Kinter, meine alte Gutmutbigseit. Geethe, fammtl. Berte. VII.

Wie sie sieh aus ihrer poetisch theatralischen Buth ein bischen erholt hatte, war sie wieder gefällig und gut gegen mich. Ich erzählte ihr allerlei, um sie zu zerstreuen, erzählte ihr allerhand von euch und meiner Schwester; sie sagte, sie hätte längst gewünscht euch wieder einmal zu sehen; ich sagte ihr, daß eine Reise ihr sehr gut sehn würde, und weil die schnellsten Entschlüsse die besten sehen, sollte sie sich gleich in den Wagen sehen. Sie nahm's an, und erst hinterdrein siel mir ein, daß ich einen dummen Streich gemacht hatte, sie, ehe es nöthig war, mit dem Prinzen wieder zusammenzubringen. Dech war's gleich mein Trost, wie gewöhnlich, daß ich dachte, es entsteht vielleicht etwas Gutes daraus. Und wie ihr seht, gelegener hätten wir nicht kommen können.

#### Mandandane, Feria fommen.

Mana. Sen uns willfemmen, Mandandane!

Mandandane. Willfommen, meine Freundinnen!

Loria. Das war eine rechte unvermuthete Frende! — Was macht ihr in des Prinzen Zimmer?

Mandandane. Ift bas fein Bimmer?

Leria. Was giebt's benn ba? was ist bas?

Mandandane. Wie? meine Geftalt? Meine Aleiber?

Andrason. Wie wird bas ausgehn?

Mana. Wir haben tiese ausgestepfte Puppe in der Laube gefunden, die der Pring mit sich herumschleppt.

Sora. Dieß ift bie Göttin, bie feine vollkommene Anbetung hat.

Mandanane. Es ist Verleumbung! Der Mann, tessen Liebe ganz in geistigen Empfindungen schwebt, sollte sich mit so einem schaalen Buppen-werk abgeben? Ich weiß, daß er mich liebt; aber es ist meine Gesellschaft, tie Unterhaltung, die er sier seinen Geist bei mir sindet. — Ihn mit so einem sindsschaft Spiel im Verdacht haben, heißt ihn und mich beleidigen!

Sora. Man könnte fagen, daß er ener Andenken so werth hält, und ener Bild überall mit sich herum trägt, um sich mit ihm wie mit euch selbst zu unterhalten.

Andrason (leise zu ihr). Halte bein verwünschtes Maul!

Leria. Id weiß nicht, was ich dazu sagen foll.

Mandandane. Rein! Collte sein Andenken so eine erlogene, abgeschmachte Nahrung brauchen, so müßte seine Liebe selbst von dieser findischen Art seine; er würde nicht mich, sondern eine Wolke sieben, die er nur nach meiner Gestalt zu modeln Belieben trüge.

Andrason. Wenn bu mußtest, womit sie ausgestopft ift.

Mandandane. Es ift nicht mahr!

Mana. Wir betheuern's. Wo follten wir tenn bie Puppe hernehmen? Sieh hier noch ben Platz, wo fie gestedt hat.

Andrason. Wenn du es nicht glauben willst, so ist das beste Mittel: wenn wir merken, daß der Prinz wiederkommt, nimm die Maske vor, setze dich selbst in die Laube, thue, als seust du mit Häckerling ausgestopst, und sieh alsdann zu, ob wir wahr reden.

(Die Mabchen fegen inbeg bie Buppe wieber in bie Laube.)

Mandandane. Das ift ein feltfamer Borfchlag.

Leria. Laft uns gehen, eh' ber Tag und jemand von feinen leuten uns überrascht.

(Alle ab big auf Anbrason, ber Gora gurudhalt.)

Andrason. Gora!

Sora. Herr!

Andrafon. 3dy bin in ber größten Berlegenheit.

Sora. Wie?

Andrason. Der fünfte Act geht zu Ende und wir sind erst recht verwickelt!

Sora. Go laßt ben sechsten spielen!

Andrason. Das ift außer aller Urt.

Sora. Ihr sent ein Tentscher, und auf tem beutschen Theater geht alles an.

Andrason. Das Publikum tauert mich nur; es weiß noch kein Mensch, woran er ist.

Sora. Das geschieht ihnen oft.

Andrafon. Gie fonnten benfen wir wollten fie gum Beften haben.

Sora. Würden fie fich fehr irren?

. Andrason. Freilich! tenn eigentlich spielen wir uns selber.

Sora. Ich habe jo etwas gemerkt.

Andrason. Muth gesast! — D ihr Götter! Seht wie ihr einem Drafel Erfüllung, dem Zuschauer Geduld und diesem Stüd eine Ent wicklung gebt! denn ohne ein Wunder weiß ich nicht, wie wir auf gute Art auseinander kommen sollen.

## Sechster Act.

Walb und Laube.

Bring und Merfulo.

Pring (auf bem Rafen liegenb).

Merkulo (für nich). Der Besuch beim Drakel ist meinem Prinzen nicht wohl bekommen. War er verher betrübt, so ist er jetzt außer sich. Könnt' ich seinen Schmerz nur zu Werten bringen! (Jum Prinzen) Theuerster Herr! Hat die furze Abwesenheit Ihr Herz so gegen mich zugeschlossen, daß Sie mich nicht würdigen der Bertraute Ihres Schmerzes zu sehn, da ich so oft der Vertraute Ihres Entzückens gewesen bin?

pring. Ich verstehe nicht was Sie sagen — und boch ift mir's, als wenn die Götter etwas Großes über mich verhängten. Mein Gemüth ist von unbekannten Empfindungen durchdrungen.

Merkulo. Wie lautet ber Aussprud, bes Drakels?

Prinz. Seine Werte sind zweidentig und was mich am meisten verstrießt, ihnen sehlt der Stempel der Ehrsucht, den meine Fragen und mein Zustand selbst den Göttern einstößen sollten. Ich bat sie mit gerührtem Herzen, mir zu entwickeln: Wann denn diese stürmische Bewesgung meines Herzens endlich aufhören, wann dieses tantalische Streben nach ewig fliehendem Gemiß endlich ersättigt werden würde? wann ich, sür meine Mühseligkeiten und Leiden endlich besohnt, die Entzüchungen mit der Kuhe, und diese holde Tranzissein mit einem bestätigten Herzen würde verbinden können? Und was gaben sie mir sür eine Antwort! Ich mag sie meinem Gedächniß nicht wieder zurück rusen! Nimm und liese:

## Merkulo (lief't).

Wird nicht ein findisches Spiel vom ernsten Spiele vertrieben,

Wird bir nicht lieb und werth, was bu befigend nicht haft,

Giebst entschlossen bafür mas du nicht habend besitzest; Schwebt in ewigem Traum, Armer, bein Leben dabin.

Ein witiges Drakel! ein antithetisches Drakel!

(Er lief't weiter.)

Was du thöricht gerandt, gieb du dem Eigener wieder; Eigen werde bir bann, was du fo ängstlich erborgst. Ober fürchte den Zorn ber überschwebenten Götter! hier und über dem Fluß fürchte des Tantalus Loos!

Pring. Warum mußt' ich Thörichter fragen, ba ich nunmehr wider meinen Willen folgen, ober ber Götter Zorn auf mich laden muß! (Merkulo kann nach Belieben ben Drakelipruch wiederheien, Anmerkungen machen ze... bis er glaubt, bas Aublicum habe bie Worte genugfam gehört.)

Merkulo. Bei bieser Gelegenheit, bacht' ich, könnten Sie sich immer mit ber Unwissenheit entschuldigen; benn ich sehe wenigstens nicht, wie bas Drakel prätenbiren kann, baß man's verstehen soll.

Prinz. Ich versteh' es nur zu wohl! Nicht tie Worte; aber ten Sinn. (Gegen tie Laube getehrt.) Dich soll ich weggeben! Dich soll ich aufsopfern! Alls wenn ich tie Ruhe ter Seele und Glück erwerben könnte, wenn ich mich ganz zu Grunde richte!

Merkulo. Freilich laffen fich allenfalls bie Worte bes Drafels bahin beuten.

Pring. Es ift allzugraufam!

Wegzugeben was ich habe, Götter ach! ift allzuviel.

Arrhulo (für sich).
Nennen doch die hohe Gabe Götter selbst ein Kinderspiel!

Prinz.
Ich versiere diese Freuden!
Mir verschwindet dieses Licht!

Arrhulo (für sich).
D wahrhaftig! zu beneiden
Sind die Seligkeiten nicht.

Prinz.

Götter neiben bieß Entzücken, Und fie nennen es ein Spiel. Merkulo (für fich). Und weit beffer zu erquicken

Giebt's noch andrer Sachen viel.

Prinz. Es ist ein entsetzlicher Entschluß, der in meiner Seele sich hin und her bewegt, und was silr Empfindungen auf und absteigen, die mir diesen Entschluß bald zu erleichtern, bald zu erschweren scheinen! — Laß mich allein, und seh bereit, auf meinen Wink alle meine Leute, alle Bewohner dieses Hauses zusammen zu rufen: denn was ich thun will, ist eine große und männliche That, und leidet den Anblick vieler Zeugen.

Merkulo. Befter Berr, Gie machen mir bange.

pring. Erfülle beine Pflicht!

Merkulo (im Weggeben umtehrend). Roch eins! Andrason ist wieder hier; wollen Sie den auch zum Zeugen haben?

Pring. Simmel! Andrason!

Merkulo. Er felbft. Ich hab' ihn, wie ich aufstand, mit feiner Schwefter am Fenfter gesehen.

Pring. Last mich allein! — Meine Sinne verwirren sich; ich muß Luft haben, um die tausend Gedanken, die in mir durcheinander gehen, zurecht zu legen. (Merkulo ab.)

## Pring (allein nach einer Baufe).

Fasse bid! Entschließe bid: benn du mußt! — Weggeben follst du ras, was bein ganzes Glud macht; aufgeben, was die Götter wohl Spiel nennen birfen, weil ihnen bie gange Menschheit ein Spiel gu febn scheint. Did) weggeben! (Er macht tie Laube auf. Manbantane mit einer Daste vor bem Genicht ützt barin.) Es ift gang unmöglich! Es ift als griff ich nach meinem eignen Bergen, um es herauszureißen! und boch! - (Er fahrt zusammen und von ter Laube meg.) Bas ift bas in mir? wie unbegreiflich! Bollen mir Die Götter meinen Entschluß erleichtern? Soll ich mir's längnen ober gestehen? Zum erstenmal fühl' ich ben Zug, ber mich nach biefer himmlischen Gestalt zieht, sich verringern! Diese Gegenwart umfängt mich nicht mehr mit dem unendlichen Zauber, der mich fonst vor ihr mit himmlischen Rebeln bedeckte! Ift's möglich? In meinem Bergen entwickelt, bestimmt fich bas Gefühl: Du fannst, bu willst sie weggeben! - Es ift mir unbegreiflich! (Er geht auf fie los) Beliebtefte! (Er wentet furg wieber um.) Nein, ich belige mich! Mein Berg ift nicht hier! In fremden Gegenden schwärmt's herum, und sucht nach voriger Seligfeit. — Mir ist's, als wenn bu es nicht mehr wärest, als wenn eine Fremde mir untergeschoben mare. D ihr Götter! Die ihr fo graufam feht, welche feltsame Gnade

erzeigt ihr mir wieder, daß ihr mir das so erleichtert, was ich auf euren Besehl thue! — Ja sebe wohl! Von ungefähr ist Andrason nicht hier. Ich hatte ihm die beste Hälfte seines Sigenthums geraubt; hier nehme er sie wieder! Und ihr, himmlische Geister, gebt eurem solgsamen Sohn aus den Weiten der Welt ein neues unbekanntes Glück! (Er rust:) Merkuto!

#### (Mertulo fommt.)

Pring. Bringe sie zusammen, die Meinigen, das Haus: könnt' ich die Welt zusammenrusen, sie sollte Zeuge der wundervollen That senn!
(Mertus ab.)

(Der Pring verschließt bie Laube. Unter einer feierlichen Mufit femmen ber Oberfie, bie Bache, bas gange Gefolge, nach ihnen bie Fraulein, alles fiellt fich zu beiten Seiten, wie fie fieben muffen, um bas Schluß-Ballet angufangen. Bulegt femmen Feria und Anbrason mit Merkulo. Die Mufit bort auf.)

Prinz. Tritt näher, Andrason, und höre mich einen Augenblick geruhig an. Bisher sind wir nicht die besten Freunde gewesen: munnehr haben die Götter mir die Augen geöffnet. Das Unrecht, seh' ich, war auf meiner Seite; ich raubte dir die beste Hälfte des Weibes das du liebst. Auf Besehl der Unsterblichen geb' ich dir sie zurück. Nimm als ein Heisigthum wieder, was ich als ein Heisigthum bewahrt habe; und werzeih' das Bergangne meiner Noth, meinem Irrthum, meiner Jugend, und meiner Liebe.

Andrason (laut). Was soll das heißen? (Tur sich.) Was wird tas geben?

Pring (eröffnet bie Laube, man fieht Manbanbanen figen). Hier erfenne bas Geheimniß und empfange fie zuruck!

Andrason. Meine Frau! Du entführst mir meine Frau? schleppst sie mit dir herum? beschinnpfest mich öffentlich, da du sie mir vor den Augen aller Welt zurückgiebst?

Prinz. Dieß seh dir ein Beweis der Heiligkeit meiner Gesimungen, daß ich jetzt das Licht nicht scheue!

Andrason. Himmel und Hölle! Ich will es rächen. (Er greift nach bem Schwert. Feria halt ihn, er spricht leise zu ihr:) Laß senn! Ich nutf ja so thun.

Prinz. Entruste bich nicht! Mein Schwert hat auch eine Schärse. Sen stille, gieb ber Vernunft Gehör! Du kannst nicht sagen: Es ist mein Beib; und es ist voch dein Beib. Andrason. Ich hasse die Räthsel! (Nach einem Augenblick, sille für sich.) Ich erstaume! Wieder entbindet sich in meiner Seele ein neuer Verstand, eine Erklärung der letzten Worte des Drakels! Wär' es möglich? D helst mir, gütige Götter! (Laut.) Verzeih'! ich fühle, daß ich dir Unrecht thue. Hierin ist Zauberei oder eine andere geheime Krast, die der Menschen Sinne zwiespaltig mit sich selbsten macht. Was soll ich mit zwei Weibern thun? Ich verehre den Winst des Himmels und deinen Schwur. Diese nehm' ich wieder au; aber gern geb' ich dir jene dagegen, die ich gegenwärtig besitze.

Dring. Bie?

Andrafon. Bringt fie ber!

(Die Stlaven ab.)

Pring. Sollte ich nach so viel Leiden noch glücklich werden können? Andrason. Lielleicht thun hier die Himmlischen ein Wunder, um uns beide zur Ruhe zu bringen. Laß ums diese beiden als Schwestern betrachten, seder dars eine besitzen, und seder die seinige ganz.

Pring. Ich vergeh' in Hoffmung!

Andrason. Komm bu auf mein Theil, immer gleich Beliebte!
(Die Mohren heben ben Seffel aus ber Laube und fegen ihn an bie linke Seite bes Grundee.)

Mandandane (im Begriff bie Maste abzuwerfen, an Andrason's Sals). D'Undrason!

Andrason (ber fie nicht aufstehen noch bie Maste abnehmen läßt). Still, Püppchen! Stille, Liebchen! Es naht ber entscheibende Angenblick! (Die Stlaven bringen bie Auppe, ber Aring auf fie los und fallt vor ihr nieber.)

Pring.

Himmel, sie ist's! Himmel, sie ift's! Seligkeit thauet herab!

(Die Buppe wird an die andere Seite des Theaters Mandandanen gegenüber gefeht. Bier muß die Achnlichfeit beider dem Zuschauer nech Allusion machen, wie es überhaupt durchs ganze Stück darauf angesehen ist.)

Andrason. Komm und gieb mir deine Hand! Aller Groll höre unter und auf, und feierlich entsag' ich hier dieser zweiten Mandandane, und vereine sie mit dir auf ewig! (Er tegt ibre Hande zusammen.) Seh glick- lich (für sich) mit beiner gestickten Brant!

Prinz. Ich weiß nicht wo mich die Trunkenheit der Wonne hinführt. Diese ist's, ich fühl' ihre Nähe, die mich so lang' an sich zog, die so lang' das Glück meines Lebens machte! Ich silhl's, ich bin wieder in dem Zauberstrudel fortgerissen, der unaufhörlich von ihr ausstließt. (Zu Mandandanen.) Verzeih' und seb' wohl! (Aus die Aupre beutent.) Hier, hier ist meine Gottheit, die ganz mein Herz nach ihrem Herzen zieht!

#### Mandandane

(bie bie Dlaste abmirft, ju Unbrafon).

Laß uns ben Bund erneuen, Gieb wieder beine Hand! Berzeih', daß ich ben Treuen, So thöricht dich verkannt.

Pring (gur Buppe).

Was Menschen zu erfreuen, Die Götter je gesandt, Das Leben zu erneuen, Fühl' ich an deiner Hand!

### Merkulo.

Wie mir's ift, sag' ich nicht! Als zögen uns die Wände ein Frazengesicht! Himmel und Erde scheint uns Esel zu bohren, Wir sind unwiederbringlich verloren.

## Mandandane (zu Unbrafon).

Laß ums ben Bund ernenen, Gieb wieder beine Hand! Berzeih', daß ich den Treuen, So thöricht dich verkannt.

Dring (gur Buppe).

Was Menschen zu ersreuen, Die Götter je gesandt, Das Leben zu erneuen, Fühl' ich an beiner Hand! Andrason. Wenn je ein seltsam Drakel buchstäblich erfüllt worden, so ist's dieses, und alle meine Wünsche sind befriedigt, da ich dich so wieder in meinen Armen halte. Auf, Schwester, Kinder, Freunde! Last's nun an Lustbarkeiten nicht sehlen. Wir wollen unsers Glücks genießen, über die wunderbare Geschichte unsere stillen Betrachtungen anstellen, (mehr bervertretent gegen die Zuschauer) und von hundert Lehren, die wir daraus ziehen könnten, ums besonders diese merken: daß ein Thor erst dann recht angesührt ist, wenn er sich einbildet, er solge gutem Nath oder gehorche den Göttern.

Gin großes Ballet gum Schluffe

# Die Vögel.

Rach bem Aristophanes.

# Perfonen.

Treufreund, ale Scapin. Hoffegut, als Pierrot.
Chuhu.
- Papagey.
Chor ber Bögel.

Walriges felfiges Thal auf einem hoben Berggipfel, im Grunde eine Anine.

Stieg! o ungludfeliger Weg!

Creufreund (auf ter antern Seite in ter Sobe, ungesehen). Still! ich her' ihn wieber. — Houp!

hoffegut (antwortenb). Houp!

Creufreund. Auf welche Alippe haft bu tid verirrt?

hoffegut. Weh mir! o weh!

Creufreund. Geduldig, mein Freund!

Soffegut. 3d ftede in Dornen.

Creufreund. Dur gelaffen!

Hoffegut. Auf bem feuchten betrügrischen Moos schwintl' ich am Abhang bes Felsens!

Creufreund. Immer ruhig! — Mach' bich herunter! Da feh' ich ein Wieschen!

hoffegut. Ich fall', ich falle!

Creufreund. Dur fachte! ich fomme gleich!

hoffegut. Au, au, ich liege schon unten!

Creufreund. Wart', ich will bid, aufheben!

Hoffegut (auf ter Erte liegent). D daß ten bosen Verführer, ten lantstreicherischen Gesellen, ten wagehalsigen Aletterer tie Götter verderblich verdürben!

Crenfreund. Was fdyreift bu?

hoffegut. Ich verwünsche bich!

Creufreund (ten man oben auf tem delien auf allen Bieren erblicht) Dier ift ber Museus cyperoides polytrichocarpomanidoides.

hoffegut. Er bringt mid um.

Creufreund. Hier ift der Lichen canescens pigerrimus, welch eine traurige Figur!

hoffegut. Mir find alle Gebeine zerfchellt.

Creufreund. Siehst bu, was bie Wissenschaft für ein Nothanker ist! In ben höchsten Lüften, auf ben rauhsten Felsen findet der unterrichtete Mensch Unterhaltung.

Joffegut. Ich wollte, bu müßtest im tiefsten Meeresgrund ein Conconliencabinet zusammenlesen, und ich wäre, wo ich herkomme!

Crenfreund. Ist bir's nicht wohl? Es ift so eine reine Luft da oben.

hoffegut. Ich fpur's am Athem!

Creufreund. Haft bu bidy umgesehen? Welche treffliche Aussicht!

hoffegut. Die fann mir nichts helfen.

Creufreund. Du bift wie ein Stein -

hoffegut. Wenn die Kälte ausschlägt: ich schwitze über und über.

Ercufreund (berunter komment). Das ist heilsam; und ich versichere bid, wir sind am rechten Ort —

Soffegut. Ich wollte, wir waren wieber unten -

Creufreund. Und find ben nächsten Weg gegangen.

Hoffegut. Ja, grad' auf, aber ein paar Stunden länger. Ich kann fein Glied rühren, von der Müh' und vom Fall. Weh! o weh!

Creufreund (bebt ibn auf). Ru, mu, du hängst ja noch zusammen. Hoffegut. D mussi' es allen benen so ergehen, bie zu Hause un-

zufrieden find! Creufreund. Fass' bid, fass' bid!

Soffegut. Wir hatten wenigstens zu effen und zu trinfen -

Creufreund. Wenn und jemand borgte, oder es was zu schma-

hoffegut. Warm im Winter -

Creufreund. Go lange wir im Bette lagen.

Hoffegut. Keine Strapazen; und es waren gewiß Leute schlimmer tran als wir, die wir wie unfinnig in die Welt hinein rennen und was Tolles auf die tollste Art aufsuchen.

Ereufreund (gegen tie Buschauer). Unsere Geschichte ist mit wenigen Worten tiese: Wir konntens in ter Stadt nicht mehr aushalten. Denn,

ob wir gleich nicht viel verlangten, so friegten wir boch immer weniger als wir hofften; was wir thaten, wurde gut bezahlt, und wir hatten immer weniger als wir brauchten; wir schränkten uns auf alle mögliche Weise ein, und konnten niemals auskommen. Wir lebten gern auf unsere Weise, und konnten selten eine Gesellschaft sinden, die für uns paste. Kurz, wir sehnten uns nach einem neuen Lande, wo's eben anders zugünge.

hoffegut. Und haben uns auf bem Wege vortrefflich verbeffert.

Crenfreund. Der Ausgang giebt den Thaten ihre Titel. — Große Berdienste bleiben in den neuern Zeiten selten verborgen; es giebt Journale, wo man jede edle Handlung gleich verewigt. Wir haben gehört, daß auf dem Gipfel dieses überhohen Berges ein Schuhu wohnt, der mit nichts zusrieden ist, und dem wir deswegen große Kenntnisse zuschreiben. Sie neunen ihn im ganzen Lande den Criticus. Er sitzt den Tag über zu Hause, und denst alles durch, was die Leute gestern gethan haben, und ist immer noch einmal so gescheidt als einer der vom Nathhaus kommt. Wir vermuthen, daß er alle Städte, obwohl nur bei Nacht, wie der hinsende Teusel, wird gesehen haben, und daß er uns wird einen Ort anzeigen können, wo wir mit Verzusigen unser Leben zubringen mögen. Sieh doch, sieh, das schöne Gemäuer dahinten! Ist's doch, als wenn die Teen es hingehext hätten.

hoffegut. Entzückst bu bid wieder über die alten Steine.

Creufreund. Gewiß tahinten wohnt er. Heda, he! Schuhu! he! be! Ger Schuhu! Ift niemand zu Hause?

Papagen (tritt auf und spricht schnarrent). Herren, meine Herren! Wie haben wir die Ehre? Wo kommen Sie her? Welch eine angenehme Neberraschung!

Creufreund. Wir kommen ten Herrn Schuhn hier oben auf-

hoffegut. Und haben fast bie Sälfe gebrochen, um bie Chre zu haben ihm aufzuwarten.

Papagen. Was thut man nicht um die Vefanntschaft eines großen Mannes zu gewinnen! Sie werden meinem Herrn willkommen senn. Wenn er gleich kein freundlich Gesicht macht, so sieht er's boch gern, wenn man ihn besucht.

Ereufreund. Gind Gie fein Diener!

Papagen. Ja, fo lang' als mir's beukt.

hoffegut. Wie ift benn 3hr Rame?

Papagen. Dan beißt mich ben Lefer.

Creufreund. Den Lefer!

Papagen. Und von Geschlecht bin id, ein Papagen.

hoffegut. Das hätt' ich Ihnen eber angeseben.

Creufreund. Gehd ihr dem mit eurem Beren gufrieden?

Papagen. Ach ja, ja. Wir schisten uns recht für einander. Er beuft ben ganzen Tag, und ich benke gar nichts; er urtheilt über alles, und bas ist mir sehr recht, ba brauch' ich's nicht zu thun. Wenn mir so was recht in ber Seele wehl thut, wenn ich's auswendig gesernt habe, ich mich ben ganzen Tag mit trage, ba geh' ich eben bes Abends bin und frage ihn, ob's auch was taugt?

Creufreund. Ihr müßt aber hier jämmerliche Langeweile haben.

Papagen. Glaubt tas nicht; wir find von allem unterrichtet.

Hoffegut. Was thut und treibt ihr aber ten ganzen Tag?

papagen. Je nun, wir warten eben bis ber Abend fommt.

Creufreund. 3hr habt aber mahrscheinlich noch besondere Lieb-

Papagen. Ich bin ein erklärter Freunt von Nachtigallen, Lerchen und andern bergleichen Singwögeln. Gauze Stunden lang bei Tag und Nacht kann ich stehen und ihnen zuhören, und so entzückt sehn, so selig sehn, daß ich manchmal meine, die Federn müßten mir vom Leibe sließen. Zum Unglück ist mein Herr auch sehr auf diese Thierchen gestellt, nur von einer andern Seite; wo er eins habhast werden kann, schnaps! hat er's beim Kopse und rupst's. Kaum ein Paar hat er auf mein inständiges Bitten hier oben leben lassen und just nicht die besten.

Creufreund. 3hr folltet ihm remonftriren.

Papagen. Das hilft nichts, wenn er hungrig ift.

Hoffegut. Ihr folltet ihm ander Futter unterschieben.

Papagen. Das geschicht auch, so lang's möglich ist, und das ist chen mein Leitwesen. Wenn's nur immer Mänse gäbe! Denn Mänse sind't er so belicieux wie Lerchen, und die schönste Lerche schnabelirt er wie eine Mans.

hoffegut. Warum dient ihr ihm denn aber?

Papagen. Er ift nun einmal Berr.

Hoffegut. Ich ließ' ibn hier oben in seiner Wisste, und suchte mir bort unten so ein schönes, allerliebstes, tichtes, senduliches Hölzchen, das voller Nachtigallen wäre, und wo die Lerchen über dem Felde dran zu Hunderten in der Luft herum sängen; da wollte ich mir's recht wohl werden lassen!

Papagen. Ach wenn's nur fcon fo wäre!

Creufreund. Dim jo macht, tag ibr von ihm tog fommt!

Papagen. Wie foll ich's aufangen?

Hoffegut. Giebt er end tenn so gute Rahrung, taß ihr's we anders nicht besser haben könnt?

Papagen. Behüte Gott! Ich muß mir mein bischen selbst suchen. Ja, wenn ich Gebeine und Gerippe fressen könnte; tas ist alles, was er von seinen Mahlzeiten übrig läßt.

Creufreund. Das heiße ich ein Attachement! Macht toch, baßt wir einen Herrn kennen lernen, ber so einen treuen Diener verdient.

Papagen. Nur ftille, ftille, tak ihr ihn nicht aufweckt! benn wenn man ihn aus ben Tränmen stört, da ist er so martig wie ein Kint; sonst ist er ein recht gesetzter Mann. Dech ich höre daß er eben von seinem Mittagsschläschen erwacht, sich schwittelt! da ist er am freundlichsten; ich will ench melben. — Mein theurer Herr, ich bitte euch, hier sind ein paar liebenswürdige Fremde! Der Himmel ist bereckt, es wird euren Augen nichts schaeden.

#### Schuhu tritt auf.

Neber was verlangen die Herren mein Urtheil?

Creufreund. Richt sewohl Urtheil als guten Rath.

Papagen. Das ist eben recht seine Sache. Ich habe noch nicht gesehen baß einer etwas gemacht hat, ben er nicht hinterbrein mit ber Nase auss Bestre gestoßen hätte.

Schuhu. Ginen guten Rath, meine Herren?

Hoffegut. Over auch eine Radpricht, wie Gie's nehmen wollen.

Papagen. Damit wird er Ihnen auch bienen fommen; benn er ift von allem unterrichtet.

Souhu. Ja, ich habe Correspondenz mit allen Malcontenten in ber gangen Welt; ba erhalte ich bie geheimsten Nadrichten, Papiere und

Documente; und wenn man mit den lenten spricht, die unzufrieden fint, ta erfährt man recht die Wahrheit.

Crenfreund. Gang natürlich!

hoffegut. Dhue Zweifel.

Papagen. O gewiß!

Schuhu. Ich habe meine rechte Frente allen Bögeln bange zu machen. Es wird keinem wohl, wenn er mich nur von weitem wittert. Sie führen ein Gekreiche und Gekrächze und Gekraffe, und können, wie ein schimpfendes altes Weib, gar von dem Orte nicht wegkommen, wo man sie ärgert. Es ist aber auch einer oder der andere sich bewust daß ich ihm seine Jungen anatomirt babe, um ihm zu zeigen wie er ihnen hätte sellen schärfere Ftügel, rüftigere Schnäbel und wohlgebautere Beine anschaffen.

Creufreund. Wir haben uns also an die rechte Schmiede gewendet; tenn wir suchen eine Stadt, einen Staat, wo wir uns besser befänden als da, wo wir herkommen.

Shuhu. Wenn Sie Nach icht haben wollten von einem, wo's schlimmer bergebt, tamit könnt' ich eher tienen. Sehen Sie versichert, kein Bolf in ter Welt weiß sich aufzuführen, und kein König zu regieren.

hoffegut. Und fie leben boch alle.

Shuhu. Das ift eben tas Schlimmfte. Aber was vertreibt Sie aus Ihrem Vaterlande?

Treufreund. Die ganz unerträgliche Einrichtung. Bebenken Sie, wenn wir zu Haufe sassen und ein Pfeischen Tabak rauchten, oder ins Wirthobaus gingen und uns ein Gläschen alten Wein schmecken ließen, wollte uns kein Mensch für unsere Mübe bezahlen. Was wir am liebsten thaten, war am strengsten verbeten, und wenn wir es ja einmal doch probirten, wurden wir für unsere gute Meinung noch tazu gestraft.

Schuhu. Gie scheinen seltsame Begriffe gu haben.

hoffegut. D nein, unfere meiften Freunde find fo gefinnt.

Souhu. Allein was für eine Start suchen Gie eigentlich?

Crenfreund. D eine gang unvergleichliche! so eine weiche, wohlgepolsterte - so eine, wo's einem immer wohl ware.

Schuhu. Es giebt verschiedene Arten von Wohlseyn.

Creufreund. Eine Stadt, wo es einem nicht fehlen fönnte, alle Tage an eine wohlbesetzte Tafel gelaben zu werden.

Shuhu. Sm!

Hoffegut. Go eine Stadt, wo vornehme Leute rie Bortheile ihres Standes mit uns geringern zu theilen bereit wären.

Shuhu. Be!

Crenfreund. Chen eine Start, wo bie Megenten fühlten, wie es einem armen Tenfel zu Muthe ift.

Shuhu. Gut!

Hoffegut. Ja, eine Stadt, wo reiche Leute Zinsen gaben, tamit man ihnen nur bas Geld abnähme und verwahrte.

Shuhu. Go!

Creufreund. Gine Start, wo Enthusiasmus lebte, wo ein Mann, ter eine oble That gethan, ter ein gutes Buch geschrieben batte, gleich auf Zeitlebens in allem frei gehalten würde.

Souhu. Gind Gie ein Schriftsteller?

Creufreund. Gi wohl!

Shuhu. Gie audy?

Hoffegut. Freilich! wie alle meine Landsleute.

Souhu. Da gehören Sie vor meinen Stuhl.

Hoffegut. Wenn Gie mas bazu beitragen fonnen, jo jorgen Sie, bag wir besser bezahlt werben.

Souhu. Das bekümmert mich nicht.

Creufreund. Dag wir nicht nachgebruckt werben.

Shuhu. Das geht midy nichts an.

hoffegut. Eine Stadt, wo Bater und Mutter nicht gleich so gräßliche Gesichter schnitten, wenn man sich ihren liebenswürdigen Töchtern nähert.

Shuhu. Wie?

Creufreund. Go eine Start, wo Chemanner einen Begriff von tem beträngten Zustande eines unverheiratheten wohlgesinnten Jünglings batten.

Shuhu. Was?

hoffegut. Eine Start, wo ein glücklicher Anter weber Schufter nech Schneiber, weber Fleischer nech Wirth zu bezahlen brauchte, ba we nur selbst ein nierliches Schätzchen ihre Annehmtlichkeiten gratis auftränge, weil ich einmal gewußt habe ihr Herz zu rühren.

Souhu. Bu wem, benkt ihr, bag ihr gekommen fent?

Creufrennd. Wie fo?

Schuhu. Wo finte ich Worte tie eure Ungezogenheit austrücken? Hoffegut. Souft habt ihr beren boch einen guten Vorrath.

Schuhu. Schändlich! und was schlimmer ist, abschenlich! und was schlimmer ist, gettles! und was schlimmer ist, abgeschmach!

Treufreund. Er hat bie Leiter erftiegen.

Schuhu. Für euch ift fein Weg als ins Zucht- eber ins Tollhaus.

Papagen. Aber um Gottes willen! was macht ihr, ihr Herren? Ihr scheint ja so vernünstige Leute, und mein Herr ist so ein vernünstiger Herr!

Creufreund. Das macht, daß just vernünftige Veute sich unter einander am wenigsten vertragen können.

Papagen. Go einen ernfthaften Mann, ten Bogel ter Bogel!

Crenfreund. D ja! er gleicht tem Wiedelhopf, benn er macht sein Reft aus Quark.

Hoffegut. Der rem Aufuf, tenn er legt feine Gier in fremte

Papagen. Meine Herren, idy leibe gang erbarmlich!

Creufreund. Wir aud - an hunger und Durft.

Papagen. Ach, meine Leiten fint viel graufamer! es sint Seelenteiten. Ist's tenn nicht möglich, tag tressliche, mit se vielen Gaben ausgezüstete und ausgezeichnete Männer auf Einen Zweck wirken, und vereint tas Gute, tas Bellkommene erschaffen können?

hoffegut. Es wird fich ichen finden. Ich rachte, ihr rettetet indeft bie Hansehre und gabt uns was zum Besten.

Papagen. Die Herren scheinen sonderliche Kenner zu sein. Erlanden Sie nicht, tak ich Ihnen meine Rachtigallen und meine Lerchen producire?

hoffegut. Schamm und Wind!

Papagen. Run follt ihr fie hören, meine lieblichen, allerliebsten, unfere Stunden mit ewiger Freude umfrangenden Sangerinnen.

Crenfreund. Lefer, lieber Lefer!

Papagen. D'in tleine, leichtbewegliche, auffpringente, schwirrente, schmetternte, hellklingente Lerche, tu Gast ter frischgepflügten Erre, lak teine Stimme bören, unt schaffe neue Bewunderung und Frente!

Crenfreund. Der wäre vortrefflich, eine Dre auf eine mittelmäßige Actrice zu machen.

(Die Lerche hinter ber Seene fingt, mabrent ber Beit ter Baragen fein unendliches Ent zuchen und bie Zuhörer ihre Bermunberung außern.)

Papagen. Dant bir, beigen Dant!

Creufreund. Sunger, beigen Sunger!

Hoffegut. Durst, heißen Durst! Ist nicht irgend eine Lauelle hier in der Nachbarschaft?

Trufreund. Giebt's feine Heibelbeeren, Himbeeren, Mehlbeeren, Brombeeren hier oben, daß ich bem Scheirewasser meines Magens nur etwas zur Nahrung einfüllen könnte?

Papagen. Ihr sollt meine Nachtigall hören, die sanstzaubernde Huldin, die Beseclerin der Nächte! — Wecke, ruse hervor jedes schummernde Gefühlchen! belebe mit Wollust jeden Flaum, und mache mich von der Kralle bis zum Schnabel ganz zur Empfindung!

hoffegut. Wenn fie fich nur furz faßt!

Creufreund. Das ist gar ihre Art nicht. Wenn so eine Nachtigall einmal ins Schlagen kommt, da muß man ihr ben Hals umbrehen, wenn sie aushören soll.

(Nachtigall hinter ber Scene, eine lange gartliche Arie nach Belieben.)

Papagen. Brav! brav! Das ist ein Austruct! eine Mannichsaltigseit! Crenfreund. Mir ist's als wär' ich in der dentschen Komödie, es will gar kein Ende nehmen.

Hoffegut. Sie hat eine hübsche Stimme; ich möchte sie boch in ter Nähe sehen.

Papagen. Run noch zu guter Legt ein Ronreau von der allertiebsten Lerche; sie hat so was Huneristisches in ihrem Gesange.

(Monteau von der Lerche, mahrend bessen Treufreund den Tact tritt, und zulest Bewegungen macht wie einer der tanzen will.)

Papagen. Um Gotteswillen, wer wird ben Taci freten? Merte boch auf ben Ausbruck!

Creufreund. Der Tact ist bas Einzige, was ich ven der Mensit höre; ba fährt's einem so recht in die Beine.

(Das Ronteau geht fort. Treufreunt fängt an fur fich zu tangen.)

Creufreund. Ich glaube, ich werde toll vor Hunger.

(Heffegut wirt auch angestedt. Der Schuhu fommt und ruft.)

Souhu. Golt tenn tes Gelärms noch fein Ente werten?

(Treufreund kriegt ben Schubu und hoffegut ben Lapageb zu faffen, und nothigen fie gu tangen. Wie bas Ronbeau zu Ente ift, klatichen Treufreund und hoffegut in bie Sante und rufen: Bravo! bravo! — hinter ber Scene entftebt ein Getummel.)

hoffegut. Was her' ich! welch ein Geschrei! welch ein Geräusch!

Erenfreund. Die Hefte werden lebendig.

Hoffegut. Ich bere pipfen und fraksen, und sehe eine Bersammtung ungähliger Bögel.

(Die Bogel tommen nach und nach berein.)

Creufreund. Weld ein buntes, abgeschmadtes Gefieder! Lauter Tagwögel! Gie spüren ihren nächtlichen Feint, den mächtigen Criticus.

hoffegut. Welch ein abentenerlicher Namm! Wie tas Thier sich verwundert!

Crenfrennd. Dieser hat sich nech ärger ausgeputzt und sieht nech alberner aus.

Hoffegut. Sieh ben britten, wie er wichtig thut! Sie berathichtagen sich untereinander.

Creufreund. Bis fie einig werden, haben wir gute Zeit.

Hoffegut. Dweh mir! Ter Haufe vermehrt sich. Sieh tiese kleine Brut, riesen gefährlichen Anslug! Wie's trippelt, wie's sutht, wie's hüpst, ichent, und wiederkennnt! Web uns! weh! — Dwelche Wolfe von schenklichen Greaturen! Welch ein schändlicher Tor trobt uns von abscheulichen Keinden!

Creufreund. Warum nicht gar! Ich habe Appetit fie zu fressen.

hoffegut. Ein Wagehals ninnnt fein gutes Ente; taven haben wir tie Exempel in ter Hifterie. Du wirst umfommen, und ich werte um fommen, und ich werte nicht tas minteste Vergnügen taven gehabt haben.

Creufreund. Saft zu Die Weidbidte tes Regulus gelesen?

hoffegut. Leider!

Creufreund. Des Cicero?

hoffegut. Den ja!

Crenfreund. Mein großer Mann muß eines natürlichen Toves sterben.

hoffegut. Sättest bu mir bas cher gesagt!

Creufreund. Es ift noch immer Zeit.

Hoffegut. Haft bit mir barum selde Lehren gegeben? mir immer vorgesagt, baft ein Mensch leben muffe, als wenn er hundert Jahr alt werden wollte; baft er fich ordentlich, mäßig, keusch und in allen Dingen

sparfam erzeigen müsse? Haft zu mir nicht eine brave, niedliche Frau versprochen, wenn ich mich aufführte, wie sich unsere jungen Leute nicht aufführen? — Und nun soll ich so schändlich untergehen! Hätt ich das eher gewußt, ich hätte mir wollen mein bischen junges Leben zu Nuge machen.

Creufreund. Lag dich beine Tugend nicht gerenen!

Hoffegut. Gie ichmieden einen Anschlag, fie wegen ihre Schnäbel, fie ichließen sich in Reihen, fie fallen uns an!

Creufreund. Halte ten Ruden frei, triide ten Schlapphut inst Gesicht, und wehre bich mit tem Mermel! Jedem Thier unt jedem Narren baben bie Götter seine Vertheitigungswaffen gegeben.

Erfter Vogel. Berfäumt feinen Augenblid! Gie find's! unfere gefährlichsten Feinde! Es sind Menschen!

Imeiter Vogel. Logelsteller? Berichonet feinen! Fallet fie an mit vereinten Kräften, mit schneller Gewalt!

## Chor der Dogel.

Bist und fratzt und frammt und hacet, Bohrt und frallet den verwegnen, Den versluchten Bogelstellern Ungefäumt die Augen auß!

Schlagt und klatscht bann mit den Flügeln Ihre Wangen, ihre Lippen, Die uns zum Berderben pfeifen, Ihre mordgesinnten Schläfe, Daß sie taumelnd niederstürzen!

Und dann zerrt und reißt euch gierig, Keiner sie dem andern gönnend, Um die vielgeliebten Augen! Schlänkert die geliebten Bissen, Sie gemächlich zu verschlucken! Jagt euch um die Leckerbissen! Selig, wer den Fraß verschlingt! hoffegut. Wer wird fich ber Menge entgegensetzen!

Crenfrennd. Freisich nicht allein mit zehn Fingern. Die größten Generale toben die Berschausungen. Hier, mein Freund, ist das Rüstend Benghaus unsers alten großglasängigen Eritiens. Diese Geräthschaften und Wassen sind uns gerade willsommen. Hier ist ein Vallen, noch einer, und noch einer.

(Die Ballen und Bucher werten nach und nach von beiben Freunden herausgeschafft, und eine Urt von Festung aufgebauet. Un ben Ballen kann außen angeschrieben stehen, aus welchem Fache die Bücher find.)

Lauter neue Bücher, tie er nach tem Geruche recensirt hat! Hier sint tie großen Lexica, tie großen Krambuten ter Literatur, wo jeder einzeln sein Bedürniß pfennigweise nach tem Auphabet abholen fann! — Rum wären wir von unten auf gesichert; tenn jene verstuchten kleinen Kröten scheinen uns von gesährlichen Seiten angreisen zu wollen. Halt' bier! balt' fest!

Hoffegut. Was soll ich weiter holen? Es geht verflucht langsam mit unserer Verschanzung im Angesicht ber Feinde.

Ereufreund. Seh nur ftill; das ift homerisch. (Die nachbenannten Gerathschaften muffen koloffalisch und in tie Augen fallent febn, besonders bie Feber und bas Dintenfag.)

Rinnn zuerst tiesen knotigen Prügel, womit ter Eriticus alles junge Gezieser auf ter Stelle breit zu schlagen pstegt! Rinnn tiese Peitschen, mit tenen er, sich gegen ten Muthwillen wassnend, tie Ungezogenheit nech ungezogener macht! Rinnn tiese Blasröhre, womit er ehrwürtigen Lenten, tie er nicht erreichen kann, Lettentugeln in tie Perrücken schießt -- und sie wehre tich gegen jeren in seiner Art! Hier, ninnn tas Tintensaß und tie große Feber, und beschmiere bamit bem ersten, ber mit buntem Gessierer herantommt, tie Flügel; benn wer tie Gesahr nicht schont, sürchtet boch verunziert zu werden. Halte tich wohl! Kürchte nichts! und wenn tu Schläge triegst, so benke, daß sie bem Tapsern wie bem Feigen von den Göttern zugemessen sind.

hoffegut. Ich bin ein lebendiges Herz.

Chor.

Pict und fratzt und frammt und hadet, Bohrt und frallet den verwegnen, Den verfluchten Bogelstellern Ungefäumt die Angen auß! Papagen. Bedenkt, meine Fremne! bört das Wort der Bernunft! Erfter Vogel. Bist du auch hier? Zerreist den Berräther zuerst! Imeiter Vogel. Er hat sie eingeführt, er nuß mit ihnen sterben. Dritter Vogel. Du versluchter Sprecher!

(Sie haden auf ben Papageb und treiben ihn fort.)

Crenfreund. Gie scheinen getheilt. Man muß sie nicht zu Athem fommen laffen.

hoffegut. Rur immer gu!

Creufreund. Diese Nation ift in ihrer Kindheit. Ich habe von ben Seefahrern gehört, bag man bergleichen Bölfer burch Honnetetät am ersten betrügen fann. Ich werbe biese Stöck wegwersen, wirf bie Peitsche ans ber Hand! Siehst bu, wie sie Acht geben und sich verwundern?

Hoffegut. Ich sehe, wie sie ihre Schnäbel auf uns richten, und uns grimmig zu zerhacken broben.

Creufreund. Ich entäußere mich tiefer Feber, ich fetze bas Dintenfaß bei Seite, ich bemolire bie Festung.

Soffegut. Bift du rafend?

Ereufreund. Ich glaube an Menschheit.

Soffegut. Unter ben Bogeln?

Ereufreund. Um erften.

hoffegut. Was wird bas werben!

Creufreund. Weißt tu nicht, daß bie Gegenwart eines großen Mannes ihm alle seine Feinde versöhnt?

hoffegut. Wenn fie Narren find.

Creufreund. Das ift eben, mas wir versuchen wollen.

hoffegut. Rum aber mady' beine Sache!

Treufreund wint verd. Rur einen Augenblid euren raschen, auf unser Berterben gerichteten Entschluß mit Ueberlegung zurückzuhalten, wird euch zum ewigen Ruhm gereichen, gestlügelte Bölfer! rie ihr vor andern eures Geschlechts so ansgezeichnet seit, daß ihr nicht bloß mit Gestratse und Geschrei in den Lüsten hin und her sahret, sondern durch die hinuntische Gabe der Rede und vernehmlicher Worte euch zu versammeln und gemeinschaftlich zu handeln vermögt! Großes Geschent der alten Parze! Etwas zum Schaten Besamter oder Unbesamter vornehmen, kann und der größte Borwurs werden; dagegen es immer sebenswürdig ist, auch wenn wir etwas sür gut ersennen, die Erimerungen derer anzuhören, die

befannter mit uns verborgenen Umffänden, unserm rasch gesaften Entschluß eine bessere Richtung zu geben wissen.

Erper Dogel. Er fpricht gut.

Dweiter Vogel. Gang allerliebft!

Dritter Dogel. 3d wollte, ihr hörtet bie Sadje, nicht bie Worte.

Hoffegut. Es ift, als wenn ein Franzos unter Die Dentschen fommt.

Creufreund. Der ein Birtuos unter Liebhaber.

Dritter Vogel. Lagt sie nicht reden! Folgt eurem Entschluß! Wer Gründe anhört, kommt in Gefahr nachzugeben.

hoffegut (gu Treufreund). Es wird bir nichts helfen.

Crenfreund. Gieb nur acht, wie ich pfeife. (3u ben Bögetn.) Ihr sem in Gesahr ench selbst einen großen Schaden zu thun, indem ihr eure nächsten Berwandten und besten Freunde aus Misverständniß zu töden bereit sehd.

Erner Vogel. Mit keinem Menschen sind wir verwandt noch Freund. Ihr sollt umkommen, wir haben's wohl überlegt.

Trenfreund. Und irrt ench doch. Denn freilich, das ganz Unwahrscheintiche vorauszuschen und zu bedeuten, kann man von keinem Rathe erwarten. Wir scheinen ench seintzselig hier zu sehn, und sind die besten, edelsten, uneigennützigsten von euren Freunden, sind keine Menschen, sind Bögel.

Imeiter Dogel. Ihr! — Bögel? Welch eine unverschännte Lüge! Wo habt ihr eure Febern?

Crenfreund. Wir sind in der Mause; wir haben sie alle verloren. Dierter Vogel. Zu welchem Geschlecht wagt ihr euch zu rechnen? Crenfreund. Die Seesahrer haben uns vom Südpole mitgebracht.

Dieses ist der Stahmische Mistsinke, nach dem Lumé Monedula ryparocandula: und ich bin von den Freundsinseln, der große Hosenkackerting, Epops maximus polycacaromerdicus; es giebt auch inen fteinen, der ist aber nicht so var.

Erfter Dogel (gu ben anbern). Was haltet ihr bavon?

Dritter Vogel. Es fieht völlig aus wie eine Lüge.

Dierter Vogel. Es fann aber body auch mahr fenn.

Creufreund. Ben Menschen unserer Freiheit beraubt, in der wir so angenehm auf den Zweigen sagen, uns wiegten, Kirschferne auffnackten, Unanas beschnupperten, Phangs naschten, Hanisamen simsperten —

Erfter Dogel. Ich, bas muß gut geschmedt haben!

Creufreund. In boje Käfige gesteckt, auf bem langweiligen Schiffe! Umgang eines vertrießlichen Capitans und grober Matrofen! schiecke Koft, ein trübseliges und heimlichen Haß nährendes Leben!

Bweiter Vogel. Gie find zu beklagen.

Creufreund. Angekommen in Europa; wie Schenfale angestaunt, von Standespersonen nach Belieben, von Bürgern um vier Groschen, von Kindern um sechs Psennige, und von Gelehrten und Kinstlern gratis.

Dritter Vogel. Gie haben mich auch einmal fo tran gehabt.

Crenfreund. Sie glandten uns zahm gemacht zu haben, weil wir, turch ben Hunger gebändigt, nicht mehr wie aufangs hackten und frallten, sondern Mandelkerne und Russe aus ben Handen schwener Damen annahmen und uns hinter ben Ohren krauen ließen.

Dierter Dogel. Das muß boch auch wohl thun.

Creufreund. Aber vergebens! Wir, im Herzen wie Hamibal, over ein Rachfüchtiger auf dem Englischen Theater, umgebengt durch die Noth, ohne Tank gegen kwamnische Wohlthäter, schmiedeten einen verpetten, heintichen, großen Anichtag — unserer dreiheit und ihres Verderbens. — Ist es der Bescheidenheit erlauft, Ansmertsamkeit auf ihre Thaten zu tenken: o! so kart mich ench bemerklich machen, daß sonst jeder gestügelte Gesangene schon sich seing führt, wenn das Thürchen seines Kerkers sich erössnet, der Faden, der ihn hält, zerreißt, und er sich mit einem schnellen Schwung aus dem Gesichte seiner Feines entsernen kann. Aber wir, ganz anders gesinnt, verachteten est eine leichte Gelegenheit zur Freiheit; andere Plane wechselten wir im Busen, und saßen lauschend und getrest indeß auf dem Stängelchen.

Hoffegut. Die Tebern fangen mir an zu wachsen, ich werde zum Bogel, wenn bu so fortfährft.

Creufreund. Wer tügen will, sagt man, muß sich erst selbst über reten. Bu von Vigeln.) Was uns täglich in die Augen siel, war ihre Einbiltung und ihre Albernheit, ihre Untüchtigkeit etwas vorzunehmen, ihr Müßiggang, ihre plumpe Gewaltthätigkeit und ihr ungeschietter Vetrug. Uch! — seutzeten wir so eit in ver Stille — sell vieß Volt, so unwürzig von der Erve genährt zu werden, die ihnen durch den Diebstahl von methens verrätherisch zugewandte Herrichaft so misbranchen, und sie den urältesten Herren, dem ersten Volke, vorenthalten!

Erfter Dogel. Wer ift bas erfte Bolt?

Creufreund. 3hr send's! Die Böget sind bas erfte, mälteste Gesichtet, vom Schicksale bestimmt, Herren zu sein bes himmels —

Vögel. Des Himmels?

Creufreund. Und ber Erbe!

Vögel. Und ber Erbe?

Creufreund. Richt anders!

Dögel. Aber wie?

Treufreund. Denn nicht allein die Menschen, sondern auch die Wötter vorenthalten ench ener rechtmäßiges Erbtheil. Sie sitzen auf euren väterlichen Thronen; und ihr indeß, wie armsetige Vertriebene, einzelne Ausschöftinge einer alten Burzel, werdet auf eurem eignen Voren, wie in einem fremden Garten, als Unkraut behandelt.

Bweiter Dogel. Er rührt mich!

Errufreund. Die Thränen kemmen mir in tie Angen, wenn ich euch ausele. Ein Prinz, ressen Eltern von Reich und Krene vertrieben werden, der seiner Sicherheit wegen in armsetigen Hitten bei Fischern sein Leben zubringen muß — wird durch den Zusall einem Freunde vom Hause, einem würdigen General entreckt; dieser eitt ihn aufzusuchen, und wirst sich ihm zu Führung die Kniee des entstellten Erhabenen umfassen, nicht mit mehr wahrer Indrunst ihm mein Leben, meine Treue, mein Bermögen andieten, als ich mich euch nähere, und zum erstemmal seit langer Zeit einen hoffnungsvollen Schmerz genieße.

Hoffegut. Sie schweigen. Wahrhaftig sie schluchzen, sie trochnen sich Augen. Sie sind boch noch zu rühren! So ein Publicum möcht' ich füssen.

Erfter Voget. Du bringft und ein unerwartetes Licht vor bie Angen.

Hoffegut. Sie gebärren sich wie Fasanen, die man bei ter Laterne schiefit. Wie willst du auskommen? Du hast rich in einen schlimmen Handel gemischt.

Creufreund. Mert' auf und lern' mas! (3n ten Bogeln.) Es wirt euch bekannt sehn, ihr werdet gelesen haben —

Dogel. Wir haben nichts gelefen.

Creufreund (ber ben Pericen in eben tem Tone wieder aufnimmt). Ihr werdet nicht gelesen haben, es wird ench nicht befannt seyn, daß nach bem malten Schicksal bie Bögel bas Aelteste find.

Vögel. Wie beweif't ihr bas?

hoffegut. Ich bin felbst neugierig.

Creufreund. Gang leicht. Es fagt ber Dichter Periplectomenes, ba er vom Anfang ber Anfänge spricht:

Und im Schoose der Urwelt, voll ruhender innrer Geburten, Lag das Ei des Anfangs, erwartend Leben und Regung.

Run wo will das Ei hergefommen jenn, wenn es fein Bogel gelegt hat. Dritter Vogel. Es muß ein groß Ei gewesen sehn! Hoffegut. Allenfalls vom Bogel Rod oder einem Lindwurm. Ereufreund. Das ist lange noch nicht alles; hört weiter; er fährt sort:

Und auf die stedende Racht seuft warm die unsprüngliche Liebe Sich mit den Fittigen her und brütet über den Wesen.

Ihr seht also rentlich, wo will tie Liebe Fittige hergenemmen haben, wenn nicht von den Bögeln? und wie von den Bögeln, wenn feine gewesen sind? und wenn ihrer gewesen sind, sind sie nicht älter als die Liebe? Ja, sogar sind verschiedene der Meinung, daß die Liebe selbst ein Bogel gewesen seh. — Nun, was sagt ihr dazu? — Die uralten Götter und Göttinnen, die Nacht, der Erebus, die Erde, werden bei den Lichtern alle mit Flügeln eingesührt; und werden sie's nicht, so ist's ein Versehen: dem wenn sie, wie ich eben bewiesen habe, von den Lögeln berkommen, so müssen sie Flügel haben.

hoffegut. Deutlich und zusammenhängend.

Vöget. Danschauliche Lehre, o ehrenvolles Tenfmat!

Creufreund. Die Zeit hat Ttügel! tas ist Saturnus! Das zweite Geschlecht ber herrschenden Götter war von eurem Stamme gesetzt: seine Fran aber hatte wehl keine gehabt; da entstanden die legten Bastarde, Inpiter und seine Geschwister und Kinder — ihnen waren die Ftügel versagt, das Schicksal und die Bögel ihnen gram! Sie legten sich aufs Schmeicheln und nahmen Bögel zu ihren Günsttingen, um ihnen das Necht auf die Berrschaft vergessen zu machen; Jupiter den Abler, June den Psau, den Naben Apolle, und Benus die Tande. Seinem geliebten Sohn und Auppelbeten Mercur negetierte Inpiter selbst zwei Paar Flügel. Dem Siege wußten sie Kittige zu verschaffen, den Horen, dem Schaf.

hoffegut. Es ift mahr, ich hab' fie alle jo gemalt gesehen.

Creufreund. Unt, was sag' ich? Amer'n, den leseften aller Bögel, zierten ein Baar regenbegenfarbene Schwingen. Er, der Herr ist der Götter und der Menichen, ist unstreitig ein Bogel! Er setzt die erste uralte Gewalt eures Geschlechts sert. Und so hat die Liebe bloß von den Bögeln ihre Macht. Und was noch merswürdiger ist, will ich ench auch sagen.

Dritter Vogel. Rete weiter! Lag uns nicht in Ungewißheit.

Hoffegut. Das heift' ich einen Rinderfinn! Hatt' ich nur ein Netz! bie wären mein.

Treufreund. Hätte Promethens als ein weiser versichtiger Bater, statt tes so sehr beneiteten Flämmchens, seinen Menschen Klügel gegeben: weit einen größern Schaten hätt' er seinen Göttern gethan; aber auch euch, meine Freunte! Trum bauft bem Schicksal und euren Uhnherrn, die ihm seine klugen Sinne verdunkelten; bem in so mannichsattiger Munst, als die Menschen sich gesibt haben, ist bech immer nech bas Ftiegen ein vergeblicher Bunsch, eine eitle Bemühung gewesen. Sie scheinen ihre eigenen Verzüge barüber zu vergesinn, stehen mit ausgereckten Mäntern da und beneiben euch, wenn ihr ven den hohen Felsen über die undurchtringtichen Wälter bahin sahrt. Nein Wasser hält einen Verliebten auf; mit den Fischen eisern sie in die Wette: aber ener Reich ist unzugängtich, und zu einern Künsten ein Sterblicher zu plump. Im Traume finden sie höchste Seligeit, wenn sie zu stiegen mähnen, und man hört die Zürlichen an alten Ecken sensgebens!

Dierter Dogel. Unfere Feinde beneiden uns.

hoffegut. Neider find Feinde.

Crenfreund. Aber im tiefften Herzen ift eurer Borzüge Uebermacht ihnen eingeprägt; und von Geschlicht zu Geschlechten beugen sie sich, ohn' es zu wissen, vor bem uralten Recht eurer Herzschaft, wenigstens im Bilbe.

Imeiter Vogel. Sag' und seine Räthsel! Wir sieben die Deutslichkeit; wir sieben nicht nachzudenken noch zu rathen.

Crenfreund. Ja, übereinstimment geben alle Völker euch göttliche und tönigliche Ehre. Sie bilden sich ein, sehr viel Imagination zu haben, und wenn sie den vortrefflichsten unter ihnen mit etwas Rechtem vergleichen wollen, so können sie nicht weiter als bis zum Arter. Ihr sehr so weit herumgekommen in der Welt, ihr solltet wissen —

Dogel. Wir miffen nichts.

Trenfreund. Habt ihr niemals von jener mächtigen Stadt gehört?

— Sie unterjochte die bewohnte Welt, und es waren so vortressliche Leme darin, daß nachher sein Held und kein großer Mann entstanden ist, der nicht gewünsicht hätte einem ihrer Burgemeister oder Stadtwachtmeister ähnlich zu sehen Wenn, sag' ich, das freie Nom, das keinen könig ister sich leiden kennte, setzte den Adler auf die Stange, und den Senat mit dem Bott in einem demittigen Menogramm zu seinen Füßen! So ließen sie ihn dem Her vortragen, und solgten mit Ehrsucht und Muth, als seine Söhne, als seine Knechte. So ehrenvoll behandelt man ench, indeß ihr, gleich jungen Prinzen, gar nicht zu begreisen scheint, was sür Vorzüge die Götter euch angeboren haben. Erlandt, daß ich euch mit der Nase drauf stoße.

Vögel. Wie es bir beliebt.

Creufreund. Es ist schon lange, raß von der Macht Koms und seiner Herrlichteit kann einige Backteine mehr übrig sind. Aber andere Bölkerschaften haben sich zu der Chrsurcht bekannt, die ench niemals entgeben kann. Im Norden ist jest das Bild des Ablers in der größten Verehrung: überall seht ihr's aufgestellt, und wie ver einem Heiligen neigen sich alle Bölker, wenn er auch von dem schlechtesten Sudler gemalt oder geschnist ist. Schwarz, die Krone auf dem Haupt, sperrt er seinen Schnabel aus einander, streckt eine rothe Zunge heraus, und zeigt ein Paar immer vereitwillige Krallen. So bewahrt er die Landstraßen, ist das Entsetzen aller Schleichhändler, Tabaksträmer und Deserteure. Es wird niemanden recht wohl, der ihn ansieht — Und was soll ich von dem zweitöpfigen sagen?

Erster Vogel. Wir wollten, ihr thatet tem Atler weniger Chre an; wir können ihn felbst nicht wohl leiben.

Creufreund. Diese Ehre ist ench allen gemein. Denn wenn Fürsten und Könige sich und die Ihrigen vor andern geringen Menschen recht aus zeichnen wellen, wählen sie irgent einen Bogel, und tragen ihn mit Geld und Silber gestieft auf ber Brust. Ja, sie schlagen ench an vergeldete und diamantene Kreuze die größte Ehre, die jemand widersahren kaun!, und tragen euch in Knopstächern schwebend am Busen.

Imeiter Dogel. Was hilft uns tiefe zeitliche Chre, tiefe leere Achtung, wodurch sie sich mehr untereinander selbst als uniere Borzüge

preisen? Götter und Menschen besitzen unser Reich, und wir irren als Fremblinge zwischen Himmel und Erbe.

Crenfreund. Mit nichten, meine Linder! Die Gewalt habt ihr ihnen gelassen; euer Baterland, euer Reich sind sie untüchtig einzunehmen. Noch ist es frei wie vom Anfang her.

Dögel. Zeig' es uns!

hoffegut. Ich gehe mit.

Vögel. Führ' uns hin!

Dritter Vogel. (Biebt's Widen, giebt's Mantelferne brin?

Vierter Vogel. Es wird body an Würmden nicht fehlen?

Alle.

Führ' uns hin!

Daß wir ba trippeln,

Daß wir uns freuen,

Raschen und flattern —

Rühmliche Wonne!

Mandeln zu knuspern,

Erbsen zu schlucken,

Würmchen zu lesen —

Preisliches Glück!

Führ' uns hin!

Creufreund. Ihr fend brin.

Dögel. Du stellft uns auf ben Ropf.

Crenfreund. Tretet näher! — Hierber! Run feht ench um! Hier in die Höhe! Was feht ihr ba oben?

Erfter Vogel. Die Wolfen und ten malten ansgespannten himmel.

Dritter Vogel. Er steht wohl schon eine Beile?

hoffegut. 3d rent's! Es ift mir auch noch gar nicht bange für ihn.

Crenfreund. Da broben wohnen, wie jedermann befamt ift, seit vielen Jahrtausenten Die Götter. Run seht himmter, was seht ihr ba?

Dweiter Vogel. Zwischen Himmel und Erbe?

Crenfreund. Ja, dazwischen.

Vögel. Run, mm, da sehen wir - nichts.

Creufreund. Michts? Dihr sent ja fast so blind wie die Menichen! Seht ihr nicht den ungeheuren Raum, ausgebreiteter als bas Oben und Unten, das unermeßliche Land, bas an alles gränzt, biesen luftig

mäßrigen Zee, ter alles umgiebt, tiefen atheriichen Wohnplay, tiefes mittelweltische Reich?

Dogel. Was meinft bu bamit?

Creufreund. Die Luft mein' ich. Wer bewohnt sie als ihr? wer beschifft sie, wer begiebt sich tarin von einem Orte zum andern? wem gehört sie zu als euch?

Vögel. Daran haben wir gar nicht gebacht.

Creufreund. Und fliegt drin herum!

Erster Vogel. Aber wie follen wir's anfangen?

Creufreund. Hier ist mit vereinten Krästen das große Werf zu beginnen; eine Stadt zu gründen; mit einer sesten Mauer den ganzen Aether zu umgeben; eine regulirte Miliz einzurichten; die Gränzen wohl zu besetzen; eine Accise anzulegen, und so den Göttern und Menschen die Nahrung zu erschweren!

Hoffegut. Da giebt's Aemter zu vergeben! Ich werde alle meine Freunde und Verwandte anbringen.

Bweiter Dogel. Aber Supiter wird donnern.

Trufreund. Wir lassen ihm keine Blige aus tem Uetna ohne schweren Impost verabsolgen, und legen selbst und einen Domerthurm an. Die Atler sind ja ohnehin gewohnt, damit umzugehn. Wir lassen keine Opsergeriiche hinauf, ohne daß sie Transito bezahlen.

Dritter Vogel. Werben fie fo zusehen?

Creufreund. Ihr wift nicht, wie's troben aussieht. Sicher in ihren alten lang' unangetasteten Rechten, sigen sie schläftig auf ihren Stühlen, sint aller Miche, sint alles Wirerstauts entwohnt, sint leicht zu überraschen und zu überwinden.

Vierter Vogel. Aber tie Menschen, ras Pulver und Blei, und tie Netje?

Ereufreund. Die sind übel tran. Sie haben unter sich se viel zu friegen, zu scharmuziren und zu schitaniren! Neiner tenkt weiter als heute; und wenn einer ihrer Nachbarn gut hanshält over sich rüstet, haben sie nicht leicht ein Urges tran. Widersetzen sie sich, so sint wir ihnen über legen; ergeben sie sich, so sollen sie's wehl haben; besser als jest! Wir wollen's machen, wie alle Eroberer, die Leute tortschlagen, um es mit ihrer Nachkommenschaft gut zu meinen.

Dierter Vogel. Werben fie's gefchehen laffen?

Crenfreund. Wir haben sie in Händen. Wir handeln ben Göttern ben Regen ab, legen große Cisternen an, und vereinzeln ihn an die Irzischen, wenn's Dürrung giebt, so viel jeder für seinen Acker und Garten braucht. Sie sollen alle zusriedner senn als jest. Ich geb' end, nur eine Tizze von meinem großen Plan; denn das Detail ist unüberschbar. Kurz, ihr werdet Herren! Die Götter tractiren wir als alte Verwandte, die aber zurückgesommen sind; die Menschen als überwundene Produzen, die Thiere, besonders die Insecten, die in unserm Reich voch leben müssen, als kaisertiche Kannmerknechte, ungesähr wie die Inden im Kömischen Reich.

Vögel. Mur gleich, nur gleich! Wir fonnen's nicht erwarten.

Crenfreund. Gleich, gleich! Das geht so geschwind nicht. Ueberlegt's wohl! Wählt ein Dugend, oder wie viel ihr wollt, aus eurer Mitte, die tas große Werf mit gesammten Kräften unternehmen.

Vögel. Mit nichten! Du haft's erfunden, führ' es aus! Sen du unfer Rathgeber, unfer Leiter, unfer Heerführer!

Creufreund. 3hr beschämt mich!

hoffegut. Du bedentft nicht -

Creufreund. Gen ruhig, unfer Blüd ift gemacht.

Vögel (auf Heffegut zeigent). Und riefer? Was soll der? Darf er hier bleiben? Zu was ist er nilge?

Creufreund. Er ift uns mentbehrlich.

Doget. Bas famft bu? Werin übertriffft bu tas Bolt?

Soffegut. 3d fann pfeifen!

vögel. Schön! e schön! e ein föstlicher, ein nothwendiger Bürger! Wir sint ein glückliches Belk von diesem Tage an! (3n Trenfreunt.) Du sollst uns regieren, er soll uns pfeisen! Was geht uns noch ab?

Creufreund (befchamt). Goll es fo fehn?

Vögel. Du nimmft's an?

(Treufreund neigt sich.)

Vögel.

Halte Wort! Wir geben bir bie Herrschaft, Berleihen bir bas Reich! Mach' uns ben stolzen Göttern, Den stolzern Menschen gleich!

## Epilog.

Der erfte, ber ben Inhalt biefes Stücks Rach seiner Weise aufs Theater brachte, War Aristophanes, ber ungezogne Liebling ber Grazien. Wenn unser Dichter, bem nichts angelegner ift, Als euch ein Stündchen Luft Und einen Augenblick Beherzigung Rady seiner Weise zu verschaffen, In ein= und anderem gefündigt hat; So bittet er burch meinen Mund Euch allseits um Berzeihung. Denn, wie ihr billig fent, so werdet ihr erwägen, Dag von Uthen nach Ettersburg Mit einem Salto mortale Nur zu gelangen war. Auch ist er sich bewußt, Mit so viel Gutmüthigkeit und Ehrbarkeit Des alten beclarirten Bosewichts Verrufene Späße Sier eingeführt zu haben, Daß er sich eures Beifalls schmeicheln barf. Dann bitten wir end, zu bebenfen, Und etwas Tenten ift bem Menschen immer nütze, Daß mit bem Scherz es wie mit Wimben ift, Die niemals nach fo gang gemegnem Maaß, Und reinlich abgezogenem Gewicht geschlagen werden. Wir haben, nur gar kurz gefaßt, Des ganzen Werkes Eingang Zur Probe hier demüthig vorgestellt; Sind aber auch erbötig, Wenn es gefallen hat, Den weiteren weitläusigen Erfolg Von dieser wunderbaren, doch wahrhaftigen Geschichte Nach unsern besten Kräften vorzutragen.









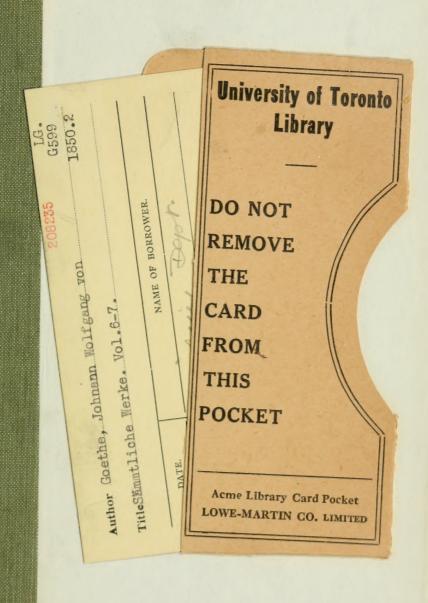

D RANGE BAY SHLF POS ITEM C 39 09 25 01 11 006 0